

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



48527.19 (4)



HARVARD COLLEGE LIBRARY Anal. ff. 165, 253, 381, 489, 539.

Der freiin

### Annette Elifabeth von Drofte-Bülshoff

# Gesammelte Werke

herausgegeben von

Elisabeth Sreiin von Drofte-Bulsboff.

Nach dem handschriftlichen Nachlaß verglichen und erganzt, mit Biographie, Ginleitungen und Unmerkungen verseben pon

Wilhelm Areifen.

Wierter Band.

Die prosaischen Schriften und Jugendwerke.

Bei uns ju Cande auf dem Cande. - Die Judenbuche. - Bilber aus Weftphalen. - Perdu. - Mus familienbriefen. - Jugendgedichte. - Bertha. - Cedwina. - Joseph.

> Münfter und Naderborn. Drud und Derlag von ferdinand Schoningh. 1886.

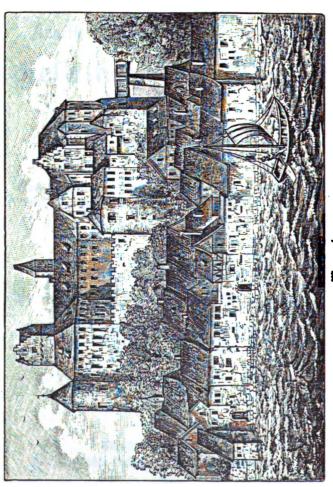

Digitized by Google

### Annette Elisabeth von Drofte-Bülshoff.

## Die prosaischen Schriften

und

# Jugendwerke.

Men herausgegeben von

Clisabeth Freiin von Drofte-Bulshoff.

Aach dem handschriftlichen Aachlaß verglichen und erganzt, mit Einleitungen und Unmerkungen versehen von

Bilhelm greifen.

Druck und Derlag von ferdinand Schöningh. 1886. 48527.19 (4)
WAY 31 1888
LIBRARY.

(Cauca fund)

HARVARD UNIVERSITY, LIBRARY OCT 1 5 1981

### Inhalt.

| Bei uns zu Cande auf dem Cande"   2   Die Judenbucke   6   Bider aus Westphalen   12   12   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | I, Aus Weftphalen.        |     |     |     |   |   |   |   |   |   | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Bei uns zu Cande auf dem Cande"   2   Die Judenbucke   6   Bider aus Westphalen   12   12   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Einleitung                |     |     | •   |   |   |   |   | • |   | 1     |
| Bilder aus Westphalen   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | "Bei uns zu Cande auf     | dem | €an | de" |   |   | • |   |   |   | 25    |
| (il. Perdu. Einleitung 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Die Judenbuche            |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 61    |
| Einleitung 16 Perdu 17  III. Und Jamilienbriefen. Einleitung 28 Briefe 28  IV. Und ber Jugendzeit. Einleitung 35  1. Augendgedichte  ② lieblicher Morgen 35  3d fenne die Freuden 35  Der Schwermätige 35  Wenn ich, o freund 36  Betilich finft 36  Edgar und Edda 36  Betrellied 36  Betrellied 36  Drei Engel 36  Die Sterne 36  Uniwort 36  Der Dichter 37  Der Ophilosoph 37                                                                                                                                                    |            | Bilber aus Weftphalen     |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 125   |
| Perdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\tilde{}$ | II. Berbu.                |     |     |     |   |   |   |   |   |   |       |
| III. And Familienbriefen.   28   28   28   29   29   29   29   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Einleitung                |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 167   |
| Einleitung       28         Briefe       28         IV. Und der Jugendzeit.       28         Einleitung       38         1. Angendgedigte       35         O lieblicher Morgen       35         Ich fenne die Freuden       35         Der Schwermützige       36         Wenn ich, o freund       36         Der Ibend       36         Röthlich finft       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Engel       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       36         Der Dichter       37         Der Ohilosoph       37                                 |            | Perdu                     |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 177   |
| Einleitung       25         Briefe       28         IV. Auß der Jugendzeit       35         Einleitung       35         1. Augendzeichte       35         O liedlicher Morgen       35         Jch fenne die Frenden       35         Der Schwermützige       36         Wenn ich, o Freund       36         Der Abend       36         Böthlich sinft       36         Edygar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Tugenden       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       36         Der Dichter       37         Der Dichter       37         Der Philosoph       37 | •          | III, Mus Ramilienbriefen. |     |     |     |   |   |   |   | • |   |       |
| IV. Mus der Jugendzeit.       35         Einleitung       35         1. Augendgebichte       35         O lieblicher Morgen       35         Jch fenne die Frenden       35         Der Schwermättige       36         Wenn ich, o freund       36         Böthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellieb       36         Drei Eugenden       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       34         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                            |            |                           |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 285   |
| Einleitung       38         1. Sugendgebidzte       38         O lieblicher Morgen       38         Ich fenne die Freuden       35         Der Schwermüttige       36         Wenn ich, o freund       36         Der Abend       36         Röthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Eugenden       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       34         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                                          |            | Briefe                    |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 288   |
| Einleitung       38         1. Sugendgebidzte       38         O lieblicher Morgen       38         Ich fenne die Freuden       35         Der Schwermüttige       36         Wenn ich, o freund       36         Der Abend       36         Röthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Eugenden       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       34         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                                          |            | IV. Mus ber Angenbzeit.   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Ø fleblicher Morgen       38         Jch fenne die Freuden       35         Der Schwermättige       35         Wenn ich, o freund       36         Der Ibend       36         Röthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Tugenden       36         Die Gngel       36         Die Sterne       36         Untwort       36         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                                                                                                         |            |                           |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 357   |
| Ø fleblicher Morgen       38         Jch fenne die Freuden       35         Der Schwermättige       35         Wenn ich, o freund       36         Der Ibend       36         Röthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Tugenden       36         Die Gngel       36         Die Sterne       36         Untwort       36         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                                                                                                         |            | 1. Angendaedicte          |     |     |     |   |   |   |   |   |   |       |
| Internation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 389   |
| Der Schwermäthige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                           |     | •   |     |   |   |   |   |   |   | 359   |
| Wenn ich, o freund       36         Der Ubend       36         Röthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Cugenden       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       34         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                           | •   |     |     |   |   |   |   |   |   | 589   |
| Der Albend       36         Röthlich finst       36         Edgar und Edda       36         Bettellied       36         Drei Cugenden       36         Die Engel       36         Die Sterne       36         Untwort       34         Der Dichter       37         Der Philosoph       37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 360   |
| Ebgar und Edda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | • •                       |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 360   |
| Ebgar und Edda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Rothlich finft            |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 362   |
| Settellieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |     |     | - | · |   |   | i |   | 363   |
| Die Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -                         | -   |     |     |   |   |   |   | · | · | 365   |
| Die Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Drei Cugenden .           | • ] |     |     |   |   | - | Ċ | _ |   | 366   |
| Die Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           | i   |     | -   |   |   |   |   |   |   | 367   |
| Untwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | _                         | •   | •   | ·   |   | • | - | - |   | · | 368   |
| Der Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |     |     | ·   | - |   | • | - | • |   | 369   |
| Der Philosoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                           | •   | •   | •   | • | • | : | • | • | · | 370   |
| • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | •                         | •   | •   | •   | · | • | • | · | • | Ċ | 371   |
| Das hefreite Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Das befreite Deutschlan   | ٠.  | •   | ·   | • | • | · | • | • | Ċ | 572   |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                           | •   | •   | :   | • | • | • | • | • | • | 574   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | · · · · · ·               | •   | •   | •   | • | Ċ | · | • | • | • | 576   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |     |     | •   | · |   | · | • | • | Ċ | 578   |

|    | • | • |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 1 |   |  |
|    |   |   |  |

#### Inhalt.

|    |            |       |      |       |      |     |  |  |   | Gelte |
|----|------------|-------|------|-------|------|-----|--|--|---|-------|
|    | Un die I   | Nutte | r    |       |      |     |  |  |   | 378   |
|    | Mit Befo   | hente | n    |       |      |     |  |  |   | 379   |
| •  | 2. Bertha  |       |      |       |      |     |  |  |   | 383   |
| ગ  | 8. Cedwina |       |      | •     |      |     |  |  |   | 491   |
| ว  | 4. Loseph  |       |      |       |      |     |  |  |   | 541   |
| V. | . Anhang.  |       |      |       |      |     |  |  |   |       |
|    | Lieberter  | te    |      |       |      |     |  |  | , | 559   |
|    | Lesarten   | und   | 3×1  | äge   |      |     |  |  |   | 565   |
|    | Erflarun   | gen u | nd : | Unnie | rfun | gen |  |  |   | 579   |
|    | Drudfehl   | er    |      |       |      | -   |  |  |   | 581   |

111 115

Aus Westphalen.

7717 ( ) 11TV

### Einleitung.

nter dem Gesammttitel: "Uns Westphalen" glauben wir die drei bekannten prosaischen Arbeiten der Dichterin zusammensassen zu sollen. In der Chat, die Novelle: "die Indenbuche" sowohl als die beiden culturhistorischen Studien: "Bilder aus Westphalen" und "Bei uns zu Cande auf dem Cande" sind nur verschiedenartige Versuche, ein und dasselbe Chema künstlerisch durchzubilden.

Bald nach Dollendung der größeren dicht erischen Arbeit über Westphalens Vergangenheit, der "Schlacht im Cohner Bruch", trat von außen her die erste Unregung an die Dichterin, auch in Prosa Einiges über Cand und Cente der Heimath niederzuschreiben.

Die alteste in mehr als einer Beziehung hochft beachrenswerthe Erwähnung des Stoffes, geschieht in einem Brief an Orof. Schläter vom 15. Dezemb. 1838. Die Dichte.in schreibt:

"Mir geht es nicht zum Besten, ich leide wieder an Gesichtssichmerzen, was mich auch sehr hindert, so daß ich höchstens eine halbe Seite in einem flusse schreiten darf, und dann wieder meinen hartnäckigen feint durch Unf- und Abgehen zu beschwichtigen suchen muß; daß unter diesen Umständen an keine ordentliche Urbeit zu denken ist, begreisen Sie; doch arbeite ich wenigstens in Gedanken, sinne mir allerlei aus zum nächsten Gebrauch und ordne es. Die vielsachen Bitten Malchen Hassenpflugs haben mich bestimmt, den Fustand

Unnette D. Drofte, Gef. Werfe. IV.

. . . . . . .

unseres Daterlandes, wie ich ihn noch in frühefter Jugend gefannt, und die Sitten und Eigenthumlichfeiten feiner Bewohner gum Stoff meiner nachften Urbeit zu mahlen; ich geftebe, daß ich mich aus freien Studen nicht dabin entschloffen hatte; denn fürerft ift es immer fcwer, Centen vom fach ju genügen, und in dieser Sache ift jeder Münfterlander Mann vom fache. 3ch erinnere mich, daß einft ein fehr natürlich geschriebenes Buch in einer Gesellschaft porgelesen wurde, die einen Soldaten, einen forstmann, einen Belehrten und einen Diplomaten in fich folof; jeder mar entzückt über Alles, mit Ausnahme der Stellen, die jedes fach betrafen. Der Soldat fand "Schnitzer" in den Schlachtscenen, der forstmann in den Jagdabenteuern, der Gelehrte in den philosophischen Ciraden, und der hofmann in dem Unftreten und Benehmen der gefronten Baupter; wie foll es mir nun gehn, der jeder Gaffenbube im Sande die geringften Derftoffe nachweisen tann? Mein Croft ift, daß ich selbft bier aufgemachsen und somit so febr Berrin meines Stoffes bin wie keines andern. Schlimmer ift es, daß die Leute hier zu Cande es noch gar nicht gewohnt find, fich abconterfeien zu laffen, und den gelindeften Schatten als perfonliche Beleidigung aufnehmen werden. In Paris und Condon ift es ein Underes, da haben fic die Ceute einen breiten Buckel quaeleat und die Schriftfteller find jo frech, daß eine Cracht Prügel ihnen mitunter mahrhaft beilfam ware . . . Ich weiß am Beften, daß ich meinen Candslenten weit weniger Unrecht thun, als viel eher durch ju große Dorliebe und Idcalifiren mancher, an fich unbedeutenden Eigenschaft mich lacherlich machen werde, und dennoch fürchte ich ganglich in Derruf zu tomnen; denn Ulles tann ich ihnen und meiner eigenen Liebe gicht aufopfern, nicht Wahrheit, Matur, und die gur Dollendung eines Bemäldes fo nothigen fleinen Schatten. Sie, theurer freund, die Ausführung meines Dorhabens für ganglich unthunlich halten, fo fagen Sie mir es jetzt, wo es noch Zeit ift, ich bitte Sie darum; über die form bin ich noch unschlässig und möchte Ihre Meinung hören, was meinen Sie? Soll ich jene des Bracebridgehall von Washington Irwing wählen? Eine Reibenfolge von fleinen Begebenheiten und eigenen Meditationen, die durch einen losen, leichten faden, etwa einen Sommeraufenthalt auf dem Cande verbunden find? Diese form ift febr ansprechend und gibt dem Schreibenden große freiheit, bald erzählend, bald rein beobachtend und dentend aufzutreten und außer Washington Irwing hat Jouy fich ihrer fortwährend und mit großem Beifall bedient in seinem l'Hermite de la Chaussée d'Antin, l'Hermite de province, l'Hermite de Paris. de Londres, de la Guyane, aber eben dadurch ift fie etwas verbraucht worden. Oder soll ich eine Reihe kleiner in fich geschloffener Ergablungen schreiben, die teinen andern Insammenhang haben, als daß fie alle in Westphalen spielen und darauf berechnet find, Sitten, Charafter, Volksglauben und jett verloren gegangene Suftande deffelben gu ichildern? Dies ift schwieriger, bedarf weit reicherer Erfindung und schlieft alle Meditationen und Selbstbeobachtungen fast ganglich aus, dagegen ift es weniger verbraucht, läft hochft poetische und feltsame Stoffe gu, die jeder andern form des täglichen Lebens unguganglich find, und bat ben großen Dortheil, in feinem falle 3u beleidigen, da lanter bestimmte Individuen auftreten, noch obendrein zumeift aus dem Bauernstande, als dem mir am genaueften befannten und auch noch eigenthümlichften; was fagen Sie dazu? Geben Sie Ihr Dotum ab! Ich will nicht sagen, daß es den totalen Unsschlag gibt, aber es wird gewiß febr berücksichtigt werden. . . . "1)

In demselben Schreiben tommt Unnette spater noch einmal auf den Gegenstand gurud:

"Leider bin ich mit Malchen in Allem, was Kunft und Poefie betrifft, nicht Einer Meinung, da fie einer gewiffen romantischen Schule auf sehr geistvolle, aber etwas einseitige Weise zugethan ift; dennoch ist jedes ihrer Worte tief gedacht

<sup>1)</sup> Briefe 5. 114 f.

und fehr beherzigenswerth; fie wird mich aber nie in ihre Manier hineinziehen, die ich nicht nur wenig liebe, sondern auch ganglich ohne Calent dafür bin, was fie verftodter Weife nicht einsehen will. Sie miffen felbft, liebfter freund, daß ich nur im Naturgetreuen, durch Doefie veredelt, etwas leiften tann. Malden hingegen ift gang Craum und Romantit und ihr fputen unaufhörlich die Götter der Ulten, die Belden Calderon's und die fransen Marchenbilder Urnim's und Brentano's im Kopfe. So haben wohl nur die vielen Dor- und Befvenftergeschichten, der mannigface Doltsaberglaube u. f. w. unferes Daterlandes fie dahin gebracht, bei meiner Balsftarrigfeit faute de mieux diefen Stoff in Dorfchlag gu bringen, und ift das Buch fertig, d. h. wenn Sie mir dazu rathen, fo wird es ihr schwerlich genügen. In meinen Gedichten glaubt fie ein autes Calent auf hochft traurigem Wege gu feben. namentlich "die Schlacht im Cohner-Bruch" ift ihr durchaus fatal, fie nennt es eine gang verfehlte Urbeit auf hochft widerhaarigem Cerrain. - Sie werden leicht hieraus folgern, daß ibr "des Urztes Vermächtnif" nicht zusaat. Da fie mich aufrichtig liebt und Großes mit mir im Sinne hat, so qualt fie mich unermudet und mit Bitten, die einen Stein erweichen sollten, von meinen Irrwegen abzulaffen. Das ift eine harte Muß!"

Die Dichterin scheint die "harte Auß" nun doch trot allen Drängens vorderhand bei Seite gelegt zu haben. Das "geistliche Jahr" nahm auch einstweilen die beste Teit und Kraft in Unspruch.

Ein kleines Abenteuer, welches sich während ihres Apenburger Aufenthaltes 1839 zutrug und der Umstand, daß sie dort wiederholt Teuge der Rauber- und Schmuggler-Romantik jener Grenzgegend war, rief ihr die Sache wieder lebhafter in's Gedächtniß; aber diesmal scheint sie sich für die Behandlung des Stosses in Novellensorm zu entscheiden. In dem mehrfach erwähnten Brief vom 4. Aug. 1837, in welchem sie dem Freunde

die verschiedenen poetischen Arbeiten aufgählt, "die noch im Schreibtisch" unvollendet lagen "und nicht verdienten so schmählich ju verkommen" hatte Unnette gleich nach dem Jugendroman "Ledwina" als Ar. 2 erwähnt: "eine Criminalgeschichte, Friedrich Mergel, ist im Paderbornschen passirt, rein national; diese habe ich mitunter große Lust zu vollenden."

Diese Enft nun wuchs während jenes Upenburger Aufenthaltes aus den eben angeführten Gründen. Unnette schreibt darüber an Schlüter 22. Ung. 1859:

"Das Wilddieben und Bolzstehlen geht überhaupt noch seinen alten Bang, noch ärger das Contrebandiren über die Lippe'ide und Braunfdweigische Grenze; man tann nach Sonnenuntergang nicht fpazieren geben, ohne Banditengefichtern mit Saden zu begegnen, die einen ichen ansehen und dann porgntraben, was die Beine vermögen. Dorgestern in der Nacht borten wir ein Geschrei und Schiefen vor unserer Pforte. Um Morgen waren überall Wege durch's Korn getreten, wo die Schleichbandler geflüchtet, auch niedergestampfte flecke hier und dort, als ob zwei gefämpft; weiter haben wir nichts erfahren. Betodtet ift somit wohl Miemand, perwundet mahrscheinlich Einer oder der Undere, aber das bleibt fiill; Niemand bekümmert fich darum, gerade wie vor sechzig Jahren. Man muß gesteben, daß Dolf und Begend bier unendlich romantischer find als bei uns, doch wollen wir lieber behalten mas wir haben. Bierbei fällt mir meine Ergablung ein. 3ch habe jetzt wieder den Unszug aus den Uften gelesen, den mein Onkel August schon por vielen Jahren in ein Journal ruden ließ und deffen ich mich nur den hauptumftanden nach erinnerte. Es ift ichade, daß ich nicht früher darüber tam; er enthält eine Menge bochft mertwürdiger Umftande und Meufferungen, die ich jett nur gum Theil benuten tann, wenn ich die Geschichte nicht gang von nenem schreiben will. Dor Allem ift der Charafter des Dolfes ein gang anderer, mas zwar an und für fich nicht schadet, aber mich nothigt, mitunter bas frappantefte gu übergeben, weil es durchaus nicht zu meinem Mergel paffen will. Das Journal wird mir übrigens nicht schaden, es ist gar nicht aufgekommen und schon nach drei Monaten Codes verblichen, auch zwanzig Jahre darüber hingegangen. Herr Carvachi ist der einzige Mensch, der sich dessen erinnert, weil einer seinen Bekannten (Herr Straube aus Cassel) es herausgab; so fürchte ich die Dergleichung nicht, die sonst jedenfalls zu meinem Nachtheile aussallen würde, denn einsache Wahrheit ist immer schöner als die beste Ersindung. "1)

Ob es diesmal wirklich zur Ausführung der Novelle kam? In einem Briefe vom 23. Marg 1840 heißt es:

"Wiffen Sie wohl, Professorchen, daß ich jett ernftlich Willens bin, ein ellenlanges Buch im Geschmade von Brace -bridge - hall auf Weftphalen angewendet zu schreiben, wo auch die bewufte Ergählung von dem erschlagenen Juden hineintommt? Das Schema zum erften Cheile, Münfterland betreffend, habe ich icon gemacht, und das ift für mich ein großer Schritt, denn eben dies Ordnen und feststellen der wie Umeishaufen durcheinander wimmelnden Materialien macht mir immer zumeift gu schaffen, und habe ich das übermunden, geht's in der Regel fehr fonell. Mun aber ift mir mit meiner Grippe und Uppendig porläufig ein Schlagbaum vorgefallen und ich muß mich gedulden oder vielmehr ungedulden, denn nun ich mal angefangen, brennt's mir wie auf den Mageln und ich mochte lieber Cag und Nacht schreiben, als vielleicht noch drei Wochen die Bande in den Schoof legen und Daumen breben oder die Wolfen findiren. Aber das Schreiben will noch gang und gar feine Urt haben; es ift als ob die gebückte Stellung den Reiz in der Kehle vermehrte; and das Blut fteigt zum Kopfe und die Chranen laufen mir aus den Augen, wie eben jett, fo daß ich langft hatte aufhören follen. 3ch will und muß aufhören, aber erft noch wegen meines Buches in spe. Es wird drei Ubtheilungen enthalten, und den verbindenden faden gibt der Unfenthalt eines Edelmannes aus der Saufit bei einem Sehnsvetter im

<sup>1)</sup> Briefe S. 152 ff.

Münfterlande (erfte und ftartfte Ubtheilung), der dann mit diefer familie ihre Dermandten im Dader bornifchen befucht, (zweite Abtheilung) und durch's Sanerland gurudfehrt, wo fie auch einige Zeit bei Derwandten und freunden verweilen, (britte und fleinste Abtheilung). Diese find die drei hervorstechenoften Provingen Weftphalens, und gudem die Gingigen, wo ich binlanglich eingebürgert bin, um feften Grund unter mir zu fühlen. Es werden alle normalen Charaftere, Sitten, Institute, fo 3. 8. Damenstifte, Klöfter, Sagen und Aberglauben dieser Gegenden darin vorkommen, theils geradezu in die Scene gebracht, theils in den häufig eingestreuten Ergahlungen; ich hoffe Ontes von dem Buche, bin aber feines Menfchen Beifall weniger gewiß als des Ihrigen, da Sie einen entschiedenen Widerwillen gegen Begen, Sput und Dorgeschichten haben, und von allem diesen darin vortommen wird, zwar natürlich fast allein in sagenhaften Erzählungen, alfo nicht ftoffend als fraffe Unwahrscheinlichkeit, aber ich weiß, Sie mogen bergleichen in feiner Beftalt. Es ift mir leid, etwas schreiben zu muffen, wobei ich nicht, wie es mir einmal eine liebe Gewohnheit geworden ift, denken tann, was mein lieber Schlüter dazu fagt, oder wo es vielmehr ein zweifelhaftes Resultat gibt, wenn ich es dente; doch fann ich nicht anders, da diefe Dinge zu eng mit dem Dolkscharafter verfnlipft find, und ich hoffe durch Underes in dem Buche meinen liebften freund zu verföhnen und zur Machficht mit dem nicht Unfprechenden zu ftimmen. Mun muß ich aber in der Chat aufhoren, ich habe mich gang zu Schanden geschrieben, und weine, als wenn ich rohe Zwiebeln fcnitte."1)

Die Befürchtungen Unnettens wegen einer möglichen Untipathie Schlüters gegen den Stoff bewahrheiteten sich nicht. Der Freund spendet im Gegentheil dem Plan seinen vollsten Beifall. Er schreibt in seiner Untwort 28. März 1840: "Die Nachricht von dem Buch, welches Sie zu schreiben beabsichtigen, hat mich höchlich erfreut; der himmel erhalte Ihnen die Lust am Werk

<sup>1)</sup> Briefe S. 161 ff.

und gebe Ihnen bald die Gesundheit dazu; an Kräften, Stimmung und fille wird es dann wohl so leicht nicht fehlen. Ich bin überzeugt, das Buch wird höchst interessant und reichhaltig aussallen, und eines ausgebreiteten Beisalls sich erfreuen.")

Auch der freundin in Jena hatte Unnette von dem neuen Udele hatte darauf die ihr befreundeten Plane gesprochen. Kritifer, besonders Wolff, um Rath gefragt und antwortete: "Ich mochte feine Reiseform, ich mochte entweder die dramatische, aber nicht gur Aufführung geeignete form oder die Ware aber mein Begenftand, den Sichtpunkt deffelben meine ich, der Urt, daß er mich poetisch fafte, fo gabe ich ihn in Derfen. Um Ihren humor ift es fehr schade, indeffen haben Sie unbedinat recht. Aber Kind, Sie haben ja einen fürchterlichen Rival am Immermann, der eben im Münchhausen Weftphalen schildert und furore macht. Also glaube ich, dem berühmten feind seben Sie erft in's Muge, und lesen gleich feinen Münchhansen, aber gleich. Dielleicht wirft Sie das in die rechte Bahn, vielleicht, und fast glanbe ich's, in die dramatische, verfifizirte, mit Prosa vermengte, die am Ende Alles möglich macht. Um Gespenster und Second sight bitte fehr. "2)

Gleich nach der bosen Grippe muß denn auch die wirkliche Ausführung des Planes endlich begonnen haben, und zugleich mit der Beendigung des "geistlichen Jahres" vorangeschritten sein.

Als indeß der Frühling kam, hörte das Schaffen und Arbeiten auf. "Ich war gestern Abend bis zehn im Garten; Sie glauben nicht, wie mild es war, wie duftig, dabei so sternenklar wie im Winter; ich saß auf der Bank am Hause, ließ mir von den Nachtigallen vorsingen, von der Luft zuwehen und war ganz und gar sybaritisch gestimmt. Warum ist man wohl so ungeneigt zu poetischen Arbeiten in so höchst poetischen Momenten? Ich denke wohl, weil der Genuß den regelrechten Gedanken

١

<sup>1)</sup> Mus Prof. Schlaters Nachlag.

<sup>2) 1.</sup> febr. 1841.

nicht aussommen läßt. Ich thue gar nichts; seit Beendigung des "geistlichen Jahres", also seit drei Monaten, sind zwei Balladen das Einzige, was ich geschrieben; doch liegt dieses wohl zum Cheil daran, daß ich des seit zwanzig Jahren bis zum Etel wiederholten Redens siber Mißkennen des eigenen Calents müde, mich zu Etwas entschlossen habe, was mir im Grunde widersteht, nämlich einen Versuch im Komischen zu unternehmen.")

Bis zur Reise nach der Meersburg (Sept. 1841) ift es nun wieder ftill in der Correspondeng Unnettens über das "Buch in spe". 211s fie ihre Koffer zu der Reise in den Suden pact, muß and das fragment hinein. "Bu arbeiten bente ich auch drüben fleifig, mein angefangenes Buch über Westphalen gu vollenden, und die geiftlichen Lieder zu feilen und abzuschreiben; das Möthige dazu steckt schon tief unten im Koffer, und an Zeit und Rube wird es mir nicht fehlen, da Jenny mir, auf meine Bitte, ein gang abgelegenes Simmer in ihrem alten weiten Schloffe, wo fich doch die wenigen Bewohner darin verlieren, wie einzelne fliegen, einräumen will, einen Raum fo abgelegen, daß, wie Jenny einmal hat fremde darin logiren, und Abends die Bafte bingeleiten wollen, fie alles in der wufteften Unordnung und die Magde weinend in der Kuche getroffen hat, die por Grauen daraus defertirt maren. - Ift das nicht ein poetischer Unfenthalt? Wenn ich dort feine Gespenfter und Dorgeschichten schreiben tann, so gelingt mir es nie. Ich glaube übrigens, auf dieses Wert werden Sie, mein freund, sehr influiren, d. b. das Undenten an Sie, denn ich freue mich ichon jett darauf, es Ihnen vorzulesen, und dieses wird mir unter dem Schreiben beständig in Gedanken liegen. Sagen Sie nicht (wie Sie zu thun pflegen) daß ich mich Ihren Unsichten immer heterogen stelle. Das Disputiren und Aufbrodeln ift so eine ichlechte, flodische Manier an mir, und ich habe nachher, gang im Stillen, oft Manches nach Ihrer Ungabe verandert. Unch

<sup>1)</sup> Briefe S. 165 d. d. 26. Upril 1841.

bin ich oft nur so verkehrt, wenn ich grade mit hinsicht auf Ihr Urtheil, es meine, so recht nach Ihrem Geschmacke getroffen zu haben, und es läuft mir dann so elendig kahl ab, daß Sie meinen hoffnungsvollen Sprößling ohne weiteres sür einen Schablünter erklären. Don meinem Westaphlen ("Bei uns zu Cande auf dem Cande" ist seine eigentlicher Citel,)") hoffe ich aber ein Erfreulicheres; ist doch unser liebes Länden, und unser beiderseitiges hängen an ihm, schon ein gar starker Einigungspunkt. Un dem bisher fertigen glaube ich schon manches zu sehen, was guten fortgang verheißt, und nur einen hervorstechenden fehler, zu große Breite an manchen Stellen; aber dagegen weiß ich Rath.")

In einem Brief an ihren Ontel Angust von Barthausen d. d. Rufchaus 10. Juli 1841 beifit es: "Ich habe mein Buch über Westphalen, was den Citel "Bei uns zu Sande auf dem Sande" führen foll, bereits angefangen und ein ziemlich Stud hineingearbeitet; es scheint mir gang gut und doch verlor ich den Muth, da ich meine lieben Eltern fo deutlich darin erfannte, daß man mit fingern darauf zeigen tonnte. Das war eigentlich nicht meine Abficht; ich wollte nur einige Buge entlehnen, übrigens mich an die allgemeinen Charafterzüge des Sandes halten. Unn fürchte ich, Jedermann wird es für ein Portrait nehmen, und jede fleine Schwäche, jede komische Seite, die ich dem Onblikum preis gebe, mir als eine demifde (sic) Impietat anrechnen. Eben jest heute bin ich zu dem Entschluß gekommen, es meiner Mutter vorzulefen, und ift fie es gufrieden, fo fcbreibe ich weiter, wo nicht, so gebe ich es auf und schreibe etwas Underes. Gott weiß, wie lange wir fie noch haben; mein Dater sagte immer "nach fiebenzig ift jeder Cag geschentt", und fie ift nahe an fiebenzig. Nachher würde mich jedes Wort, was ich gegen ihren Willen

<sup>1)</sup> Nach einer Bleiftiftnotig auf bem Umichlag des fragments ift die figirung diefes Citels das Wert des Onfels der Dichterin, freiherrn August von hagthausen.

<sup>2)</sup> Briefe S. 182 f.

geschrieben habe, wie ein Stein drücken. Ob es wohl überall so schwer zu schreiben ist, wie hier? Mein Eustspiel, worin höchstens einer Persönlichkeit, der 3., zu nahe getreten sein konnte, ist and von meinem Kreise förmlich gesteinigt und für ein vollpändiges Pasquill auf sie Ulle erklärt worden, und doch weiß Gott, wie wenig ich an die guten Leute gedacht habe! Schücking und die Rüdiger waren die Einzigsten, welche nichts Unstössiges darin sanden, obwohl Beiden ihre Rollen zugetheilt wurden."

Da der Brief an Schlüter nach diesem an den Onkel geschrieben wurde, so scheint also die Mutter zur fortsetzung die Erlaubniß gegeben zu haben — wofern die Cesung wirklich stattgefunden. Wir möchten das Letztere indeß bezweiseln, sind vielmehr der Unsicht, daß erst in Meersburg die betreffende Dorlesung in Gegenwart der Mutter und Jenny's, vielleicht auch des einen oder anderen Freundes vor sich ging, und das Urtheil ungünstig für fortsetzung des fragmentes aussiel, wenigstens für fortsetzung in der form des fragmentes.

Wir nehmen dieses an, weil seit jener Zeit des fragmentes feine Erwähnung mehr geschieht, dagegen jest die dem projettirten Ganzen einzuverleibende Novelle als selbständige Dichtung in den Vordergrund tritt, ein lettes Mal überarbeitet und schließlich im folgenden Jahre 1842 im "Morgenblatt" Cotta's (Mr. 96 und ff.) veröffentlicht wird. Die übrigen für die aroke Urbeit gesammelten Materialien wurden dann — wahrscheinlich auf Wunsch der suddeutschen freunde - gu einer fleineren akademischen Schilderung verwendet, welche lange Zeit hindurch unter den Bekannten als Bandschrift cirkulirte, auch wohl einzelnen Besuchern der Meersburg vorgelesen murde. So lernte and Buido Borres dieselbe tennen und gelangte nach vielen Künsten der Ueberredung und nach Beschwichtigung der gablreich entaegenftebenden Bedenten endlich dahin, den Unffat für feine historisch-politischen Blatter zu erwerben. In dieser Zeitschrift erschien er denn auch 1845 (?., 8., 9. Beft), unter dem Citel: "Weftphalische Schilderungen aus westphalischer feder;" allein die

Digitized by Google

Erfahrungen, welche Unnette sowohl als die ihr Mabestebenden mit diefer Deröffentlichung machten, mußten fie für alle Zeiten abidreden, die ursprüngliche Urbeit in der Urt des fragmentes wieder aufzunehmen. Was Unnette in dem Brief an ihren Ontel Angust als Befürchtung ausgesprochen, traf in vollstem Maake ein. Man fand es in Westphalen ungart, ja emporend von den hift.-politischen Blattern, daß fie eine folche Schilderung aufgenommen, durch welche gut fatholische Begenden gleichsam an den Oranger gestellt, all ihre Schwächen und Schattenseiten öffentlich besprochen murden u. f. w. Phillips ergablte spater, wie viel Unannehmlichkeiten er wegen des Urtikels gehabt, wie fehr angesehene Perfonlichkeiten der Proving fich in außerft scharfer und verlettender form über die Urbeit sowohl als den muthmaflichen Derfaffer geanfert u. f. w. Buido Borres iprach von ähnlichen Erfahrungen, 1) fügte aber hingu, daß Unnette ihn von vornherein gewarnt habe, den Urtitel nicht zu veröffentlichen, weil fie Unannehmlichkeiten davon gefürchtet; erft gegen das formliche Dersprechen ftrenafter Derschwiegenheit betreffs der Urheberschaft, babe fie endlich das Manustript zum Drud gegeben. Lange Zeit blieb man denn auch gur größten freude der Mäherstehenden vollständig in Ungewisheit über den Derfaffer; später legte fich die erfte Unfregung und man fand Stimmung und Ruhe, auch das Gelungene und Gute in der Schilderung zu feben, fo daß es langer nicht mehr vonnotben mar, die Antorschaft der Drofte zu verschweigen.

<sup>1)</sup> Guido Görres ließ sich verleiten, dem zweiten Urtikel eine Redactionsanmerkung beizusägen, worin zur Einsendung von Schilberungen ausgefordert wurde, in welchen auch "die erfreulicheren Seiten des dorrigen Dolfslebens mitgetheilt waren." Auch verwahrt sich die Redaktion dagegen, als wolle sie "den einzelnen (geschilberten) Dolfsstamm darum harter beurtheilen und ihn zum Sandenbod unserer Zeit machen" u. s. w. Den Zwed, durch diese Unmerkung die Gemather zu beruhigen, erreichte Görres indeß mit nichten, im Gegentheil wendete sich der Enträftungsfurm jest doppelt gegen die Redaktion. Man hatete sich indeß wohl, Gegenartikel zu schreiben, leugnete auch nicht, daß die Urtikel im Ganzen wahr seien, sondern behauptete nur, sie entstielten nicht die ganze Wahrheit und es entstände deshalb ein fallsches

1

Selbst in der familie der Dichterin redete man moalichst wenig von dieser Ungelegenheit. So lefen wir denn in einem Briefe der Schwester Jenny an den freiherrn Werner d. d. 25. Marg 1851: "Du wirft mir taum glauben, daß ich biefen Morgen erft den Auffat fiber Westphalen gelesen habe; es mar mir nicht möglich, bier den 162. Band zu bekommen, weder hier noch in Constang oder bei &. v. Wessenberg war er, ich idrieb also an Gorres, aber teine Untwort, woraus ich foliefte. daß fie frank find; dann fdrieb ich nach Ungsburg an Philippa und die hat es mir aus dem bischöflichen Ordinariat gelieben und ich fette mich fogleich bin, ihn gu lefen. Es gerent mich, daß ich ihn nicht eber gelesen, es wäre der armen Aette gewiß ein Croft gewesen, wenn ich ihr gesagt, daß ich nichts Cadelnswerthes darin finde. 3ch begreife nicht, wie er folden Spettatel erregen konnte, besonders im Münsterlande, das ja wunderschon, fast mit zu großer Vorliebe geschildert ift. Dies sagte mir Ontel Angust schon. Was fie von Paderborn fagt, ift wohl scharf, aber nicht unwahr, und lange nicht so arg, als ich erwartete; dabei sagt fie ja über den Abel und die boberen Klaffen eigentlich nichts ausdrücklich. Ich habe also gegen den nochmaligen Abdruck an und für fich nichts, nur muffen zwei Stellen gestrichen werden, die an dem Gangen gar nichts andern, aber worin Ausdrucke find, die es mir unangenehm machen würden, meinen Kindern das Buch in die Band zu geben. Dann glaube ich, daß es mit verandertem Citel, etwa: Weftphalen vor 50 Jahren — Erinnerungen aus meiner Kindheit; mein Beimathland; oder was ihr fonft für einen Citel paffend glaubt, viel beffer aufgenommen werden wird, weil Wenige es aus eigener Unficht, sondern nur von Borenfagen kannten und tadelten. Dann ift noch Mama gu berücksichtigen; fie weiß, alaube ich, daß Nette Derdruß hatte, wegen eines Unffates, ohne ihn zu tennen. Sollteft Du ihr vor dem Druck nicht etwas darüber sagen, damit man weiß, daß es auch ihr recht ift? Du tannft ihr icon die Sache annehmlich machen, da vieles pon dem, was über Daderborn gesagt ift, aus ihren eigenen

Erzählungen herrührt. Du wirst auch am besten wissen, lieber Werner, wer die ärgsten Schreier waren, ob sie noch leben, oder vielleicht ihre Unsicht geändert haben, und ob Dir selbst es Unangenehmes bereiten kann, wenn bekaunt wird, daß es von Aette ist. Dies Alles kann ich von hier nicht beurtheilen, was mich betrifft, so gebe ich meine Einwilligung."

Das fragment "Bei uns zu Lande" blieb liegen. Erst 1862 brachte L. Schücking einen Abdruck desselben in seinem: "Unnette von Droste" (Hannover. Carl Rümpler S. 59 — 68), der später in die Cotta'sche Gesammtausgabe von 1879 — II. Band überging.

Beide Abdrücke scheinen indeß nach einer unvollständigen Abschrift des Originalmanustriptes gemacht zu sein. Eine, ganz offenbar als erster, vielsach verbesserter Brouison erkennbare Handschrift der Dichterin, welche uns durch den Freiherrn Heinrich aus dem Hüshossischen Archiv zur Verfügung gestellt wurde, ist bedeutend ausgeführter und dient unserem gegenwärtigen Abdruck zur Vorlage. — Im Meersburger Nachlaß Unnettens befand sich früher ein Entwurf der fortschung des Fragmentes, eine Art Inhaltsangabe der solgenden Kapitel. Leider war es uns trotz vielsacher Mühe nicht möglich, eine Abschrift dieses jedenfalls interessanten Stückes zu erhalten.

Nach den angeführten Briefftellen kann über die Quellen der verschiedenen Abtheilungen der westphälischen Studien kein Tweisel mehr obwalten. Für das fragment entnahm die Dichterin nach eigenem Geständniß sowohl als nach anderweitigen Ungaben die nöthigen Materialien ihrer eigenen näheren Umgebung, d. h. meistentheils ihrem eigenen Daterhaus. Dadurch erlangt das fragment neben seiner allgemein künstlerischen Bedeutung einen höchst erwünschten biographischen Werth. Wir haben dasselbe denn auch auf Unnettens eigene Worte hin, frei als Quelle in der Biographie benutzt und verweisen dorthin auch für die eine oder andere Einzelheit 3. B. über den liber mirabilis, den Vater 2c. "Unnette (so versichert ein naher Verwandter der Dichterin) hat Hülshoff deutlich gezeichnet, ebenso

e:

ibren damals icon perstorbenen Dater. Unders perbält es fich mit den fibrigen Dersonen, welche schon um defiwillen nicht zu genau copirt werden durften, weil sie noch lebten. anadige frau' ift absichtlich fo geschildert, daß die Beschreibung durchaus nicht auf ihre Mutter pafte, welche eine Paderbornerin war, mehr blond als duntel, eine hohe schlante Bestalt. Dagegen trifft es zu, daß fie einen scharfen Verftand hatte und festigkeit mit Liebe verband. fraulein Sophie hat weder mit Jenny noch mit Unnette entscheidende Mebnlichkeit, einige Zuae aber hat die Dichterin offenbar fich felbft entnommen; am wenigften ftimmt wieder die außere Erscheinung. - Emerwin hat mit dem Bruder Werner gar teine, dagegen wohl giemlich viel Uehnlichkeit mit dem damals ichon verftorbenen ferdinand. Mit dem Bentmeifter ift ein damaliger Bentmeifter, Stüler, gezeichnet, der in den zwanziger Jahren icon geftorben mar, aber als der alte Stüler' noch oft in der familie genannt wurde."

Der "Vetter aus der Lausitz" ist ebenfalls nicht ganz frei ersunden. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erwarb ein Droste von der Linie der Droste-Uhlenbrock (oder Wollenheck), welche mit den Droste-Hülshoff eines Stammes waren, in der Lausitz Güter und gründete dort eine Linie der Droste, welche circa 100 Jahre in wohlhabenden Verhältnissen fortbestand. Ob dieselben Protestanten geworden, und wirklich einmal ein Glied der Lausitzer Linie nach Westphalen gekommen, war nicht zu ermitteln. Die Aebenpersonen, Wilhelm und Frl. Unna, sind freie Ersindung.

Es ist kein Zweifel, diese Fragment, im ursprünglichen Stile durchgeführt, ware eine der klarsten Perlen Droste'scher Kunst geworden. Wir können somit die traurigen persönlichen oder landsmannschaftlichen Bedenken, welche einer Dollendung desselben entgegentraten, im Namen der deutschen Literatur nur herzlich bedauern.

Selbst die glücklicherweise fertiggestellte Aovelle vermag uns nicht vollständig über diesen Verlust zu trösten. "Die Aaturwahrheit in dieser Novelle" sagt Julian Schmidt, "zengt von einer Meisterhand, und die schwere Ausgabe, das Entsetzliche und Humoristische, Grauen und Ironie so ineinander zu verweben, daß das Eine das Andere nicht aushebt, ist ihr aufs vollkommenste gelungen. Diese eine Arbeit stellt U. v. Droste unsern besten Aopellisten an die Seite."

Mit den gahllofen Erzeugniffen weiblicher Ergablungstunft unserer Cage, selbft den beften, verglichen, zeigt uns diese Movelle erft recht, wie tief wir gesunken oder wie hoch eigentlich die westphälische Dichterin immer gestanden. Diese Movelle ift in jeder Zeile das Wert eines Künftlers und eines Klaffiters, fest und martia, originell und pactend in Erfindung und Sprache. Ein nüchterner und feiner Kritifer fagt daber mit Recht: "Was wir in Orosa von ihr (U. v. Drofte) besitzen, ift nicht viel, aber aleichwohl ein Tengnif feltener fabigfeiten. Sie hat nur eine Novelle geschrieben, aber diese eine gehort in dem deutschen Movellen-Schat' unzweifelhaft gu den porgfiglichen. Man darf ohne Befahr Jedem, der fie noch nicht gelesen hat, den Rath geben, fie bald zu lesen . . . Die Darftellung ift durchweg des gröften Lobes werth, die Sprache flar, fraftvoll und von munderbarer frifche und Originalität. Batte fie diese so seltenen Baben häufiger benutt und forgfältiger ausgebildet, man darf glauben, daß fie im Roman, in der Novelle noch Dorzüglicheres als in gebundener Rede geleistet hatte. "1)

Die "Judenbuche" ist eine Criminalgeschichte, deren Stoff die Dichterin den gerichtlichen Protokollen über ein ähnliches wirkliches Dorkommniß entnahm. Unfangs kannte sie dasselbe nur vom Hörensagen oder aus einer flüchtigen Lektilre in früher Jugend,2) später sah sie in Bökendorf die Akten-Auszüge selbst wieder ein. Orgl. oben S. 5.

Das Journal, von welchem sie redet, und von dem sie behauptet, es werde trotz seiner sonstigen Vorzüge ihrer Urt die

<sup>1)</sup> B. Buffer, Deutsche Mundichau VII. 440 ff.

<sup>3)</sup> Daß Unnette die Geschichte früher gekannt und gelesen, wird vielsfach, selbst von haffer "Monatsschrift 2c." in Abrede gestellt, allein der Wortlaut des Briefes sagt deutlich von dem Botendorfer Aufenthalt: "Ich habe jest wieder den Auszug aus den Aften gelesen."

ť

Geschichte zu erzählen schon deschalb nicht schaden, weil es vergessen sei, war die "Wünschelruthe" herausgegeben von H. Straube und Dr. J. P. von Hornthal, Göttingen bei Vandenhoed und Aupprecht. Januar bis Juni 1818.1)

Unter den Beiträgen, welche August von Harthausen zu dieser Teitschrift lieferte, ist unzweiselhaft der werthvollste ein Auszug aus den Alten seines Jamilienarchivs, welcher in den Aummern 11 bis 15 vom 5. — 19. februar unter der Ueberschrift "Geschichte eines Algierer Sklaven" erschien.

Da die Teitschrift sehr schwer auszutreiben ist, druckte H. Hüffer den Abzug vollständig ab in Pick's "Monatsschrift für die Geschichte des westlichen Deutschlands" B. VI.; mit geringen Abweichungen ist sie ebenfalls mitgetheilt in Schücking's "Westphäl. Antiquarins", im "Westphälischen Merkur" vom 11. und 12. Januar 1866. Unter den Materialien einer vom freiherrn August von harthausen selbst geplanten Gesammtausgabe der Werke seiner Aichte Annette sinden wir eine von seiner Hand vielsach verbesserte und ergänzte Abschrift dieses seines Aussach und zur Einleitung in denselben heißt es:

"Die Dichterin hatte in ihrer Kindheit, wenn fie bei ihren Großeltern im Paderbornschen war, von ihrem Großvater, dem Droften freiherrn von Hagthausen oft die Geschichte eines Selbstmörders ans jener Gegend erzählen hören, der in seiner Jugend

<sup>1) &</sup>quot;Auf dem Citelblatt lieft man als Motto: "Die karzeste Chorheit ist die beste", Worte, die ein Spötter allenfalls auf die Seitschrift selbst hatte anwenden können, denn sie bestand nur vom Januar die Juni 1818. Aber eine nicht geringe Jahl namhafter Schriftsteller dat ihr in diesem kurzen Seitraum werthpolle Beiträge zugewender . . Nicht wenige Unterstätzung erhielt die Zeitschrift von Mitgliedern der familie Harthausen, insbesonder von den Brüdern Werner und August. Werner veröffentlichte Uebersetzungen aus seiner Sammlung gesechischer Volkslieder, serner eine Unzahl von Gedichten mit der Unterschrift Sigurd Albrod." Orgl. Pid: Monatsschrift für die Geschichte des westlichen Deutschlands VI. 39., wo des weiteren über die Geschichter" gehandelt wird.

Unnette v. Drofte, Gef. Werfe. 1V.

einen Juden erschlagen, dann geflüchtet, nach manchen Schickfalen lange Jahre hindurch Sklave in Algier gewesen, endlich befreiet und gurudgetommen, die freiheit und das Leben nicht langer ertragen konnen und fich felbft entleibt.1) - Diese Geschichte ift völlig getren und ohne einen Zusatz nach der Erzählung ihres Grofvaters aufgeschrieben und in einer jett langft verschollenen Zeitschrift abgedruckt. Sie hatte der Dichterin bei der Conception ihrer Erzählung vorgeschwebt. Sie bat aber jene gedruckte Erzählung in der "Wünschelruthe" nie gelesen (?) bis wenige Jahre vor ihrem Code, als "Die Judenbuche" langft gedruckt mar. Sie außerte fich darüber, daß, wenn fie die einzelnen Umftande so genau gefannt oder jene Erzählung gelefen, so würde fie ihre Erzählung gar nicht, oder gang anders aufaefaft und geschrieben haben, denn im Grunde fei die mabre schmudlose Geschichte viel tiefer und bedeutender als ihre Dichtung."2) Da wie gesagt jene Zeitschrift langft verschollen ift, so laffen wir bier die Beschichte aus der "Wünschelruthe" folgen, wo dann Jedem die Auffassung, Motive und Deraleichungen für sein Urtheil nabegelegt sind." Soweit Ung. p. Barthausen.

Diesem ausgesprochenen Vorsatz des Onkels folgend, lassen auch wir im Unhang dieser Abtheilung jenen Protokollauszug nach der uns vorliegenden, durch den freiherrn verbesserten Bandschrift abdrucken.

Ueber die Geschichte selbst und die Urt, wie sie in dieser . Handschrift sowohl als im Abdruck der Zeitschrift erzählt wird, steht uns kein Urtheil zu. Jedenfalls kann zur Entschuldigung



'n

<sup>1)</sup> Wenn Claasen ("Densmal' S. 185) die "Judenbuche" eine Criminalgeschichte nennt, "worin nach Unnettens eigenem Ausbruck (?) die Entdeckung eines Mordes an einem Juden von einem blinden Bettier dadurch befördert wird, daß dieser den Mörder veranlaßt, dieselben Worte auszusprecken, die jener, der ungesehen in einem Gebäsch rubend gegenwärtig war, denselben während des Mordes sagen hörte" so beruht dies auf einem ganz offenbaren Irribum. Orgi. unten S. 21.

<sup>2)</sup> Die Unnette diefen Gebanten wirflich ausgedrudt, vergleiche oben S. 5 f.

der Handlungsweise des armen Hermann nur Geistesstörung angenommen werden. Die Hervorhebung des "Schickals" oder gar die Unsfassung des Selbstmordes als einer Urt "Gerechtigkeit" berührt in einem trockenen Uktenstück etwas unangenehm und erinnert zu sehr an die Literatur. Unch daß der Selbstmord eine folge der Fauberformel sein soll, past eher in ein Phantastegemälde; wahrscheinlich hat eben die Furcht vor der Wirkung der formel das schwache Hirn des Mörders ganz verwirrt und hierdurch die Wirkung hervorgebracht. So fällt wohl auch in der Handlungsweise das Eine oder Undere noch aus, allein wir nehmen die Sache wie sie nus geboten wird, und schließen mit H. Hüffer, der am Schluß des Ubdrucks in den "Monatshesten" also fortsährt:

"Wer diese Geschichte gelesen hat, begreift Unnettens Bedanern, sie nicht früher gekannt zu haben; 1) denn sie enthält gar viele Züge, die ein Schriftsteller vortheilhaft verwerthen könnte. Aber freilich die Novelle hätte dann eine ganz andere werden müssen. In der "Judenbuche" beruht der Schluß auf dem eigenthümlichen Dunkel über die Person des Mörders, der sich erst durch den Selbstmord entdeckt.") Dieses Dunkel besteht nicht in dem Hazthausenschen Unszug, wo der Winkelhannes seine Chat nicht verhehlt, auch sie zu verhehlen gar keine Ursache hat. Die Unsgabe des Novellisten könnte dann nur in der Sösung des auch von Hazthausen hervorgehobenen Problems

1

۸

<sup>1)</sup> Dral. oben. 5. 8.

<sup>2)</sup> Unferer personlichen Meinung nach bildet jenes Dunkel aber ben eigentlichen Chater und die Urt des Mordes am förker zwar eine recht Drofte'sche Eigenthämlichkeit; allein fie durfte doch der flaren Kunft nicht sehr entsprechen. Was nun gar das Ende Mergels betrifft, so halt & Buffer dasselbe für einen Selbstmord, wir dagegen find der Unsicht, das ein Mord durch Juden vorliegt. Ein Krüppel wie Mergel konnte unmöglich allein einen hohen Buchenstamm erklettern und fich in der Bohe aufhängen. Man vergleiche nur den Hergang des Selbstmordes im Auszug. Uebrigens ift eine Dergleichung der Dichtung mit den Uften auch insofern von Interesse, als in diesen der freiherr um ein ehrlich Begrädnig fermanns, des anere fannten Selbstmörders, einkommt; in der Dichtung aber einsach gesagt wird: "Die Leiche ward auf dem Schindanger verschartt."

•

bestehen, warum der Mensch, welcher siebenzehn Jahre die drückendste Sklaverei ertragen hat, in der Heimath, in der Freiheit seinem Ceben gewaltsam ein Ende macht. Ich zweisse nicht, daß Unnette diese Aufgabe gelöst haben würde, aber ich zweisse, ob man um diesen Preis das, was wir jetzt bestigen, ausgeben möchte. Auch im Uebrigen scheint ihre Hossnung: das Straubesche Journal werde ihrer Novelle nicht schaden, keineswegs durch die Voraussetzung bedingt, daß es stür immer verborgen bleibe. Im Gegentheil, es setzt, da es wieder erscheint, ihre Ersindungsgabe in ein helleres Licht, als man nach ihrem Briese vermuthen konnte.

Denn die Entwickelungsgeschichte des Belden, die Schilderung des Sandes, die portreffliche Charafteriftif der Mutter, des Obeims und aller übrigen Dersonen vom Berichtsherrn bis gum Schreiber, die ergreifende Schilderung des Weihnachtsabend, beinabe Alles, was der Novelle den bauptsächlichen Werth verleibt, ift derfelben auch eigenthumlich und fo febr Unnettens Gigenthum, daß man eine Vergleichung, die doch immer etwas Uehnliches poransfett, nicht einmal vornehmen tann. Aber felbit, wo die Chatsachen eine Vergleichung gestatten, ift die Verschiedenheit meistens auffallender als die Uebereinstimmung. Unnette verfichert freilich nicht allein in der Novelle, sondern auch in dem Briefe an Junkmann, fie erzählte etwas, "das fich wirklich qugetragen habe: fie tonne nichts davon ober dagn thun". Sie gibt fo genaue Ginzelheiten, daß es beinahe unmöglich fcheint, dergleichen gang zu erfinden; fie nennt das Geburtsjahr Mergels - 1738, die Zeit des Mordes - 1760, die Zeit der Rückfehr - den 24. Dezember 1788. Uber fast alle diefe Einzelheiten, die wichtigen wie die unwichtigen, fteben mit den Uften im Widerspruch. Der Mord fällt in das Jahr 1782, die Rucktehr fünfundzwanzig Jahre fpater; der Winkelhannes wird nicht wegen einer unbezahlten Uhr, sondern wegen eines thener gefauften Rockes gemahnt, er wird Sklave, nicht in Konstantinopel, fondern in Alaier, und nicht durch ein hollandisches Schiff, sondern durch Bieronymus Bonaparte befreit. 2luch die Jugenderlebniffe

1

Mergels ftimmen wenig mit dem Barthausenschen Bericht: "Der Bauernvogt sei mit dem Winkelhannes als einem frischen, tüchtigen Burschen wohl zufrieden gewesen." Wem soll man alle diese nicht poetisch, aber doch historisch irrigen Ungaben auschreiben? Unnettens ichlechtem Bedachtnif? oder einer unrichtigen mundlichen Ueberlieferung? Dielleicht gum Cheil; aber gewiß meiftens ihrer immer regen, fcopferischen Phantafie. Aur eins möchte ich dabei bemerken. In dem Briefe pom 4. Unauft 1857 wird unter den unvollendeten Werten neben der "Judenbuche" noch eine Kriminal-Geschichte genannt, welche aleichfalls von der Ermordung eines Juden und der eigenthumlichen Entdeckung des Mörders handelt. Sollte Unnette vielleicht Dorarbeiten für diese Geschichte, welche unvollendet blieb, in die Novelle von der Judenbuche hineingezogen haben? Aber ich will lediglich die Möglichkeit einer folden Dermuthung andenten: um den Beweis auch nur zu versuchen, mußte man die hinterlaffenen Dapiere der Dichterin genauer kennen, als es mir und vielleicht irgend Jemanden bisber vergönnt worden ift."

Wir find in der Lage, Berrn Buffer's Undeutungen und Dermuthungen dahin zu erledigen, daß fich wirklich im Nachlaß der Dichterin ein bedeutendes Bruchftud jener "Criminalgeschichte" porgefunden hat und von uns auch in diesem Bande unter dem Citel "Joseph, eine Criminalaeschichte" abgedruckt wird. Allein in dem beregten Briefe an Junkmann icon halt Unnette diese "Criminalgeschichte" und die Geschichte des entdeckten Judenmörders wohl auseinander. Sie schreibt . . . . . 7 und 8 noch zwei Stoffe. Giner zu einer Criminalgeschichte, ift wirklich in Braband passirt und mir von einer nahe betheiligten Derson mitgetheilt, die einen furchtbaren und durchaus nicht zu erwischenden Rauber fast 20 Jahre lang als Knecht in ihrem Baufe batte! Der zweite zu einem Gedichte von mehreren Gefängen, den ich gang vollständig geträumt, durch alle Befange, die ich zu lefen glanbte. Er betraf die Entdedung eines Mordes an einem Juden, die ein blinder Bettler dadurch befördert, daß er den Mörder veranlaßt, dieselben Worte auszusprechen, die jener, der ungesehen in einem Gebüsch ruhend gegenwärtig war, denselben während des Mordes sagen hörte. Ich hatte damals, vor mehreren Jahren, ungeheure Luft, das Ding zu schreiben, und es ist wirklich schae, daß es so verkommt.\*1)

Don diesem Gedicht nun hat sich keine Spur vorgefunden, sei es, daß die Dichterin dasselbe nie begonnen, oder daß das fragment sich verloren hat. Ersteres ist jedoch wahrscheinlicher, denn sie nennt das "Gedicht" ja nur einen Stoff, also war böchstens ein Entwurf vorhanden.

Uns der Morgenzeitung murde die "Indenbuche" querft in den "Letten Baben" (1860) zugleich mit den "Westphälischen Schilderungen" aus den "Biftorifch-politifchen Blattern" wieder abgedruckt, bis fie dann beide mit dem fragment "Bei uns gu Lande" in der Cotta'ichen Gesammtausgabe von 1878 vereint erschienen und den prosaischen Cheil der Schriften ausmachen. Unsere Unerdnung weicht in etwa von derjenigen Schuckings Don dem Gedanken der Dichterin ausgebend, daß die "Judenbuche" nur einen Cheil des "Bei uns zu Cande" ausmachen follte, haben wir die Novelle dem fast gleichzeitig entstandenen fragment nachgeftellt. Unfere Ungaben über die Entftehungszeit der beiden erften Stücke haben wir weiter oben erhartet. für die "Weftphalischen Schilderungen" oder "Bilder aus Weftphalen" verzeichnet Schuding fowohl in den "letten Baben" als in der Gesammtausgabe das Jahr 1840 als Entstehungszeit, während wir geneigt find, daffelbe in den erften Meersburger Autenthalt, alfo 1841/42 zu verlegen.

Da uns Handschriften der Stüde mit Ausnahme des Fragmentes nicht erhalten find, so folgen wir dem Schuding'schen Cezt auch in dieser neuen Ausgabe.

w. ĸ.

¥

<sup>1)</sup> Briefe. 90 ff.

## Bei uns zu Cande auf dem Cande.

Nach der handschrift eines Edelmannes aus der Lausit.

fragment.

#### Einleitung des herausgebers.

ch bin ein Westphale, und zwar ein Stockwestphale, nämlich ein Münsterlander, — Gott fei Dant! füge ich hingu, - und denke gut genug von jedem fremden, wer er auch fei, um zu glauben, daß er, gleich mir, den Boden, wo seine Lebenden wandeln und seine Codten ruben, mit keinem andern Boden vertauschen würde, obwohl seit etwa zwei Jahrzehenten, d. h. seit der Dampf daran arbeitet, das Candeskind in einen Weltburger umgublasen, die gurcht, beschränkt, und eingeroftet zu erscheinen, es fast zur Sitte gemacht hat, die Schwächen der alma mater, welche man fonft Daterland nannte, und bald nur als den zufälligen Ort der Geburt bezeichnen wird, mit möglichft schonungsloser Band aufzudecken und fo einen glanzenden Beweis seiner Dielseitigkeit zu geben - es ift bekanntlich ja unendlich troftlofer, für albern als für folimm 3u gelten! - Moge die civilifirte Welt also getroftet sein, denn ihre fortschritte zu der Alles nivellirenden Unbefangenheit der wandernden Schanspieler, Scheerenschleifer und vagirenden Musikanten find schnell und unwidersprechlich, — dennoch bleiben Erbübel immer schwer auszurotten, und ich glaube bemerkt zu haben, daß, sobald man auf die Redeweisen dieser grandiosen Parteilosen fein fraftig eingeht und etwa bier und dort noch den rechten Drücker auffett, fie grade fo vergnügt lächeln, als ein Bauer, der Sahnweh hat. Gott beffer's, fage ich und überlaffe die beliebige Unslegung Jedem. Was mich anbelangt, so bin ich, wie gesagt, ein Mensch nullius judicii, namlich ein

٦

Münsterländer, sonft guter Ceute Kind, habe ftudirt, in Bonn, in Beidelberg, auch auf einer ferienreise vom Rigi geschaut, und die Welt nicht nur weitläufig, sondern sogar überaus schön gefunden, - ein in der Chat wunderbar toftlicher Moment, und für den armen Studenten, der um jeden gu diefem Zwecke heimgelegten Chaler irgend eine andere freud hat todtschlagen müffen, ein tief fast wie beilig bewegender Moment, - dennoch nichts gegen das erfte Kniftern des Baidefrauts unter den Rädern, nichts gegen das muthwillige Undringen der erften Bluthenstaubwolke, die die erfte Aufhecke uns in den Wagen wirbelte - nach zwei langen auswärts verlebten Jahren. 3ch lehnte mich weit aus dem Schlag, ließ mich gelb einpudern, wie ein Römer aus den Zeiten Anausts, und sog wie berauscht die erftickenden Kuffe meiner Beimath ein, - bann tamen meine flaren, fillen Weiber mit den gelben Wafferlilien, meine Schwärme von Libellen, die wie glangende Zäpfden fich überall anhangen, meine blauen, goldenen Schmetterlinge, welche bei jedem Bufichlag ein flatterndes Menuet veransiglteten. - Wie gern ware ich ausgeftiegen und ein Weilchen neben bergetrabt, aber es tam mir por, als muffe ich mich schämen por den Centen im Schnellmagen, und por Allen machte mir ein bleicher winddurrer Berr Noth, der gang aussah wie ein Benie, mas auf Menschenkenntnif reift, denn ich bin ehrlicher Cente Kind, und möchte nicht gern als empfindsame Baidschnucke in einem Journale figuriren - deshalb will ich denn auch hier abbrechen, und nur erft fagen, daß ich feit zwölf Jahren wieder bei uns gu Cande bin und mein friedliches Brod habe, als Rentmeifter meines guten gnädigen herrn, der feine Schwalbe auf seinen Dachern beläftigen mag, wie viel weniger seine Lente überladet, so daß ich meine Urbeit in der Chat gang wohl zwingen tann, und um vieles an gutem, wie man fagt, ich meine, gefundem Musie ben gewonnen habe, sonderlich in den letten fünf Jahren, seit ich das obere Churmzimmer bewohne, was das gefündefte im Baufe ift, und mir noch allerband fleine Ergönlichkeiten geftattet, indem ich aus dem fenfter angeln und den Reiber fiber

r

į

dem Schlofiweiher ichieffen tann. Die Teitungen werden mir and gebracht, nachdem der Berr fie gelesen, und die Bucher aus der Leihbibliothet; fo füllt fich mein Ueberschuff an Zeit gang behaglich aus, und ich bleibe so nett im Rapport mit der politischen und belletriftischen Außenwelt. Sehr wunderlich war mir 311 Muthe, als ich por etwa zehn Jahren zum ersten Male mein gutes Candden in van der Deldens Romane unverhofft begegnete; es war wir fast, als sei ich nun ein lion geworben, und konne fortan nicht mehr in meinem ordinaren Rocke ausgeben. In den letten Jahren habe ich mich indeffen dagegen verhartet, feit wir Westphalen in der Literatur wie Umeisen umberirrten. - 34 will nichts gegen diese Schrift sagen, da ich wohl weiß, wie es mir ergeben würde, wenn ich 3. 3. einen Auffen oder Kalmuden beschreiben sollte, aber soviel ift gewiß, daß ich in ben figuren, die dort unfere Strafen durchwandeln, bochftens meinen Aebenmenschen erkannt habe; mir fiel dabei ein, wie ich in den Gymnafialjahren bei einer ftillen bonnetten familie wohnte, wo jeden Abend Walter Scotts Romane, einer nach dem andern, andächtig vorgenommen wurden, - mein Wirth war forstmann, fein Bruder Militair, und feiner frauen Bruder, der fich pfinktlich um fieben mit der langen Pfeife und einem ftarten Salbenduft einstellte, Wundarst. Bott! wie haben wir uns an dem Schottlander ergött, aber nur ich gang rein, weil ich von Ullem, was er verhandelte, eben taum oberflächliche Kenntniffe hatte, die Undern hingegen fanden Alles unübertrefflich bis auf die graulichen Schnitzer in Jedes eigenem fach, und lagen fich oft in den Baaren, daß fie im Gifer das Licht ausdampften und mir por Rauch und Unaft der Uthem ausging. denn mein Beld lag derweil hart verwundet am Boden, und mir war, als muffe er fich verbluten. Daraus habe ich denn geschloffen, nicht damals sondern nachträglich, daß man, sowohl aus Billigkeit, als um fich nicht unnöthig zu verftimmen, guweilen die Krabe für den Raben muß gelten laffen, und es nicht zu genau nehmen mit Centen, die vielleicht aus Moth, als gute familienvater, fich mit Gegenftanden befaft haben, gu

denen durchgangig ihnen nun einmal die Belegenheit nicht ift gegeben worden; dennoch war es mir, so oft ich las, als rufe alles Codigeschlagene um Bulfe, und fordere fein Leben von mir, - ich hatte seitdem feine Aube. - Ulte nebelhafte Erinnerungen aus meinen früheften Jahren tauchten auf, glitten mir Tages über die Rechnungen, und tommen Nachts in einer lebendigen Verkörperung wieder, die ich gar nicht mehr in meinem Gedächtniffe geborgen glaubte. 3ch war wieder ein Kind und kniete nengierig andachtig auf dem grünen Stiftsanger, mabrend die Prozession an mir vorüberzog, die Kirchenfahnen, die Sodalitatsfahne, ich fab genau die feit dreifig Jahren vergeffenen Tierrathen des Reliquienkaftens, und fraulein, die ich icon fo lange als alt und verfümmert kannte, daß es mir war, als könnten fie nie jung und felbftandig gewesen fein, traten in ibrer weifen Ordenstracht, fo ftattlich und fittfam, binter dem Bodwürdigften Gute ber, wie es driftlichen Berrichaften geziemt. Seltsam genug war in diesen Craumen auch alle Schen und Beschränktheit eines Kindes wieder über mich gekommen; ich fürchtete mich etwas Weniges por den Barten der Kapuginer, nahm nur gogernd und doch begierig das Beiligenbild, was fie mir mit resoluten Reden aus ihrem Uermel hervorsuchten, sah perftort binter mich, wenn meine Critte in den Kreuggangen . wiederhallten, und borchte mit offenem Munde auf die eintonigen Responsorien der Domberren, die aus dem geschloffenen Chore mir wie Wirfung ohne Urfache bervorzudröhnen ichienen. Wachte ich dann auf, fo war mir zu Muthe, wie einem Geplünderten, verarmt und tief betrübt, daß alles dieses und noch so viel anderes Candesgetreue, was fo reich und wahrhaftig gelebt, fortan fein anderes Dasein baben sollte, als in dem Gedachtniffe meniger Alternder, die auch nach und nach abfallen, wie das Saub vom Baum, bis der talte Jugwind der Ereigniffe auch fein Blatt mehr zu verweben findet.

Cräumen macht närrisch, pflegt man zu sagen; mich hat es närrisch genug gemacht. Un einem schönen Tage, als gerade ein blöder, muthwilliger Sonnenschein mir gute Courage machte,

schnitt ich entschloffen ein Dugend gebern, nahm mich gleichsam selber bei den Ohren und dachte: Schreib auf, was du weifit, ware es auch nur fur die Kinder des Berrn, für Karl und Ungefangen babe ich benn auch; aber wenn ich saate, es sei aut geworden, so hätte ich mich selber zum Marren. So lange ich schrieb, kam es mir schon leidlich vor, und ich batte mitunter freude an eigenen netten Ginfallen und, wie mich buntte, gang poetischen Gedanken. Aber wenn ich es mir nun vor Underer Ungen oder gar gedruckt dachte, dann schoff es mit einem Male zum Bergen, als fei ich doch gang und gar fein Benie und obwohl gleichsam mit der feder hinterm Ohr geboren, doch wohl nur um Regifter gu führen und Rechnungen auszuschreiben. In meinem Leben habe ich mich nicht so geicamt, als wenn ich dann, wie dies ein paar Mal geschab, die Cischalocke überhörte und der Bediente mich überraschte, der gottlob tein Geschriebenes lefen tann. Aller Angen saben auf mich, ich schluckte meine Suppe nachträglich hinunter wie ein Reiber, und es war mir, als wenn alle mit den fingern auf mich wiesen, sonderlich die beiden Kinder. Bei Gott! es muß ein anaftvolles Metier fein das Schriftstellern, und ich gonne es keinem Bunde. Darum bin ich auch fo berglich frob, daß ich dieses Mannstript aefunden, was alles und weit mehr enthält, als ich zu fagen gewußt hatte, dabei in einem fo netten Stile, wie es mir schwerlich würde gelungen fein. Das Beft lag im Urchive unter dem Sagerbuch, und ich habe dieses wohl hundert Mal davon hinein- und hinausgeschoben, ohne es zu beachten; aber an jenem Cage, ungefähr werden es drei Wochen bin fein, rutichte es einem Bundel Papier nach auf den Boden, und eine gluckliche Mengierde trieb mich an, hineinzusehen. Der Derfaffer ift ein Edelmann aus der Caufit, Cehnsvetter einer angesehenen, feit zwanzig Jahren erloschenen familie, beren Guter meinem Herrn zugekommen find, das Hauptgut als Allodium durch Erbschaft, da des Berrn Mutter eine Cochter jenes Bauses war, die geringeren Besthungen durch Kauf vom Bruder dieses Saufitgers im Zeitpunkt der Aufhebung der Sehnsrechte durch

Mavoleon. Wie das Manustript bierbergekommen, weiß ich nicht, und der Berr, dem ich es vorgelegt, weiß ebenfalls nichts darüber. Dielleicht hat es mein Dorganger im Umte, der aufgeweckten und wifbegierigen Geiftes gewesen fein foll, von einer seiner Insvektionsreisen mitgebracht. Es lagen noch zwei verailbte Briefe darin, worans erhellt, daß jener Ebelmann unermartet abreisen mußte, weil sein Bruder am Aervenfieber ichmer erfrankt mar, daß er, in der Beimath angekommen, über der Offege desselben gleichfalls erfrantte und ftarb, während der andere auffam. So mag er wohl sein Manustript in der Ungft und Gile vergeffen baben. Er icheint ein munterer und moblmeinender Mann gewesen zu sein, billig genug für einen Unslander, und mit der fo feltenen Babe, eine fremde Aationalität rein aufzufaffen. 3ch wurde bedauern, daß er fo fruh fterben mußte, wenn ich nicht bedachte, daß er jett doch schwerlich noch am Leben sein konnte; sechsundfünfzig Jahre find eine lange Zeit, wenn man icon porber in den Dreifigern mar. Die angesehene und fromme familie, bei der er einen Sommer gugebracht, bat auch früh, man möchte sagen unzeitig, erlöschen muffen - querft der alte Berr, der fich beim Botanifiren erfaltete, und so glatt und wohlerhalten für seine Jahre er aussah, fich doch als sehr schwach erwies, denn er schwand bin an der leichten Erfaltung wie ein Bauch, - dann der junge Berr, den man bis gu feiner Majorennitat auf Reifen ichidte und der in Wien ein trauriges, vorzeitiges Ende fand im Duell, nur einer eingebildeten Beleidigung willen, die das freundliche Bemuth des jungen Mannes nicht beabsichtigte, - fraulein Sophie ftarb ihnen bald nach, fie war nie recht gesund gewesen und diese beiden Stofe zu bart für fie, - meines Berrn Mutter mußte die Geburt ihres Kindes mit dem Leben bezahlen - aber wer fie alle überlebte mar die frau Grofmutter, die nach dem Derlufte der Ihrigen hierher 30g und fich mit großer Elafticitat an dem Gedeiben ihrer Entel wieder aufrichtete, ich habe fie noch gefannt als eine fteinalte frau, aber lebendig, beftig und aller ihrer Beiftesträfte machtig bis zum letten Uthemzuge; man hätte fast denken sollen, sie werde nimmer sterben und doch war es am Ende ein leichtes Magenübel, was sie hinnahm, — ihr Undenken ist in Ehren und Segen und der gnädige Herr noch immer still und nachdenklich an ihrem Codestage.

Alls ich ihm das Manustript gab, war er sehr erregt, und ich glaubte nicht, daß er dessen Veröffentlichung zugeben werde. Nachdem es aber vierzehn Tage lang auf seinem Nachtische gelegen und er in dieser Teit kein Wort zu mir darüber geredet hatte, gab er es mir am verwichenem Sonnabend zurück, mit dem Tusatze: von einem Westphalen geschrieben würde es weniger bedeutend sein, aus dem Munde eines Fremden aber sei es ein klares und starkes Teugnis, was sein Gewissen ihm nicht erlaube aus Familienrücksichten zu unterdrücken.

So mag es denn sein! Und ich gebe es dem Publikum zum Gesallen oder Mifffallen; es ist kein Roman, es ist unser Cand, unser Dolk, unser Glaube, und was diese trifft an Cob oder Cadel, was die Cebenden tragen müssen, das möge auch über diese todten Blätter kommen.

#### Erstes Kapitel.

Der Edelmann aus der Caufit und das Cand feiner Borfahren.

Soeben hat die Schlofiglocke halb zehn geschlagen — es ift eigentlich noch gar nicht Nacht - ein schmaler Lichtftreifen fteht im Westen und zuweilen fahrt noch ein Dogel im Gebuiche drüben aus seinem Balbichlafe auf und träumt halbe Cadengen seines Gesanges nach — dennoch ift's hier fast schon Nacht soeben hat man mir eine schöne neue Calgkerze gebracht -Bolg in den Kamin gelegt, um einen Ochsen zu braten und nun. foll ich ohne Gnade in die Dannen. - Unmöglich; ich emancipire mich, — heimlich aber desto sicherer, und Alemand sieht es mir Morgens an, daß ich allnächtlich bis Zwölf oder Eins den ftillen . Wohlthater des Baufes mache und auf Waffer und feuer zwar nicht achte, aber doch achten würde, wenn dergleichen Dinge bier gu Sande nicht unschädlich maren, wie ich wohl schließen muß, wenn ich jeden Abend Knecht und Magd mit flackernden Campen in Benboden und Ställen umherwirthschaften febe. Diese alten Mauern, die doch wenigstens ihre drei Jahrhunderte auf dem Rücken zu tragen scheinen! seltsames schlummerndes Cand! fo sachte Elemente! so leise seufzender Strichwind, so träumende Bewäffer, fo fleine friedliche Donnerwetterchen ohne Widerhall! und fo ftille, blonde Ceutchen, die niemals fluchen, selten fingen ober pfeifen, aber denen der Mund immer zu einem behaalichen Sacheln fteht, wenn fie unter der Urbeit nach jeder fünften

Minute die Wolfen findiren und aus ihrem furgen Stummelden gen Bimmel rauchen, mit dem fie fich im besten Einverftandniffe fühlen. Dor einer Diertelftunde borte ich die Sugbrucke aufknarren, ein Zeichen, daß Alles ab und todt ift, und das Bans fortan unter dem Schutze Bottes und des breiten Schlofiteiches fteht, der, nebenbei gesagt, an einigen Stellen nur knietiefe furthen hat; das macht aber nichts, es ift doch blankes Waffer, was darüber fieht, und man konnte nicht durchwaten, ohne bedeutend naf zu werden: Schutz genug gegen Diebe und Gespenfter! - Die Nacht wird fehr fternhell werden, ich febe zahllose mildigte Dunkte allmählig hervordämmern, - drei Buhnerhunde und zwei Dachse lagern auf dem Eftrich unter meinem fenfter und schnappen nach den Müden, die die detretirte Nacht noch nicht wollen gelten laffen. Uns den Ställen drohnt zuweilen das leise Murren einer schlaftrunkenen Knh oder der Bufschlag eines Pferdes, das mit fliegen tampft im Timmer meines auten Detters von Noahs Urche ber brennt das einzige Nachtlicht; was soll ein ehrlicher Lausiger machen, der um Elf seine lette Diquetpartie angufangen gewohnt ift? Um mich liegen zwar die Schätze der Bibliothef: Bochbergs adeliges Candleben, Kerffenbrod's Geschichte der Wiedertaufer, Werner Rolevint's De moribus Westphalorum, und meines Wirthes nicht genug zu preisendes Liber mirabilis — aber mir geht es wie den Israeliten, die sich bei dem blanken Manna nach den fleischtöpfen Egyptens sehnten; o Dresdener Staatszeitung, o frankfurter Postreiter, die ihr mich so manches Mal in den Schlaf gewiegt habt, wann werden meine Ungen ench wiederseben? Konnen die Beringe und Schellfische des Munfterschen Intelligenzblattes meine politischen Stodfische ersegen?

Alber warum fcreibe ich nicht, oder vielmehr, warum habe ich nicht geschrieben diese zwei Monate lang? Bin ich nicht im Sande meiner Dorfahren? Das Sand, das mein Uhn, hans Everwin, fo betrübten Bergens verließ und in fauberem Mondslatein besang, wie eine Nachtigall in der Perrude? O Angulus ridens! o prata frondesque susurro etc. etc.

Unnette D. Drofte, Bef. Werfe. IV.

Ž

3d weiß es, wie mich einft freuen wird, diese Blatter gu lesen, wenn erft dieses fremdartige Intermezzo meines Lebens weit hinter mir liegt; vielleicht mehr, als ich jett noch glaube; denn es ist mir zuweilen, als wolle das zwanziafach verdünnte wefiphalische Blut fich noch geltend in mir machen. Gott bemabre! ich bin ein echter Causiger - vive la Lusace! und nun - das hat Mübe gekoftet, bis ich an diesen Kamin gelangt bin - fclechte, schlechte Wege habe ich durchadert und Gefahren ausgestanden zu Waffer und Lande. Dreimal hab' ich den Wagen gebrochen und einmal dabei auf dem Kopfe gestanden, was weder angenehm, noch malerisch war. Mit einem Spikspann (fo nennt man bier ein Dreigespann) von langbaarigen Bauernpferden babe ich mich durch den Sand gewühlt und mit einem Male den vordern Renner in einer sogenannten Welle verfinken sehen, einer tückischen wandernden Race von Quellen, die ich sonft nirgends angetroffen und die hier so manche fahrwege unficer macht, fic das gange Jahr ftille halt, um im frühlinge irgend eine gute Seele zu packen, zur Strafe der Sünde, die fie nicht begangen bat. Ich bin aus dem Wagen gesprungen wie ein Ofeil, denn - bei Gott! - mir war so confus, daß ich an die Mordsee und Unterspülen dachte - von meinem Oferdchen war nur noch ein Stud Mase und die Ohren fichtbar, mit denen es erbarmlich zwinkerte. Zum Glud waren Bauern in ber Mabe, die Baidrasen ftachen, und geschickt genug Band anlegten: Be. Bans! up! np! Ja, Bans tonnte nicht auf und frebste fich immer tiefer hinein; endlich ward er doch herausgegabelt und jog niedergeschlagen und fläglich triefend weiter voran, wie der bei der Serenade übel begoffene Ohilifter. 3ch fand porläufig den Boden unter meinen füßen ficherer und ftapfte nebenher durch das feuchte Baidefrant, immer an unsern Uhn denkend und sein horazisches: O Angulus ridens . . . und was benn hier wohl lachen moge? der Sand, oder das fotbige Oferd? oder mein Auhrmann in seinem bespritten Kittel, der das Upe Maria pfiff, daß die Baidschnuden davon melancholisch werden follten? oder vollends ich, der wie ein Storch von einem

Maulwurfshügel zum andern ftelzte? — Doch — ich war es, der am Ende lachend in den Wagen stieg, dreimal selig, schon vor Jahrhunderten im kleinsten Keime diesem glückseligen Arabien entstohen zu sein; was sich mir in diesem Augenblicke von dem classischen durch nichts zu unterscheiden schien, als nur durch den Mangel an Straßen und Uebersins an Pfüßen. O Gott! dachte ich, wie mag die Halle deiner Däter beschaffen sein, Du auter Everwin!

Eine halbe Cagereise weiter, und die Gegend klarte fich allmählich auf; die Baiden wurden kleiner, blumigt und beinabe frisch, und fingen an, fich mit ihren auffallend bunten Diebbeerden und unter Baumgruppen gerftreuten Wohnungen faft idyllisch auszunehmen; rechts und links Gehölz und so weit ich es unterscheiden konnte, frischer fraftiger Baumschlag; aber überall traten dem Blide mannshohe Erdwälle entgegen, die vom Gebuich überschattet jeden fahrweg unerläglich einengten - wozu? wahrscheinlich um den Koth defto langer zu conser= viren; ich befragte meinen fuhrmann, einen gereisten Mann, der sogar einmal Duffeldorf gesehen hatte und mich mindeftens immer um mein drittes Wort verftand. " Berr", fagte er, "wenn wir feine Wallheden hatten, was wurden wir dann für schelmhaftige Wege haben." Vivat Westphalia, dachte ich! -Wir aderten voran - aus allen häufern bellten uns Kläffer an, die ich allemal, die langhaarigen "Rüden," die glatten ohne Musnahme "Tedel" loden borte; por den Gingangen einzelner aröfterer Bofe gerwütheteten fich grauliche Cerberuffe an ihrer Kette, und es ichien mir unmöglich, ungerriffen binein ober berauszukommen. — Was man nicht Alles bemerkt auf einer Cagfahrt zwischen Wallheden, den Bimmel über, die Pfütze unter fich! Der Wagen hielt einen Ungenblick an, vier kleine Buben, fammtlich in Crobbelmugen und drei Kamifoler übereinander, roth wie Aepfelden, ftolperten eilig herzu und langten mit der Band nach dem Schlage; ich suchte nach ein paar Stübern und Matieren, 1) die man mir auf der letzten Station zugewechselt

<sup>1)</sup> Richtiger "Matthiers", eine alte braunfchw. Scheidemange = 3,3 Pf.

und rief, indem ich fie aus dem Wagen warf: "Babt Ucht, Ihr Buben!" Da aber nahmen fie Reiffaus, und wie verschenchte Basen krabbelten fie den Erdwall hinan. "Gottes Wunder! was mochte das für ein Krabat oder Slowak sein, der kein Deutsch konnte und sein Geld in den Dreck marf?" 3ch fab fie noch lange aus ihrem hafen meinem Wagen nachstarren, wie, sans comparaison, einem abziehenden Kameele. Einem mar beim Unsat zur flucht sein Bolgiduh abhanden gekommen, und ich hörte ihn unter dem Rade ein unzeitiges Ende nehmen; mein Croft waren die herrenlosen Stüber und Matiere, mit denen fic das dide Benrichjannden oder Jannbernochen (fo beift bier nämlich immer der dritte Mann) bezahlt machen tonnte, wenn diefes nicht aufer feinem Bedantentreife lag. Jett weiß ich, daß die armen Dinger mir nur eine Kufhand geben, und schon damals begriff ich, daß fie mindeftens nicht betteln wollten. Ueberhaupt fab ich feine Strafenbettler am Wege und das Cand meiner Dorfahren fing an, mir mindeftens gang nährend und behaglich vorzukommen, obwohl meine Ungen noch immer vergeblich nach dem "fette der Erde" ausschauten, bei dem die Leute so vollständig runde Köpfe und stämmige Schultern ansehen tonnten, bis ich durch die Luden der Wallbeden über die schweren Schlagbaume weg in das Geheimnif der Kampe und Wiesengrunde drang, wo ich die eigentliche Elite der Ställe erblichte: icones, ichweres Dieb, oftfriefischer Race, das übersatt und schnanbend in dem wie von einem Goldregen überzitterten Graswalde lag. 3ch bin zu fehr Candwirth, als daß dieser Unblid mich unbewegt gelaffen batte; ich dachte an mein liebes Dobbritz und meine frauslockigen Sammerchen und fühlte das Blut meines Uhns den Urenkeln feiner Ställe entgegenrollen - feltfam! ich tann dief niederschreiben, als dacte ich noch heute so, und doch ift mir so gar anders 3u Muthe.

Mun weiter — zum Tiele! Wenn die Lehmchaussen meiner so mude sind, als ich ihrer, so werden sie sich freuen, daß wir auseinander kommen und ich fühle mich noch innerlich zerschlagen von der Erinnerung, und schmachte dem Tiele entgegen; doch zuvor noch ein Reiseabenteuer, tein fleines für meinen fuhrmann - und was mir den ersten dämmernden Begriff von dem Charafter dieses Dolfes gab. Wir hatten einen derben Choc überftanden - unsere Oferde verschnauften in der Baide und dampften aus Müftern und flanken - mein Baner folug feuer an einer Urt Cunte in meffingener Scheide, die er seinen "perfect guten Cuntelpott" nannte; in der ferne bewegte fich etwas grell Rothes zwischen den Küben und fam naber - es war ein Mensch in Scharlachlinnen, von granschwarzer Gesichtsfarbe - ich sagte nichts und beobachtete meinen Baner; der nahm langsam die Pfeife aus dem Munde, 30g langfam einen Rofentrang ans feiner Cafche, griff nach feinem Bute zweimal, ohne ihn zu lüften, und sah noch nicht auf, als das Unding ihm fast parallel war — es stand — es redete ihn an in fremdartigem Dialect: "Wo führt der Weg nach Casbed?" Mein Bauer winfte mit der Band einen breidunnen fahrweg entlang; der Schwarze schüttelte den Kopf und fab auf feine Stiefeln, die icon Schlimmeres überftanden hatten. - "Kann ich denn nicht bort herunter?" fagte er, auf einen fugweg dentend, der dieselbe Richtung birecter nahm. - "Das möchte nicht gut fein," fagte der fuhrmann bedächtig. - "Warum nicht?" mein Schwarzer turz angebunden, colerischen Cemperaments. - Die werde ich den Musbrud von, ich mochte fagen rubigem Schauder und tiefem Mitleid vergeffen, mit dem mein Bauer erwiderte: "Da fieht ein Crucifix!" Der Mohr flief ein Paar Sacredieu's und Coquins hervor und fort trabte er mit seinem Briefbundel unterm Urm. Ift das nun lächerlich oder rührend? Es kommt darauf an, wie man es auffaft - ich gestehe, daß ich meinem Weiffittel gern irgend eine Bute angethan hatte in diesem Augenblick, und seine religiose Schen ohne furcht und Bag, feine tiefe, überschwängliche Gutmuthigfeit, die felbft den Tenfel nicht ins Labyrinth führen mochte, lag fo rührend vor mir, daß ich feinem breiten Anden, wie er langfam, den Rosenfrang abzählend neben den Oferden herschritt, die ersten Liebesblicke in diesem Cande zugewendet habe. Möge Gott dich behüten, du gutes, patriarchalisches Ländchen, Cand meiner Dorsahren, wie ich dich gerne nenne, wenn man mir mein Untheil Causither Blut ungekränkt läßt; mit der Ironie ist's ab und todt. — —

3ch fahre durch die lange, weite Gidenhalle, wo die schlanken Stämme ihre noch schwachbelaubten Wipfel über mich breiten; ich sehe zwischen den Duden der Baume einen weiten Wafferspiegel, graue Churme vortreten; bei Gott! es war mir doch ein wenig feltsam ju Muthe, als ich über die Anabrucke rollte und über dem Chore den fteinernen Krengritter mit feinem Bunde fah, deffen der alte Everwin fo wohlredend gedenkt: "Eques vexillum crucis sublevans, cum molosso ad aquam hiante" - alter Bans Beinrich! fcwentft du beine fahne auch ichnitend über beinen verarteten Zweig, dem bein Blaube und bein Sand fremd geworden find? 3m Schloffe mar ich fo halbwege erwartet, d. h. so im Bausch und Bogen, wo es auf eine Bandvoll Wochen nicht ankommt; ein schlau aussehender, schwärzlicher Buriche in bimmelblan und gelber Lipree, ftrena nach dem Wappenbuch, öffnete ben Schlag und erkannte mich sofort für den fremden Detter, als ich vom "Schloffe" redete, und nach dem "Baron" fragte. "Der Berr find auf dem Dogelfang, aber die gnädige fran find zu Bause!" Zugleich hörte ich drinnen: "Ihro Gnaden, he is do, be is do, de Berr nt de Causwick!" und fah beim Eintritt noch zwei dicke, paffablement himmelblaue Beine.

Das war also der Eintritt in die Halle meiner Däter; ja, hört, wie es erging, — ihr Wände! meine ich, und du, jammernder Scheit im Kamin! — denn auf die drei Spione und zwei Dachse kann ich nicht rechnen, da das fenster geschlossen ist. Die gnädige Frau empfing mich stattlich, aber verlegen, das Bäschen stumm verlegen, der junge Detter neugierig verlegen, der eigentliche Herr, der sast mit mir zugleich eintrat und bei unserer ersten Bewillsommnung einen piependen und statternden Dogel in der hand hielt, war auch verlegen, aber auf eine überaus theil-

nehmende Weise. Derlegen waren Ulle, und so blieb mir nichts übrig, als es am Ende mit zu werden; man fah, wie in Allen eine unterdrückte Berglichkeit kampfte, mit einem Etwas, das ich nicht ergranden tonnte, bis ich mich verftohlen vom Kopfe bis zu den füßen mufterte. Meine Augen hatten den rechten Weg eingeschlagen — ber galonirte Rod — die Ringe an den fingern, fo tragen fich bier zu Cande die Windbeutel, und womit ich, unter uns gefagt, diefen Centen an ber Welt Ende ju imponiren glaubte und auf der letten Station wenigstens eine gute Stunde verwendet hatte, das gab mir hier das Unsehen Eines, der nachftens zum Bankerott umtippen will und Credit auf seine Creffen sucht. Bier ift Alles so feststebend, man weiß fo genau, was Jeder gilt, daß bergleichen Nachhilfe und Augenverblendung immer nur wie Mothschüffe berauskommen, und ich bin jetzt überzeugt, daß mein guter Detter unter feinen Grufen und Derbengungen, alle feine Befälle und Tehnten übergablte, und wie viel davon wohl zur Unshilfe eines verlorenen Sohnes im zwanzigsten Gliede mochte ritterlich, driftlich und doch ohne Unverftand zu verwenden sein. Jett weiß ich diefes, und es demüthigt mich nicht; hatte ich es damals gewußt, fo würde es mich allerdings in einen fläglichen, innern Zuftand von Scham und Sorn versett haben. Dennoch ging der erfte Cag mubfam hin, obwohl der Detter mich in alle feine freuden und Schätze einweihte; seine nie gesehenen Blumenarten eigener fabrit, seine Ruftrammer, seine landwirthschaftlichen Reichthümer, fogar den Augapfel seines Geiftes, sein unschätzbares Liber mirabilis - ich dachte zu meiner Unterhaltung - jetzt weiß ich aber, daß es ein schlauer Streich vom alten Berrn war, der mir fo heimlich auf den Sahn fühlte, wie es mit adeligen Kunften bei mir beschaffen fei - namlich mit Latein, Bekonomie und Ritterschaftsverhaltniffen. Mir ging's, wie dem Nachtwandler, und ich trat je blinder, um befto ficherer auf. Ucht Cage tann ich auf mein Moviziat rechnen, wo täglich eine neue Schleuse des Wohlwollens fich zögernd öffnete, das eigenthümliche milde Lächeln des Herrn täglich milber, die scharfen Augen seiner

frau täglich ftrablender und offener wurden, und als mich am achten Cage der junge Berr Everwin auf feine Stube geführt und fraulein Sophie Abends aus freien Stilcen ein icones, etwas altmodisches Lied zum Clavier gesungen hatte, da war ich absolvirt und fortan ein Kind und Bruder des Bauses. 3ch fühlte diefes, als ich am nachften Morgen von Ubreife fprach, um meinem Bleiben einen festen Boden gu geben, der auch fogleich unter mir aufftieg. "Mich dunft, fagte der alte Berr (der "Berr," fagt man hier furzweg, "Baron" ift ausländisch und windbeutelia) mit einem triumphirenden Sacheln, "mich dünkt, Sie bleiben hier in Aummer Sicher, bis Sie Ihr Recht in der Casche haben. Der hund des alten hans heinrich hat uns so manchen Oroceft weggebellt, der wird Ihnen auch teinen durch's Chor laffen." 3ch dachte an meine Gedanken, als ich unter dem Steinbilde einfuhr, und der alte Berr mußte mir etwas dergleichen ansehen, denn er schüttelte meine Band und fagte: "Lieber Berr Detter!" - So bin ich denn nun feit zwei Monaten bier, Boten geben und tommen, und meine Beschäfte gieben fich in die Sange; ich helfe dem Berrn botanifiren, Dogel fangen und sein Liber mirabilis auslegen, wobei ich schlecht genug bestehe und manche Efelsbrücke folage, die der Detter gütig unbemerkt läft; beffer komme ich fort in den gelegentlichen Befprächen über ernfte Begenftande und claffische Wiffenschaften, in denen der alte Berr vortrefflich beschlagen ift und ich aber auch kein Bund bin - was mich aber zumeift ergott, ift die lebendige, frische Cheilnahme, die fraftige Phantafie, mit der Alles meinen Ergablungen von Städten, Sandern und vor Allem von den Wundern des grünen Gewölbes horcht. Diese stillen Leute fiten unbewuft auf dem Degasus, ich will sagen, fie leben in einer innern Doefie, die ihnen im Craume mehr von Dem gibt, was ihre leiblichen Augen nie sehen werden, als wir andern übersättigten Menschen mit unfern Sanden davon ergreifen können. 3ch bin gern bier, es mare fabbeit, es gu lengnen und Undant zugleich; auch langweile ich mich teineswegs, man treibt bier allerlei Gutes, etwas altfrankisch und beengt, aber gründlich. Auch gibt es hier von den seltsamsten Originalen und zwar rein naturwüchsigen, sich völlig unbewusten; wenn ich bedenke, was ich noch Alles nachzuholen und zu erläutern habe, ehe ich wieder bis zu diesem Abende, diesem Kamin und diesen Mücken gelange, die mich unbarmherzig molestiren, so scheinen mir alle Gänsestügel auf dem Hose in Gesahr, — aber jetzt ist's spät, — meine Kerze hat sich mehr schon als dauerhaft bewiesen; sie ist mehr verlausen, als verbrannt, und auf dem Cische schwimmt's von Calge, den ich noch vor Schlasengehen mit eigenen Händen reinigen muß, um nicht morgen von meinem Freunde Dirk als der schwierige Herr ans der Lauswick bezeichnet zu werden. Das Licht des Detters brennt dämmerig wie ein Craum — die Sterne sind desto klarer, welch schon Nacht!

### 3weites Kapitel. Der herr und feine familie.

Honneur aux dames! Ich fange an mit der gnädigen frau, einem fremden Bewachs auf diefem Boben, wo fie fic mit ihrer füblichen farbung, duntlen Baaren, duntlen Ungen ausnimmt wie eine Burgundertraube, die in einen Pfirfichforb gerathen ift; fie ftammt aus einer der reichen rheinlandischen familien, die man hier für ebenbürtig gelten läft, und der Detter, der vor zwanzig Jahren nach Duffeldorf landtagen ging und von einer plotplichen Luft, die Welt gu feben befallen murde, lernte fie in Coln por dem Schreine der heiligen drei Konige tennen, und fühlte dort guerft den porläufig noch außerft embryonischen Wunsch, fie zur Konigin seines Bauses gu machen. Das ift fie denn auch im vollen Sinne des Wortes: eine kluge, rasche, tüchtige Bausregentin, die dem Kühnsten wohl zu imponiren versieht und, was ihr zur Ehre gereicht, eine so warme, bis zur Begeisterung anerkennende freundin des Mannes, der eigentlich keinen Willen hat, als den ihrigen, daß alle frauen, die Bosen tragen, fich wohl daran fpiegeln mochten. - Es ift bocht angenehm, dieses Derhaltnif zu beobachten; ohne frage fteht diese fran geiftig bober, als ihr Mann, aber felten ift das Gemuth fo vom Derftande hochgeachtet worden; fie verbirat ihre Obergewalt nicht wie schlaue frauen wohl thun, sondern fie ehrt den Berrn wirklich aus Bergensgrunde, weiß jede klarere Seite seines Perstandes, jede festere seines Charafters mit dem Scharffinn der Liebe aufzufaffen und halt die Bugel nur, weil der Berr eben zu gut fei, um mit der schlimmen Welt auszukommen.

Nie habe ich bemerkt, daß ein Mangel an Welterfahrung seinerseits fie verlegen gemacht hatte, dagegen ftrablen ihre schwarzen Augen wie Sterne, wenn er seine guten Kenntniffe entwickelt, Latein fpricht wie Deutsch, und fich in alten Croftern bewandert zeigt, wie ein Cicerone. - Die gnädige fran hat füdliches Blut, fie ift heftig, ich habe fie sogar schon sehr heftig gesehen, wenn fie bosen Willen voraussett, aber fie faßt fich schnell und trägt nie nach. Sehr ftattlich und vornehm fieht fie aus, muß sehr schon gewesen sein, und ware dies vielleicht noch, wenn ihre bewegten Gefühle fie etwas mehr Embonpoint ansehen ließen; so fieht fie aus wie ein edles, arabisches Pferd; ihr neues Daterland hat fie lieb gewonnen und macht gern deffen Dorzüge geltend, nur mit der Urt Ueberschätzung, Die oft gescheidten Leuten von ftarter Phantafte eigen ift. So hat fie alle alten, mitunter verwunderlichen Gewohnheiten und Rechte des Bauses bestehen laffen und macht fiber Ordnung und ein billiges Gleichgewicht; ich werde noch auf die respectablen Müftigganger tommen, über die man bier bei jedem Schritte fällt und die ich bei mir zu hause wurde mit dem Ochsenziemer bedienen laffen; bier mochte ich fie felbft nicht gefrantt feben. Bettler in dem Sinne wie anderwarts gibt es hier teine, aber arme Leute, alte oder schwache Dersonen, denen wochentlich und öfter eine Koft so gut wie den Dienstboten gereicht wird; ich febe fie täglich zu Dreien ober Mehren auf der Stufe der fteinernen flurtreppe gelagert, ärmlich, aber ehrbar, und Keinen wornbergeben, ohne fie zu grufen. Die gnabige frau thut mehr, fie geht herunter und macht die schönfte Conversation mit ihnen über Welthandel, Witterung, die ehrbare Dermandtschaft und wovon man fich fonft nachbarlich unterhalt, barum gilt fie benn and für eine brave, "gemeine" fran, was so viel beifit, als popular, und fie ift immer mit gutem Rath gur hand, wo fie denn auch, wie billig, der Unsführung nachhilft. Sehr habe ich ihre Beduld bewundern muffen mit einem Derructen, dem Sohne des Müllerhauses, deffen Licht ich eben durch die Mauerlucke herüberscheinen sehe. Der arme Mensch ift irre geworden über eine Beirathsgeschichte, obwohl nicht eben aus Liebe. Seine Derlobte nahm auf Drangen ihrer Eltern einen Undern folden Schimpf konnte er nicht verwinden; zugleich drangte ihn die Mutter, deren Krafte ichnell abnahmen, gum Beirathen zwei neue Olane, die übereilt angelegt waren, schlugen fehl. frang hatte einen tiefen, beimlichen Bochmuth auf feine ehrenwerthe familie, die feit vielen Generationen des Berrn Mable mit Lob versehen hatte, und noch mehr, weil er als älterer Spielkamerad und halber Aufseher der Berrichaft aufgewachsen war und noch jest zu den Auserwählten gehörte, die auf Bochzeiten mit den frauleins einen Cang machten. Die Scham qualte ihn, das Drangen feiner Mutter und die gurcht, eine schlimme Wahl zu treffen, oder gar mit einem neuen Korbe aufzuziehen, liefen ihm Cag und Nacht feine Rube; feine Ungen bekamen nach und nach etwas Stieres im Blick, und mit einemmale fing er an, allerlei wirres Teng zu reden. Jest ift er gang irre, obwohl voll Böflichkeit und wenn man ihn auf aans fremde Gegenstande lenkt, von recht verstandigem Urtheile; aber dazu tommt es felten, feine firen Ideen halten ihn wie mit eisernen Klammern und fahren in jedes beruhigende Gefprad. wie Sporenftiche, hinein. Bett ift feine größte Moth eine Prinzessin von England, die man ihm zufreien will, was ihn als auten Katholifen angftigt; er halt fich ihr gang ebenburtia, doch bat er ein halbes Bewuftsein von ihrer hohen Stellung und daß fie ihn, wenn er fich fperrt, konnte wohl einstecken ober auf die Cortur bringen laffen, und er bereitet fic durch Cefen in der Bibel auf fein einstiges Martyrthum por, dem er doch wo möglich noch entschlüpfen möchte; darüber balt er denn taalich mit der anadigen frau lange Berathungen, die mit himmlischer Geduld ihm schlaue Ausflüchte erfinden bilft und wirklich, wie ich glanbe, allein bis dahin ibn vor völliger Raserei gerettet bat. Mich durchrieselt jedesmal ein Schander, wenn ich dieses Ungstbild sehe; hier erreat es nur tiefe rubiae Cheilnahme. - Aber ich bin von meinem Chema abgefommen, alfo der junge Berr - Eperwin beift er, in getreuer Reibenfolge

4

wie die Beinriche von Reuß - fteckt noch ein wenig in der Schale. Neunzehn Jahre ift er alt und lang aufgeschoffen wie eine Erle, blond, mit hellblauen Ungen, durch die man glaubt bis in's Behirn feben gu fonnen. 3ch bore ibn oft im Nebenzimmer gefährlich ftöhnen und raufpern über den Claffitern und alten Geschichtswerken, an denen er eine Mübe bat, daß ibm Mittags zuweilen die Haare davon zu Berge fteben. Ich höre ihn mir als Everwin den fleifigen bezeichnen, d. h. fleifig, fo bubich mit Zeit vor Band, wie ein Aof den Kahn firomauf zieht. Ich will auch die kleinen schlichten Unsbrüche von Muthwillen, mit denen fich zuweilen seine jungen Jahre Luft machen, 3. B. wenn er feiner Schwefter die Bandschube verstedt, nicht gerade boch anschlagen. Unch die edle Mufit, eine Bauptluft und ein wirklich schönes Calent der gangen familie, treibt er mit schuldigem Gifer. 3ch profitire auch zur vollen Benuge von seinem Beigenspiel; zuweilen, wenn ich gerade gut gelaunt und recht im dolce far niente bin, nicht ohne Dergnügen: er ftreicht seinen Viotti so sanft und reinlich ab, und an manchen Stellen mit fo kindlich milbem Unsdruck, daß ich oft denke: er ift doch der Papa en herbe, der nur noch nicht zum Durchbruch tommen tann. - Dieses geringe, leider an Werth verlierende Vergnugen wird mir aber reichlich verfalzen durch die Uebungsftunden, wo absichtlich zu Schwieriges vorgenommen wird; von all dem Wasser, was mir diese Doppelpaffagen, bei denen immer ein falfcher Con nebenher läuft, schon in die Sahne getrieben haben, konnten wenigstens zwei Mühlen geben; zuweilen gibt Caro, des Detters fehr geliebter Spion, noch die dritte Stimme dazu, und dann ift der Moment da, wo ein fpleeniger Englander fich ohne Onade erhangen würde. Mein Timmer ift indeffen der Chrenplat im Saufe, und hoffahrt will Moth leiden; gudem tann mir nicht entgeben, daf Everwin, wo es ohrengefährlich wird, den Bogen fo leife ansett, wie ein menschlicher Wundarzt die Sonde, und sogar zuweilen mir zu Liebe seinem Caro einen fußtritt gibt, der ihm gemiß felber wie ein Ofahl durch's Berg geht; er ift überhaupt ein bescheidener jüngferlicher Nachbar, der Morgens auf den Zehen umherschleicht und sich Abends gleichsam in's Bett stiehlt, daß ich kaum die Decken rispeln höre! Sein Freund und Gefährte in Allem ist der Nesse des Rentmeisters, Wilhelm Friese, ein wunderlich begabter junger Mann, an den Everwin sich sestigesogen hat, wie die Auster an die Koralle. Ich sehe siede oft morgens um sechs Uhr zum Dohnenstrich ziehen, in knappen Jagdröcken und Lederkäppchen fröhlich und mädchenbaft wie ein paar Klosternovizen in den Kreistunden.

Dor frauen bat er noch eine mahre Josephs-Schen und würde einen undriftlichen Baf auf die Unglückliche werfen, mit der man ihn neckte. Zwei münfterische Schillinge gabe ich drum, ibn dereinft auf freiersfüßen gu feben. Ohne Zweifel muß auch da fein Wilhelm vorgeben und der wird fich ebenfalls alle zehn Aagel abkauen vor Ungst, obgleich er gegen Everwin gerechnet immer für einen Schalt gelten tann. Meulich frube faß ich am Unsgange der neuen Unlagen, die diefen Sandfit umgeben, wie Aester mit jungen Dogeln eine grane Warte -Everwin tam über feld, Wilhelm hinter drein. 3ch hörte, daß fie fprachen, aber Everwin fab nicht gurud. "Ich fage es dir nochmals" rief Wilhelm, "wenn du dir feinen befferen Rock anschaffeft, so bekommft du dein Lebtag teine frau." - "Uch bah!" brummte Everwin, und rannte wie ein Courrier und war bereits dicht neben mir ohne mich zu sehen. "Sauf doch nicht so! Herr! laft uns das Ding überlegen; du kommft ja doch nicht porbei. Was scheint dir, Blau mit Creffen? Das fteht gut gu blonden Haaren." "Wilhelm!" drobte Everwin und trat bis über die Knochel in eine Lache. - "Guten Morgen, Detter!" fagte ich. - "Sind Sie da? 3ch habe in's Waffer getreten!" - "Das sehe ich!" und fort trabten die Beiden wie begossene Ondel, Wilhelm am Betroffenften, daß ich feine gottlofen Reden aebört.

fräulein Sophie gleicht ihrem Bruder auf's Haar, ift aber mit ihren achtzehn Jahren bedeutend ausgebildeter, und könnte interessant sein, wenn sie den Entschluß dazu faßte. — Ob ich fie bubich nenne? Sie ift es zwanzigmal im Cage, und ebenfo oft wieder fast das Gegentheil; ihre schlanke, immer etwas gebudte Beftalt gleicht einer überschoffenen Pflange, die im Winde schwankt; ihre nicht regelmäßigen aber scharf geschnittenen Tüge haben allerdings etwas bochft Abeliges und konnen fich. wenn fie meinen Ergählungen von blauen Wundern lauscht. bis zum Unsbruck einer Seberin fteigern, aber das geht vorüber und dann bleibt nur etwas Gutmuthiges und fast peinlich Sittsames gurud; einen eigenen Reig und gelegentlichen Michtreig gibt ihr die Urt ihres Ceints, der für gewöhnlich bleich. bis zur Entfarbung der Lippen, gang vergeffen macht, daß man ein Madchen vor fich hat - aber bei der fleinsten Errogung, geiftiger, fo wie forperlicher, fliegt eine leichte Rothe über ihr ganges Beficht, die unglaublich fonell tommt, geht und wiederkehrt, wie das Unfguden eines Mordlichtes fiber den Winterhimmel; dies ift vorzüglich der fall, wenn fie fingt, was . jeden Nachmittag zur Ergötzung des Papa's geschieht. Ich bin fein natürlicher Derehrer ber Mufit, sondern ein fünftlicher mein Geschmad ift, ich gestehe es, ein im Opernhause mühsam eingelernter, dennoch meine ich, das fraulein fingt schon; über ihre Stimme bin ich ficher, daß fie voll, biegfam, aber von geringem Umfange ift, da läft fich ein Makstab anlegen, aber diefes feltsame Moduliren, diese fleinen, nach der Schule verbotenen Dorschläge, dieser tief traurige Con, der eber beiser als flar, eber matt als fraftig, schwerlich Onade-auswarts fande, tonnen vielleicht nur für einen gebornen Saien, wie mich, den Eindruck von gewaltsam Bewegendem machen; die Stimme ift fcwach, aber fcwach wie fernes Bewitter, beffen verhaltene Kraft man fühlt — tief, zitternd, wie eine fterbende Löwin: es liegt etwas Außernatürliches in diesem Con, sonderlich im Derhaltnif zu dem garten Körper. 3ch bin fein Urgt, aber ware ich der Detter, ich ließe das fraulein nicht fingen; unter jeder Paufe ftoft ein leifer Buften fie an und ihre farbe wechselt, bis fie fich in rothen, kleinen flecken festsetzt, die bis in die Balstranse laufen - mir wird todtanast dabei, und ich suche

•

dem Gesange oft vorzubengen, indem ich vorgebe, ein Lied von fräulein Unna hören zu wollen, in die man mich deshalb etwas verliebt glaubt.

franlein Unna darf fich anch gar wohl seben laffen; fie ift ein schönes braunes Abeintind mit brennenden Augen, bligenden Sähnen, Elfenfüßchen, gitternd vor verhaltenem Muthwillen, wie eine Granate, über der die Lunte brennt. Sie möchte gern immer reden und schweigt doch zumeift, weil fie den rechten Con auf der hiefigen Stala nicht finden tann. Wenn wir abends unsere stillen ehrbaren Gespräche führen, fitt fie gewöhnlich am fenfter und feufzt ungeduldig Wolfen und Winde an, die nach den Rebhügeln ziehn, wo ihre jungen Gefährtinnen fich's wohl und luftig fein laffen, mabrend fie bier bei der Cante die Klofterjungfer fpielen muß. Morn? Sie begreift es nicht und klagt die Beimath und die fremde an. · 3d denke, man hat einen Dampfer für diese üppige Wafferorgel [?] nöthig gefunden. — Dabei bat fie einen Unflug von Empfindfamteit, liebt den Wald, icalt alle Banme an, um ihre Klagen darauf auszuhauchen. Den Ontel ehrt fie, weiß ihn aber nicht zu schätzen; - ber Cante wendet fie eine gornige Liebe zu, da fie das verwandte Element fühlt, und vor Ungeduld überschäumt, es so beengt zu seben. Sophie ift ihr fast fatal, und Everwin, den fie unsere Mamsell oder Cappemann (lab lap - fcmal, fcmachtig) nennt, ift der ewige unfreiwillige Crofter ihrer Cangeweile. Sie gibt ihm Salz mit auf die Jagd, forgt, daß seine Leintücher umgeschlagen werden, so daß er Nachts wie in einem furgen Sache ftedt, ober läft feine Dohnen ausnehmen und Maulwürfe oder fcmarge Badern binein bangen. was ihm allemal wirklich nachgeht und empfindlicher ift, als die schlaflose Nacht. Da ihm zur Repanche Geschick und Kühnheit fehlen, ift's ein einseitiger Spaß, der in Everwins Bergen allmablich einen Sauerteig verfriffener Schadenfreude ansett. 3ch sehe allemal etwas wie einen falschen Sonnenstrahl über sein Beficht guden, wenn fie mit ihrer halbbewuften Koquetterie bei einem Kommenden abfährt, oder Caro nach einem Wafferbade fich zunächst bei ihr abschüttelt, und ich babe ihn im Derdacht. ihn vorzugsweise auf ihrer Seite apportiren zu laffen. Dem Wilhelm Scheint fie gewogener, nennt ihn einen gebildeten jungen Mann, und es tommt mir vor, als ob fie seinetwegen zuweilen ein Schleifchen mehr ansteckte, mas er aber leider nicht zu bemerten scheint. 3ch glanbe überhaupt, daß zwei Drittel ihrer Seufzer dem Derkanntsein gelten. Ift's 3. B. nicht hart, daß fie, die frangöfisch spricht wie deutsch, und den Gellert citiren tann, hier noch Rechenstunde nehmen muß bei einem invaliden Unterofficier, der am Unsaang des Dartes wohnt? Ware seine fuchfige Perrude nicht, und fein fcones frangofifc, in dem er fich nach ihrem "ton pere" erfundigt, fie führe aus ihrer Sammethaut, nun aber hat fie an ihm wenigstens einen Souffredouleur, ein schlechtes 2lepfelchen gegen den Durft, und macht ibn Beng fagen und thun, daß der Ontel den Kopf fouttelt und doch lachen muß.

fräulein Anna ist piquant wie [unleserlich], aber es ist unerquicklich, hier jemand zu sehen, der die Candesweise nicht auszusassen versteht; der Spott ärgert Einen, und doch wird man sich dadurch des Entbehrten bewust und fühlt die Einförmigkeit wie einen schläfernden Hauch an sich streisen. —

Ich bemerke eben, daß ich den fehler habe, mich in Stimmungen hinein und hinaus zu schreiben; so hat mich der Paragraph Unna saft rebellisch gemacht gegen das Haus meines guten Vetters, den ich mir als einen Vissen pour la bonne bouche in diesem Abschnitt zuletzt aufgehoben habe.

Gott segne ihn alle Stunden seines Cebens — ein Unglück kann ihn nur zur Cäuterung treffen, verdient hat er es nie und nimmer — ich halte es für unmöglich, diesen Mann nicht lieb zu haben — seine Schwächen selbst sind liebenswürdig. Denkt Euch einen großen, stattlichen Mann, gegen dessen breite Schultern und Brust sast meibliche Hände und der kleinste Juß seltsam abstechen, serner eine sehr hohe, freie Stirn, überaus lichte Augen, eine starke Udlernase und darunter Mund und Kinn eines Kindes, die weißeste Hant, die je ein Männer-

Unnette v. Drofte, Gef. Werfe. IV.

geficht entstellte und der gange Kopf voll Kinderlöcken, aber grauen, und das Ganze von einem Strome von Milde und autem Glauben überwallt, daß es icon einen Diertelichelm reizen mufte, ihn zu betrügen und doch einem Doppelten es fast nnmöglich macht. Gar adelig fieht der Berr dabei ans, anadig und lehnsherrlich, trot feines grauen Candrocks, von dem er fich felten trennt, und er bat Muth für Drei: ich babe ibn bei einem Spaziergange, wo man auf verbotene Wege gerathen mar, faft fünf Minuten lang einen mutbenden Stier mit feinem Bambusrohr pariren sehen, bis Alle fich binter Wall und Graben aefichert hatten, und da fah, wie Wilhelm, der Aeffe des Rentmeifters fagt, der mit seinem Spazierstöcken gur Bülfe berbeirannte, der Berr aus wie ein Leonidas bei den Chermopylen. Er ift ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und Geschichtsfreund und liebt das gedruckte Blutvergieffen. Engen und Marlboronab find Namen, die feine Ungen wie Caternen leuchten laffen, dennoch bin ich zweifelhaft, ob im vorkommenden falle der Berr den feind tapferlich erschlagen oder fich selbst lieber gefangen geben murde, um feinen Mord auf feine Seele qu laden. Don Raubern und Mordbrennern traumt er gerne, und wenn die Bofhunde Nachts ungewöhnlich anschlagen und gegen irgend einen dunkeln Winkel vor- und ruckwärtsfahren, bat man ibn wohl icon unbegleitet im Schlafrock mit blankem Degen in das verdächtige Verließ dringen sehen, mit wahrhaft acharnirter Wuth den Schelm zu paden und einzuspunden, den er dann freilich am anderen Morgen hatte laufen laffen. Den Berftand des Herrn habe ich anfangs zu gering angeschlagen, er hat sein reichliches Untheil an der ftillnährenden Doefie diefes Sandes, der den Mangel an eigentlichem Beifte faft erfett, dabei ein flares Judicium und jenes haarfeine Uhnen des Derdächtigen, was aus eigner Reinheit entspringt: sein erstes Urtheil ift immer überraschend richtig, fein zweites schon bedeutend vom Mantel der driftlichen Liebe verdunkelt, und wer ihm beute als erklärter filon erscheint, ift morgen vielleicht ein gewandter Mann, den man etwas weniger ichlau wünschen möchte. Der Herr liest viel, täglich mehrere Stunden und immer Belehrendes, Sprachliches, Geschichtliches, zur Abwechslung Reisebeschreibungen, wo seine naive Phantasse immer den Autor überstügelt und er heimlich auf jedem Blatte ein neues Eldorado oder die Entdeckung des Paradiesgartens erwartet; überhaupt kommt mir diese familie vor wie die Scholastiker des Mittelalters mit ihrem rastlosen, gründlichen fleise und bodenlosen Dämmerungen. — Alles bildet an sich und lernt zu die in die grauen Haare hinein und Alles glaubt an Hexen, Gespenster und den ewigen Juden.

3d habe schon gesagt, wie ftart die Mufit hier getrieben wird - die Unregung geht zumeift von der gnädigen fran aus, die gern aus den Centen Alles holen möchte, was irgend darin fteckt — das Calent aber vom Berrn, und es ift nichts lieblicher, als ihn Ubends in der Dammerung auf dem Claviere phantastren zu hören: ein wahres adeliges Idyll, denn eine gewiffe Grandegga fahrt immer in diese unschuldige, reigende Mufit hinein und Stoffe ritterlicher Courage im Marschtempo. Es wird mir nie zu lang zugnhören und allerlei Bilber fleigen in mir auf aus Chomson's Jahreszeiten, aus den Kreugzügen. Sonft hat der Berr noch viele Liebhabereien, alle von der kindlichften Originalität; zuerft eine lebende Ornithologie (benn ber Berr greift Alles wiffenschaftlich an); neben feiner Studirftube ift ein Zimmer mit fußbobem Sand und grünen Cannenbaumchen, die von Zeit zu Zeit erneuert werden. Die immer offenen fenster find mit Draht verwahrt und darin piept und schwirrt das gange Sangervolf des Candes, von jeder Urt ein Exemplar, von der Nachtigall bis zur Meise; es ift dem Berrn eine Sache von Wichtigkeit, die Reihe vollftandig gu erhalten; der Cod eines Banflings ift ihm wie der Verluft eines Blattes aus einem naturhiftorischen Werte. Er treibt ein mahres Spioniren nach jedem feltenen Durchzügler: frub um fünf Uhr febe ich ihn ichon über die Bruden ichreiten nach feinen Weidenflippen und Leimstangen, und wieder in der brennenden Mittagsbite, fieben bis acht Mal in einem Cage; mochte ich ihm zuweilen

die Mühe abnehmen und verspreche, die Klippe wohlgeschloffen zu laffen oder den Dogel mit sammt der Leimstange in mein Schnupftuch gewickelt fein sauber bergutragen, so gibt er mir wohl nach, um mir feine Schmach anzuthun, aber er trabt nebenber und es ift, als ob er meinte, meine profane Gegenwart allein könne icon den erwischten Dogel echappiren machen. Dann ift der herr ein gründlicher Botanifus und bat icon manche icone Culve und Schwertlilie in feinem Barten; das ift ibm aber nicht genug; feine reiche, innere Doefie verlanat nach dem Wunderbaren, Unerhörten - er möchte gern eine Urt unschuldigen Begenmeifters spielen und ift auf die seltsamften Einfälle gerathen, die fich mitunter glücklich genug bewähren und für die Wiffenschaft nicht ohne Werth sein möchten; fo traat er mit einem feinen Sammetburfichen den Blumenftanb fanber von der blauen Lilie gur gelben, von der braunen gur röthlichen und die hieraus entspringenden Spielarten find fein bochfter Stolz, die er mit einem mahren Oromethensanseben zeigt; die wilden Blumen, feine geliebten Candsleute, deren Derkanntsein er bejammert, pfleat er nach allen Derschiedenbeiten in netten Beetchen, wie Reihen Grenadiere. Manchen Schweifitropfen hat der gute herr vergoffen, wenn er mit feinem fleinen Spaten balbe Cage lang nach einer feltenen Ordis fucte, und Manches in seiner Domaine ift ihm dabei fichtbar geworden. was er sonst nie weder gesucht noch gefunden hatte; darum lieben die Bauern auch nichts weniger, als des Berrn botanische Ercurfionen, bei denen er immer beimlich auf Unerbortes bofft. 2. 3. ein icharlachrothes Dergiffmeinnicht oder blaues Makliebchen, obwohl er als ein verständiger Mann dies nicht eigentlich alaubt, aber, man tann nicht miffen! Die Natur ift wunderbar. Nichts zeigt die reiche, kindlich frische Phantasie des Berrn deutlicher als sein schon oft genanntes Liber mirabilis, eine mübsam ausammengetragene Sammlung alter, prophetischer Craume und Befichte, von denen dieses Sand wie mit einem flor überzogen ift: fast der gehnte Mann ift hier ein Prophet - ein Dorfieter (Dorschauer, wie man es nennt) - und wie ich fürchte, Einer

ober der Undere dem Berrn zu lieb! - Seltsam ift's, daß diese Menschen alle eine körperliche Alehnlichkeit haben: ein lichtblaues, geisterhaftes Unge, was fast angftlich zu ertragen ift; ich meine, fo milfe Swedenborg ausgesehen haben; fonft find fie einfach. häufig beschränft, des Betruges unfähig, in feiner Weife von andern Bauern unterschieden. 3ch habe mit Manchem von ihnen geredet, und fie gaben mir anftandigen Bescheid über Wirthschaft und Witterung, aber sobald meine fragen Aber's Alltägliche hinausgingen, waren fie ihnen unverftandlich, und doch verrathen manche diefer f. g. Prophezeihungen und Befichte eine grofartige Einbildungsfraft, ftreifen an die Allegorie und geben fiberall weit fiber das Gewöhnliche, so daß ich gezwungen bin, eine momentane geistige Steigerung anzunehmen - wie Mesmer fie jett in seiner neuen Cheorie aufstellt. Der Detter nun hat alle diese in der Chat merkwürdigen Craumereien gesammelt und theils aus scholaftischem Criebe, theils, um fie für alle Zeiten verftandlich zu erhalten, in fehr fliefendes Satein übersett und sauber in einer buchförmigen Kapsel verwahrt, und Liber mirabilis fieht breit auf dem Rücken mit goldenen Settern; dies ift fein Schatz und Orafel, bei dem er anfragt, wenn es in den Welthandeln confus aussieht, und was nicht damit übereinstimmt, wird vorläufig mit Kopffcütteln abgefertigt. Guter Detter, Du haft mir beinen Schatz anvertraut, chwohl ich weiß, bag du lieber ein Maal auf Deinem Geficht, als einen fleden auf den Blättern erträgft; da liegt er roth, golben und ftattlich, wie ein englischer Stabsofficier, und ich fitte bier wie ein schlechter Spion und nehme eine geheime Karte von Deiner Person, - gute Macht! wurde ich fagen, aber Du haft immer gute Machte, benn Du bift gefund und reinen Bergens. - 3d muß früh auf, - wir haben fieben Meifentaften abzusuchen.

# Drittes Kapitel. [In Bof und Garten.]

Der Morgen war so schön! Nachtigallen rechts und links antworteten fich fo fcmetternd aus dem blübenden Beftrauch und hagen, daß ich um fünf Uhr im engsten Sinne des Wortes davon geweckt worden bin, und es mir unmöglich war, wieder einzuschlafen; so habe ich denn bis zum frühftud mich in den Unlagen umbergetrieben und die erfte Bluthe an des Berrn neuster Jris mit einem profanen Unge eber erblickt, als der aute Orometheus selbst. Es war in diesen Tagen viel Rede und Erwartung wegen diefer Blume aus des Berrn fabrit, die mir nur etwas tiefer blau icheint, als die gewöhnliche Schwertlilie, ich denke aber, er wird sie atropurpurea oder mirabilissima taufen, jedenfalls fab die Blume in ihrem Chauperlenschleier reizend genug aus und überall hatten die Unlagen in ihrem jungen, von der Sonne vergoldeten Grun, ihrem Chau und Blüthenftaat eine folche beaute du diable, daß ich glaubte, nie etwas Lieblicheres gesehen zu haben. Der feuchte Boden ift dem Blumenwuchs und den Singvogeln fo guträglich, daß man in der iconen Jahreszeit von Duften, farbe und Gefang berauscht vergift, daß alles fehlt, was man sonft von schöner Begend zu fordern pflegt - Bebirg, Strom, felfen. 3ch muß der Seltsamkeit wegen anerkennen, daß mir gang poetisch gu Muthe ward und ich mich beinah auf den naffen Rafen gefett batte, und mich wirklich auf eine Bant hingof und ein paar Bedichte von Wilhelm hervorzog, die fraulein Unna mir geftern Ubend mit verschmittem Sacheln und ein wenig errothend gugesteckt hatte. Irre ich nicht, so ruben ihre dunkeln Ungen zuweilen mit einer Cheilnahme auf dem jungen Dichter, wie Langeweile und etwas Empfindsamkeit sie leicht auf dem Lande erzeugen. Das schüchterne Huhn scheint indessen davon kein Körnchen zu ahnen, und ich bezweisele, ob eine etwaige Entdeckung dem Fräulein zum Schaden oder Dortheil gereichen würde, da seine tiesblauen jungsräulichen Angen ganz Anderes zu suchen scheinen als so rheinisches Blut. — Also ein Dichter ist der Wilhelm!

Ich hatte es mir denken können, nach seinen verklarten Bliden, wenn wir am Weiher stehen und die Schwäne durch den glitzernden Sonnenspiegel segeln, wo er dann wirklich schön aussieht, die übrige Zeit aber unbehülflich und verschücktert, wie es einem jungen Schreiber zukömmt, den die Güte des herrn höchst überflüssig seinem Onkel zugesellt hat, nur um das arme Blut in freie Kost und Wohnung zu bringen.

Die Verse sind auf schlechtes Conceptpapier geschrieben, häusig durchstrichen, und gewiß nicht für das Auge des Fräuleins bestimmt. Das Eine schien sie mir mit einiger Tiererei vorenthalten zu wollen. Dieses wird zuerst gelesen. (Hier folgt "Das Mädchen am Bach.")

Ei, ei, Wilhelmus! was find das für gefährliche Gedanken! Daßt fich dergleichen für einen armen Studenten! Und nun jum zweiten! ("Der Knabe im Robr.")

Der junge Mensch hat wirklich Calent! In einer günstigeren Umgebung — Doch nein, bleib in deiner Haide, laß deine Phantasie ihre fasern tief in deinen Weiher senken, und wie eine geheimnisvolle Wasserlilie darüber schwanken. Sei ein Ganzes — ob es ein Craum, ein halbverstandenes Märchen — es ist immer mehr werth als die unechte frucht vom Baum der Erkenntniß . . .



<sup>1)</sup> Dieses sowie das folgende Gedicht find in der Handschrift nur mit der Ueberschrift bezeichnet. Dielleicht wollte Unnette an dieser Stelle irgend ein Jugendgedicht einstechten. — Mit dieser figur des Schreibers Wilhelm prgl. B. 111 S. 251 f. das Gedicht: "Dichters Naturgefühl".

Beim Beimzuge fand ich den Rentmeister friese in Bemdarmeln am Brunnen por dem Nebengebande, eifrig bemubt, feine Stubenfenfter mit Bulfe eines Strobwifdes und endlofer Wafferguffe zu faubern; feine Glate glangte wie frifder Speck, und ich borte ihn icon auf dreifig Schritt ftohnen, wie ein bampfiges Pferd. Er fah mich nicht und fo konnte ich ben wunderlichen Mann mit Muffe in seinem Aeglige betrachten, das an allen Stellen, die der Rock sonft in Derborgenheit bringt, mit den vielfarbigsten Cappen reparirt war und ihm das Unseben einer Mufterfarte gab. Es ift mir felten ein mehr harpagonähnliches Beficht vorgekommen! fpit wie ein Scheermeffer, mit Sippen wie Zwirnfaden, die fast immer geschloffen find, als fürchteten fie, etwas Brauchbares entwischen gu laffen, und nur wenn er gereigt wird, Wigfunten sprühen wie ein Kater, den man gegen den Strich ftreichelt; dennoch ift friese ein redlicher Mann, dem jeder Grofchen aus seines Berrn Casche wie ein Blutstropfen vom Bergen fällt, aber ein Speculant sonder Bleichen, der mit Allem, was als unbrauchbar verdammt ift: Cumpen, Knochen, verlöschten Kohlen, roftigen Mageln, den weißen Blättern an verworfenen Briefen, Bandel treibt und fich im Derlauf von dreifig Jahren ein hubsches rundes Summchen aus dem Kebricht gewühlt haben foll. Seine Kammer ift Niemandem zugänglich, als seinen Bandelsfreunden und dem Neffen Wilhelm; er fegt fie felber, macht fein Bett felber, die reine Wafche muß ihm an's Churschloß gehangt werden. Nitimur in votitum, ich magte einen Sturm, nahte mich höflich und bat um ein paar geschnittene federn; er wurde doch blutroth und zog fich wie ein Krebs der Chure zu, um feine Binterseite zu verbergen; ich ihm nach und ließ ihm nur so weit den Dortritt, daß ihm gelingen konnte, in feinen grauen flaus zu fahren; dann ftand ich por ihm, er fah mich an mit einem Blick des Entsettens, wie weiland der hobepriefter ibn auf den Cempelichander, der in das Ullerheiligfte drang, mag geschleudert haben, dedte haftig eine baumwollene Schlafmute über ein Etwas in der babvlonischen Derwirrung feines Cifches, suchte nach einem feberbunde, dann, in verdrieflicher Gile, nach einem federmeffer - es war nicht da - er mußte fich entschlieften, in einen Alcoven zu treten, ich warf schnell meine Ungen umber — das ganze weite Timmer war wie mit Maulwurfshügeln bedeckt, durch die ein Cabyrinth von Pfaden führte, sanbere Knöchelden für die Drechsler, Sumpen für die Papiermuble, altes Eisen, auf dem Cische leere Madelbriefe, fcon zur halfte wieder gefüllt mit Stednadeln, denen man es anfah, daß fie gerade gebogen und nen angeschliffen maren; ich hörte ihn einen Schrant öffnen und hob leise den Zipfel der blauen Mütze: beschriebene Befte in den verschiedenften formaten, offenbar "Memoiren": "Beute bat ber lutherifche herr wieder eine gange flasche franzwein getrunken, das faß à 48 Chaler ift fast leer" - ich stand fteif wie eine Schildwache, denn Berr friese trat herein und ich machte mich dann bald davon, so triumphirend wie ein begoffener hund; - guter Detter, wird Dir Deine freundlichkeit fo fcandlich controlirt;

36 habe den friese nie leiden konnen; obendrein ift er ein alter Marr, der fich von der Sofe Katharina, einem schlauen, luftigen Madden, und der gnabigen frauen Liebling, aufs albernfte hanfeln läßt. Diese junge Rheinlanderin ftiftet überhaupt einen gräulichen Brand im Schloffe an; die weftphälischen Bergen seufzen ihretwegen wie Defen, zuerft des Berrn geliebter Johann, von ihr nur Jan fiedel genannt, der mit ihm eigens jum Kammerdiener erzogen worden ift, recht artig die Beige mit dem jungen Everwin ftreicht und in feinen graumelirten mit Calg hintenüber geftrichenen haarreften, die in einem ausgemergelten Sopfchen enden, genau einem geschundenen Safen gleichfieht. - Dann ein Daderbornscher Schlingel, derfelbe, der mich zuerft am Wagen begrüßte, ein schlauer, nichtsnutiger Burich, der fich durch taufend foppereien an feinen Befellen für die Sangeweile, die fie ihm machen, schadlos halt - ben Berrn beschwätzt er zu Allem, wie er will, und ift ihm erft por furgem etwas fatal geworden, feit er der Köchin, einer armen gichtischen Derson, drei bunte faden als sympathetisches Mittel gab, mit dem Tusatz, es wirke nur, wenn sie täglich einen Korb voll Holz vor des Herrn Timmer trage (bis dabin sein Umt!) Der Spaß kam aus und der Herr war sehr ungehalten über diese Grausamkeit seines Johanns, doch meine ich, daß er ihn seitdem auch sonst mit mißtrauischen Blicken betrachtet, denn wie der Herr sagt, "dergleichen Dinge sind nicht ganz zu lachen, man trifft im Paderbornschen seltsame Beispiele an. [Hier bricht die Handschrift ab.]

## Die Judenbuche.

Ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westphalen.

1839 - 1841.

Wo ift die Hand so zart, daß ohne Irren Sie sondern mag beschränften Hirnes Wirren, So sek, daß ohne Sittern sie den Stein Mag schlendern auf ein arm verkämmert Sein? — Wer wagt es, eilen Blutes Drang zu messen, Su wägen jedes Wort, das unvergessen. In junge Brust die zähen Wurzeln trieb, Des Vorurtheils geheimen Seelendied? — Du Gläcklicher, gedoren und gehegt
Im lichten Kaum, von frommer Hand gepssegt, Leg' hin die Wagschal', — nimmer dir erlaubt!
Laß ruhn den Stein — er trifft dein eignes Haupt! —

Friedrich Mergel, geboren 1738, war der Sohn eines sogenannten Halbmeiers oder Grundeigenthümers geringer Klasse
im Dorse B.,1) das, so schlecht gebaut und rauchig es sein mag,
doch das Unge jedes Reisenden sesselt durch die überaus malerische
Schönheit seiner Lage in der grünen Waldschlucht eines bedeutenden und geschichtlich merkwürdigen Gebirges. Das Ländchen,
dem es angehörte, war damals einer jener abgeschlossenne Erdwinkel ohne fabrisen und Handel, ohne Heerstraßen, wo noch
ein fremdes Gesicht Aussehen erregte, und eine Reise von
30 Meilen selbst den Dornehmeren zum Ulysses seiner Gegend
machte — kurz, ein fleck, wie es deren sonst so viele in
Deutschland gab, mit all den Mängeln und Tugenden, all der
Originalität und Beschränktheit, wie sie nur in solchen Tuständen
gedeihen.

<sup>1)</sup> Spater ichreibt die Dichterin das Wort einmal aus und nennt das Dorf Brede; im Oxotofoll beift es Bellerfen.

Unter hochft einfachen und häufig unzulänglichen Gefeben waren die Begriffe der Einwohner von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung gerathen, oder vielmehr es hatte fich neben dem gesetzlichen ein zweites Recht gebildet, ein Recht der öffentlichen Meinung, der Gewohnheit und der durch Dernachläffigung entftandenen Derjährung. Die Butsbefiger, denen die niedrige Gerichtsbarkeit zustand, straften und belohnten nach ihrer, in den meiften fällen redlichen Ginficht; der Untergebene that, was ihm ausführbar und mit einem etwas weiteren Gewiffen verträglich schien, und nur dem Derlierenden fiel es zuweilen ein, in alten ftanbigten Urfunden nachzuschlagen. - Es ift fower, jene Zeit unparteiifd ins Muge gu faffen; fie ift seit ihrem Derschwinden entweder hochmuthig getadelt oder albern gelobt worden, da den, der fie erlebte, zu viel theure Erinnerungen blenden und der Spätergeborene fie nicht begreift. So viel darf man indeffen behaupten, daß die form ichmacher, der Kern fefter, Dergeben häufiger, Bemiffenlofigfeit feltener waren. Denn wer nach feiner Ueberzeugung bandelt, und fei fie noch so mangelhaft, tann nie gang zu Grunde geben, mogegen nichts feelentobtender wirft, als gegen das innere Rechtsgefühl das aufere Recht in Unspruch nehmen.

Ein Menschenschlag, unruhiger und unternehmender als seine Nachbarn, ließ in dem kleinen Staate, von dem wir reden, manches weit greller hervortreten, als anderswo unter gleichen Umftänden. Holz- und Jagdfrevel waren an der Tagesordnung und bei den häusig vorfallenden Schlägereien hatte sich jeder selbst seines zerschlagenen Kopfes zu trösten. Da jedoch große und ergiebige Waldungen den hauptreichthum des Landes ausmachten, ward allerdings scharf über die forsten gewacht, aber weniger auf gesehlichem Wege, als in siets erneuten Dersuchen, Gewalt und List mit gleichen Wassen zu überbieten.

Das Dorf &. galt für die hochmüthigste, schlaueste und kühnste Gemeinde des ganzen fürstenthums. Seine Lage inmitten tiefer und stolzer Waldeinsamkeit mochte schon früh den angeborenen Starrfinn der Gemüther nahren; die Aahe eines

fluffes, der in die See mundete und bedectte fahrzeuge trug, groß genug, um Schiffbanbolg bequem und ficher außer Land zu führen, trug sehr dazu bei, die natürliche Kübnbeit der Bolgfrevler zu ermuthigen, und der Umftand, daß Alles umber pon förstern wimmelte, konnte bier nur aufregend wirken, da bei den häufig vorkommenden Scharmützeln der Dortbeil meift auf Seiten der Bauern blieb. Dreifig, vierzig Wagen zogen qualeich aus in den schönen Mondnächten mit ungefähr doppelt so viel Mannschaft iedes Ulters, vom balbwüchfigen Knaben bis jum fiebzigjährigen Ortsvorsteher, der als erfahrener Leitbod den Aug mit gleich ftolgem Bewuftfein anführte, wie er feinen Sitz in der Gerichtsftube einnahm. Die Furückgebliebenen hordten forglos dem allmählichen Verhallen des Knarrens und Stokens der Rader in den Bohlwegen und ichliefen facht weiter. Ein gelegentlicher Sonf, ein schwacher Schrei ließen wohl einmal eine junge frau ober Brant auffahren; tein Underer achtete Beim ersten Morgengrau tehrte der Zug eben fo schweigend helm, die Gefichter glühend wie Erz, hier und dort einer mit verbundenem Kopf, was weiter nicht in Betracht tam, und nach ein paar Stunden war die Umgegend voll von dem Mifgeschick eines oder mehrerer forstbeamten, die ans dem Walde getragen wurden, zerschlagen, mit Schnupftaback geblendet und für einige Zeit unfähig, ihrem Berufe nachzutommen.

In diesen Umgebungen ward friedrich Mergel geboren, in einem Hause, das durch die stolze Tugabe eines Rauchsanges und minder kleiner Glasscheiben die Unsprüche seines Erbaners, so wie durch seine gegenwärtige Verkommenheit die kümmerlichen Umstände des jetzigen Bestitzers bezeugte. Das frühere Geländer um Hof und Garten war einem vernachlässigten Taune gewichen, das Dach schadhaft, fremdes Vieh weidete auf den Cristen, fremdes Korn wuchs auf dem Ucker zunächst am Hosennd der Garten enthielt, außer ein paar holzigten Rosenstöcken aus besserer Teit, mehr Unkraut als Kraut. Freilich hatten Unglücksfälle manches hiervon herbeigeführt; doch war auch viel Unordnung und bose Wirthschaft im Spiel. Friedrichs

Dater, der alte Bermann Mergel, war in seinem Junggesellenftande ein sogenannter ordentlicher Saufer, d. b. einer, der nur an Sonn- und festtagen in der Rinne lag und die Woche hindurch so manierlich war wie ein Underer. So war denn auch seine Bewerbung um ein recht hübsches und wohlhabendes Madden ihm nicht erschwert. Auf der Bochzeit ging's luftig ju. Mergel war nicht gar zu arg betrunken, und die Eltern der Braut gingen Abends vergnügt heim; aber am nachsten Sonntage fah man die junge frau schreiend und blutrunftig durchs Dorf zu den Ibrigen rennen, alle ihrer auten Kleider und neues Bausgeräth im Stich laffend. Das war freilich ein großer Standal und Merger für Mergel, der allerdings Croftes bedurfte. So war denn auch am Nachmittage feine Scheibe an feinem hause mehr gang, und man sah ihn noch bis spät in der Nacht vor der Churschwelle liegen, einen abgebrochenen flaschenhals von Zeit zu Teit zum Munde führend und fich Beficht und Bande jammerlich zerschneidend. Die junge frau blieb bei ihren Eltern, wo fie bald verfummerte und ftarb. Ob nun den Mergel Reue qualte oder Scham, genug, er schien der Croftmittel immer bedürftiger und fing bald an, den ganglich vertommenen Subjetten zugezählt zu werden.

Die Wirthschaft versiel; fremde Mägde brachten Schimpf und Schaden; so verging Jahr auf Jahr. Mergel war und blieb ein verlegener und zuletzt ziemlich armseliger Wittwer, bis er mit einemmale wieder als Bräntigam auftrat. War die Sache an und für sich unerwartet, so trug die Personlichkeit der Braut noch dazu bei, die Derwunderung zu.erhöhen. Margareth Semmler war eine brave, auständige Person, so in den Dierzigen, in ihrer Jugend eine Dorssichneit und noch jetzt sehr klug und wirthlich geachtet, dabei nicht unvermögend; und so mußte es Jedem unbegreislich sein, was sie zu diesem Schritte getrieben. Wir glauben den Grund eben in dieser ihrer selbstbewußten Dollsommenheit zu sinden. Im Albend vor der Hochzeit soll sie gesagt haben: "Eine Frau, die von ihrem Manne übel behandelt wird, ist dumm oder taugt nicht: wenn's mir schlecht

geht, fo fagt, es liege an mir." Der Erfolg zeigte leider, daß fie ihre Krafte überschätzt hatte. Unfangs imponirte fie ihrem Manne; er tam nicht nach Baus ober froch in die Schenne. wenn er fich übernommen hatte; aber das Joch war zu drückend, um lange getragen zu werden, und bald sah man ihn oft genug quer über die Gaffe ins hans tanmeln, borte brinnen fein muftes Sarmen und fah Margareth eilends Chur und fenfter fchliefen. Un einem solchen Tage - teinem Sonntage mehr - fab man fie Abends aus dem Bause fturgen, ohne Banbe und Halstuch, das haar wild um den Kopf hangend, fich im Garten neben ein Krantbeet niederwerfen und die Erde mit den Banden aufwühlen, dann angftlich um fich schauen, rasch ein Bundel Kranter brechen und damit langsam wieder dem Bause zugeben, aber nicht hinein, sondern in die Scheune. Es hieß, an diesem Cage habe Mergel zuerft hand an fie-gelegt, obwohl das Bekenntnif nie über ihre Lippen kam. - Das zweite Jahr dieser unglücklichen Che ward mit einem Sobne, man tann nicht sagen erfreut, denn Margareth soll sehr geweint haben, als man ihr das Kind reichte. Dennoch, obwohl unter einem Bergen voll Gram getragen, war friedrich ein gesundes hübsches Kind, das in der frischen Luft kräftig gedieh. Der Dater hatte ihn fehr lieb, tam nie nach hause, ohne ihm ein Stüdchen Weden oder dergleichen mitzubringen, und man meinte sogar, er sei seit der Geburt des Knaben ordentlicher geworden; wenigstens ward der Sarmen im Baufe geringer.

friedrich stand in seinem neunten Jahre. Es war um das fest der heiligen drei Könige, eine rauhe, stürmische Winternacht. Hermann war zu einer Hochzeit gegangen und hatte sich schon bei Teiten auf den Weg gemacht, da das Brauthaus Dreiviertelmeilen entsernt lag. Obgleich er versprochen hatte, Abends wiederzusommen, rechnete frau Mergel doch um so weniger darauf, da sich nach Sonnenuntergang dichtes Schneegestöber eingestellt hatte. Gegen zehn Uhr schürte sie die Asche am Herde zusammen und machte sich zum Schlasengehen bereit. Friedrich stand neben ihr, schon halb entkleidet, und

Unnette D: Drofte, Bef. Werte. 1V.

horchte auf das Geheul des Windes und das Klappern der Bodenfenster.

"Mutter, tommt der Dater heute nicht?" fragte er.

"Aein, Kind, morgen." — "Aber warum nicht, Mutter? er hat's doch versprochen." — "Ach Gott, wenn der Alles hielte, was er verspricht! Mach, mach voran, daß du fertig wirst."

Sie hatten sich kaum niedergelegt, so erhob sich eine Windsbraut, als ob sie das Haus mitnehmen wollte. Die Bettstatt bebte und im Schornstein rasselte es wie ein Kobold. — "Mutter, es pocht draußen!" — "Still, Frizchen, das ist das lockere Brett im Giebel, das der Wind jagt." — "Wein, Mutter, an der Chür!" — "Sie schließt nicht; die Klinke ist zerbrochen. Gott, schlaf doch! bring mich nicht um das armselige Bischen Aachtruhe." — "Aber wenn nun der Dater kommt?" — Die Mutter drehte sich heftig im Bett um. — "Den hält der Ceusel sestungt!" — "Wo ist der Ceusel, Mutter?" — "Wart', du Unrast! er steht vor der Chür und will dich holen, wenn du nicht ruhig bist!"

friedrich ward still; er horchte noch ein Weilchen und schlief dann ein. Nach einigen Stunden erwachte er. Der Wind hatte sich gewendet und zischte jetzt wie eine Schlange durch die Fensterritze an seinem Ohr. Seine Schulter war erstarrt; er troch tief unter's Deckbett und lag aus furcht ganz still. Nach einer Weile bemerkte er, daß die Mutter auch nicht schlief. Er hörte sie weinen und mitunter: "Gegrüßt seißt du, Maria!" und "bitte für uns arme Sünder!" Die Kügelchen des Rosenkranzes glitten an seinem Gesicht hin. Ein unwillkürlicher Seuszer entsuhr ihm. — "Friedrich, bist du wach?" — "Ja, Mutter." — "Kind, bete ein wenig — du kannst ja schon das halbe Vaterunser — daß Gott uns bewahre vor Wasserund feuersnoth."

friedrich dachte an den Ceufel, wie der wohl aussehen möge. Das mannigsache Geräusch und Getöse im Rause kam ihm wunderlich vor. Er meinte, es müsse etwas Cebendiges drinnen sein und draußen auch. — "Hör, Mutter, gewiß, da find Ceute, die pochen." — "Uch nein, Kind; aber es ist kein altes Brett im Hause, das nicht klappert." — "Hör! hörst du nicht? es rust! bör' doch!"

Die Mutter richtete sich auf; das Coben des Sturms ließ einen Augenblick nach. Man hörte deutlich an den Fensterläden pochen und mehrere Stimmen: "Margareth! fran Margareth, heda, aufgemacht!" Margareth stieß einen heftigen Caut aus: "Da bringen sie mir das Schwein wieder!"

Der Rosentranz stog klappernd auf den Brettstuhl, die Kleider wurden herbeigerissen. Sie suhr zum Herde und bald darauf hörte friedrich sie mit trotzigen Schritten über die Tenne gehen. Margareth kam gar nicht wieder; aber in der Küche war viel Gemurmel und fremde Stimmen. Zweimal kam ein fremder Mann in die Kammer und schien ängstlich etwas zu suchen. Mit einem Male ward eine Lampe hereingebracht; zwei Männer sührten die Mutter. Sie war weiß wie Kreide und hatte die Augen geschlossen. Friedrich meinte, sie sie Kreide er erhob ein sürchterliches Geschrei, worauf ihm Jemand eine Ohrseige gab, was ihn zur Auhe brachte, und nun begriff er nach und nach aus den Reden der Umstehenden, daß der Dater vom Ohm Franz Semmler und dem Hülsmeyer todt im Holze gefunden sei und jetzt in der Küche liege.

Sobald Margareth wieder zur Besinnung kam, suchte sie die fremden Cente los zu werden. Der Bruder blieb bei ihr, und friedrich, dem bei strenger Strase im Bett zu bleiben geboten war, hörte die ganze Nacht hindurch das feuer in der Küche knistern und ein Geräusch wie von Hin- und Herrutschen und Bürsten. Gesprochen ward wenig und leise, aber zuweilen drangen Senzer herüber, die dem Knaben, so jung er war, durch Mark und Bein gingen. Einmal verstand er, daß der Oheim sagte: "Margareth, zieh dir das nicht zu Gemüth; wir wollen Jeder drei Messen lesen lassen, und um Ostern gehen wir zusammen eine Bittsahrt zur Muttergottes von Werl."

Uls nach zwei Tagen die Leiche fortgetragen wurde, saß Margareth am Berde, das Gesicht mit der Schürze verhüllend.

Aach einigen Minuten, als Alles still geworden war, sagte fle in sich hinein: "Tehn Jahre, zehn Kreuze. Wir haben sie doch zusammen getragen, und jetzt bin ich allein!" Dann lauter: "Frinchen, komm her!"

friedrich kam schen heran; die Mutter war ihm ganz unheimlich geworden mit den schwarzen Bändern und den verkörten Tügen. "Fritzchen," sagte sie, "willst du jetzt auch fromm sein, daß ich Frende an dir habe, oder willst du unartig sein und lügen, oder sausen und stehlen?" — "Mutter, Hülsmeyer stiehlt." — "Hülsmeyer? Gott bewahre! Soll ich dir auf den Rücken kommen? wer sagt dir so scheckes Teug?" — "Er hat neulich den Uaron geprügelt und ihm sechs Groschen genommen." — "Hat er dem Uaron Geld genommen, so hat ihn der versuchte Inde gewiß zuvor darum betrogen. Hülsmeyer ist ein ordentlicher angesessen Mann, und die Juden sind alle Schelme." — "Uber, Mutter, Brandes sagt auch, daß er Holz und Rehe stiehlt." — "Kind, Brandes ist ein förster." — "Mutter, lügen die förster?"

Margareth schwieg eine Weile, dann sagte sie: "Höre, friz, das Holz läst unser Herrgott frei wachsen und das Wild wechselt aus eines Herren Cande in das andere; die konnen Miennandem gehören. Doch das verstehst du noch nicht; jest geh in den Schuppen und hole mir Reisig."

friedrich hatte seinen Dater auf dem Stroh gesehen, wo er, wie man sagt, blau und fürchterlich ausgeschen haben soll. Aber davon erzählte er nie und schien ungern daran zu denken. Ueberhaupt hatte die Erinnerung an seinen Dater eine mit Grausen gemischte Färtlickeit in ihm zurückgelassen, wie denn nichts so sessen alles Uebrige verhärtet scheint, und bei Friedrich wuchs dieses Gesühl mit den Jahren, durch das Gefühl mancher Zurücksetzung von Seiten Underer. Es war ihm äußerst empsindlich, wenn, so lange er Kind war, Jemand des Derstorbenen nicht allzu löblich gedachte; ein Kummer, den ihm das Fartgefühl der Nachbarn nicht ersparte. Es ist gewöhnlich in jenen

Gegenden, den Derungludten die Anhe im Grabe abzusprechen. Der alte Mergel war das Gespenft des Brederholzes geworden; einen Betrunkenen führte er als Irrlicht bei einem Baar in den Tellerfolt (Ceich); die Birtenknaben, wenn fie Nachts bei ihren fenern tauerten und die Gulen in den Grunden fdrieen. borten zuweilen in abgebrochenen Conen ganz deutlich dazwischen fagen: "Bor mal an, fein's Lifeten," und ein unprivilegirter Bolzhauer, der unter der breiten Giche eingeschlafen und dem es darüber Aacht geworden war, hatte beim Erwachen fein aeschwollenes blaues Geficht durch die Tweige lauschen seben. friedrich muste von andern Knaben Dieles darüber bören: dann beulte er, schlug um fich, fach auch einmal mit seinem Mefferden und wurde bei dieser Gelegenheit jammerlich geprügelt. Seitbem trieb er seiner Mutter Kube allein an das andere Ende des Chales, wo man ihn oft Stunden lang in derselben Stellung im Grafe liegen und den Chymian aus dem Boden rupfen fab.

Er war 12 Jahre alt, als seine Mutter einen Besuch von ihrem jängeren Bruder erhielt, der in Brede wohnte und seit der thörichten Beirath seiner Schwester ihre Schwelle nicht betreten hatte.

Simon Semmler war ein kleiner, unruhiger, magerer Mann mit vor dem Kopf liegenden fischaugen und überhaupt einem Gesicht wie ein Becht, ein unheimlicher Geselle, bei dem dickthuende Verschlossenheit oft mit eben so gesuchter Creuherzigkeit wechselte, der gern einen aufgeklärten Kopf vorgestellt hätte und sant dessen für einen satalen, händel suchenden Kerl galt, dem Jeder um so lieber aus dem Wege ging, je mehr er in das Alter trat, wo ohnehin beschränkte Menschen leicht an Unsprüchen gewinnen, was sie an Brauchbarkeit verlieren. Dennoch freute sich die arme Margareth, die sonst keinen der Ihrigen mehr am Ceben hatte.

"Simon, bift du da?" sagte sie, und zitterte, daß sie sich am Stuhle halten mußte. "Willst du sehen, wie es mir geht und meinem schmutzigen Jungen?" — Simon betrachtete sie ernst und reichte ihr die Hand: "Du bist alt geworden, Margreth!" — Margareth seufzte: "Es ist mir derweil oft bitterlich gegangen mit allerlei Schicksalen." — "Ja, Mädchen, zu spät gesreit, hat immer gereut! Jeht bist du alt und das Kind ist klein. Jedes Ding hat seine Zeit. Über wenn ein altes Haus brennt, dann hilft kein Löschen." Ueber Margareths vergrämtes Gesicht sog eine Flamme, so roth wie Blut.

"Aber ich höre, dein Junge ist schlan und gewichst," suhr Simon fort. — "Ei nun so ziemlich, und dabei fromm." — "Hum, 's hat mal Einer eine Kuh gestohlen, der hieß auch fromm. Aber er ist still und nachdenklich, nicht wahr? er läuft nicht mit den andern Buben?" — "Er ist ein eigenes Kind," sagte Margareth wie für sich; "es ist nicht gut." Simon lachte hell auf: "Dein Junge ist schen, weil ihn die andern ein paarmal gut durchgedroschen haben. Das wird ihnen der Bursche schon wieder bezahlen. Hülsmeyer war neulich bei mir, der sagte, es sei ein Junge wie 'n Reh."

Welcher Mutter geht das Herz nicht auf, wenn sie ihr Kind loben hört? Der armen Margareth ward selten so wohl, Jedermann nannte ihren Jungen tücksich und verschlossen. Die Chränen traten ihr in die Augen. "Ja, Gottlob, er hat gerade Glieder." — "Wie sieht er aus?" suhr Simon fort. — "Er hat viel von dir, Simon, viel." Simon lachte: "Ei, das muß ein rarer Kerl sein, ich werde alle Cage schöner. Un der Schule soll er sich wohl nicht verbrennen. Du läst ihn die Kühe hüten? Eben so gut. Es ist doch nicht halb wahr, was der Magister sagt. Aber wo hütet er? Im Celgengrund? im Koderholze? im Centoburger Wald? auch des Nachts und früh?" — "Die ganzen Nächte durch; aber wie meinst du das?"

Simon schien dies zu überhören; er reckte den Hals zur Chure hinaus: "Ei da kommt der Gesell! Daterssohn! er schlenkert gerade so mit den Urmen wie dein seliger Mann. Und schau mal an! wahrhaftig, der Junge hat meine blonden Haare!"

In der Mutter Tüge kam ein heimliches, ftolges Lächeln; ihres friedrichs blonde Locken und Simons röthliche Borsten! Ohne zu antworten, brach sie einen Tweig von der nächsten

Bede und ging ihrem Sohne entgegen, scheinbar, eine trage Knh anzutreiben, im Grunde aber, ihm einige rasche, halbdrohende Worte gugurannen; denn fie fannte feine ftorrifche Matur, und Simons Weise war ihr heute einschüchternder porgekommen als je. Doch ging Alles über Erwarten gut; friedrich zeigte fich weder verstockt, noch frech, vielmehr etwas blobe und fehr bemüht, dem Ohm zu gefallen. So tam es denn dabin, daß nach einer halbstündigen Unterredung Simon eine Urt Aldoption des Knaben in Dorschlag brachte, vermöge deren er denselben zwar nicht ganglich der Mutter entziehen, aber doch über den gröften Cheil seiner Teit verfügen wollte, wofür ihm dann am Ende des alten Junggefellen Erbe zufallen folle, das ihm freilich ohnedieß nicht entgehen tonnte. Margareth ließ fich geduldig anseinandersetzen, wie groß der Vortheil, wie gering die Entbehrung ihrerseits bei dem handel sei. Sie wufte am besten, mas eine frankliche Wittme an der Bulfe eines awolfjährigen Knaben entbehrt, den fie bereits gewöhnt hat, die Stelle einer Cochter gu erfeten. Doch fie fcwieg und gab fich in Alles. Aur bat fie den Bruder, ftreng, doch nicht hart gegen den Knaben zu fein.

"Er ist gut," sagte sie, "aber ich bin eine einsame frau; mein Sohn ist nicht wie einer, über den Daterhand regiert hat." Simon nickte schlau mit dem Kopf: "Laß mich nur gewähren, wir wollen uns schon vertragen, und weißt du was? gieb mir den Jungen gleich mit, ich habe zwei Säcke aus der Mühle zu holen; der kleinste ist ihm grad recht, und so lernt er mir zur hand gehen. Komm, frizchen, zieh deine Holzschuh an!" — Und bald sah Margareth den Beiden nach, wie sie fortschritten, Simon voran, mit seinem Gesicht die Lust durchschneidend während ihm die Schöse des rothen Rocks wie Jeuerstammen nachzogen. So hatte er ziemlich das Unsehen eines seurigen Mannes, der unter dem gestohlenen Sacke büst; friedrich ihm nach, sein und schlank sür sein Ulter, mit zarten, sast edlen Tügen und langen blonden Locken, die besser gepstegt waren, als sein übriges Leußeres erwarten ließ; übrigens zerlumpt,

sonnenverbrannt und mit dem Ausdrucke der Vernachlässigung und einer gewissen roben Melancholie in den Tügen. Dennoch war eine große familienähnlichkeit Beider nicht zu verkennen, und wie friedrich so langsam seinem führer nachtrat, die Blicke sein denselben gehestet, der ihn gerade durch das Seltsame seiner Erscheinung anzog, erinnerte er unwillkürlich an Jemand, der in einem Tauberspiegel das Bild seiner Tukunft mit verstörter Ausmekssiehe betrachtet.

Jetzt nahten die Beiden sich der Stelle des Centoburger Waldes, wo das Brederholz den Ubhang des Gebirges niedersteigt und einen sehr dunkeln Grund aussüllt. Bis jetzt war wenig gesprochen worden. Simon schien nachdenkend, der Knabe zerstreut, und Beide keuchten unter ihren Säcken. Plöglich fragte Simon: "Crinkst du gern Branntwein?" — Der Knabe antwortete nicht. "Ich frage, trinkst du gern Branntwein? gibt dir die Mutter zuweilen welchen?" — "Die Mutter hat selbst keinen," sagte friedrich. — "So, so, desto besser! — kennst du das Holz da vor uns?" — "Das ist das Brederholz." — "Weist du anch, was darin vorgefallen ist?" — friedrich schwieg. Indessen kamen sie der düstern Schlucht immer näher.

"Betet die Mutter noch so viel?" hob Simon wieder an.

— "Ja, jeden Abend zwei Rosenkränze." — "So? und du betest mit?" — Der Knabe lachte halb verlegen mit einem durchtriebenen Seitenblick. — "Die Mutter betet in der Dämmerung vor dem Essen den einen Rosenkranz, dann bin ich noch nicht wieder da mit den Kühen, und den andern im Bette, dann schlaf ich gewöhnlich ein." — "So, so, Geselle!" — Diese letzten Worte wurden unter dem Schirme einer weiten Buche gesprochen, die den Eingang der Schlucht überwölbte. Es war jetzt ganz sinster; das erste Mondviertel stand am himmel, aber seine schwachen Schimmer dienten nur dazu, den Gegenständen, die sie zuweilen durch eine Lücke der Zweige berührten, ein fremdartiges Unsehen zu geben. Friedrich hielt sich dicht hinter seinem Ohm; sein Odem ging schnell, und wer seine Hüge hätte unterscheiden können, würde den Ausdruck einer ungeheuren,

doch mehr phantastischen als furchtsamen Spannung darin mahrgenommen haben. So schritten Beide rüftig voran, Simon mit dem festen Schritt des abgehärteten Wanderers, friedrich schwanfend und wie im Craum. Es tam ihm vor, als ob Uffes fic bewegte und die Baume in den einzelnen Mondftrablen bald zusammen, bald von einander schwanften. Baumwurzeln und schlüpfrige Stellen, wo fich das Waffer gesammelt, machten feinen Schritt unficher; er war einige Male nabe daran, gu fallen. Jest ichien fich in einiger Entfernung das Duntel au brechen, und bald traten Beide in eine ziemlich große Lichtung. Der Mond schien flar hinein und zeigte, daß hier noch por Kurzem die Urt unbarmherzig gewäthet hatte. Ueberall ragten Baumftumpfe hervor, manche mehrere fuß über der Erde, wie fie gerade in der Gile am bequemften zu durchschneiden gewesen maren; die verponte Urbeit mußte unversebens unterbrochen worden fein, denn eine Buche lag quer über dem Pfad, in vollem Canbe, ihre Zweige boch über fich ftredend und im Nachtwinde mit den noch frischen Blättern gitternd. Simon blieb einen Ungenblick fieben und betrachtete den gefällten Stamm mit Aufmerksamkeit. In der Mitte der Lichtung ftand eine alte Eiche, mehr breit als boch; ein blaffer Strabl, der durch die Zweige auf ihren Stamm fiel, zeigte, daß er hohl fei, was ibn wahrscheinlich vor der allgemeinen Terftorung gefchützt hatte. hier ergriff Simon plötzlich des Knaben Urm.

"Friedrich, kennst du den Baum? Das ist die breite Eiche."
— friedrich suhr zusammen und klammerte sich mit kalten Händen an seinen Ohm. "Sieh," suhr Simon sort, "hier haben Ohm franz und der Hülsmeyer deinen Dater gefunden, als er in der Betrunkenheit ohne Busse und Gelung zum Teusel gesahren war." — "Ohm, Ohm!" keuchte friedrich. — "Was fällt dir ein? Du wirst dich doch nicht fürchten? Satan von einem Jungen, du kneipst mir den Arm! laß los, los!" — Er suchte den Knaben abzuschütteln. "Dein Dater war übrigens eine gute Seele; Gott wird's nicht so genau mit ihm nehmen. Ich hatte ihn so lieb, wie meinen eigenen Bruder." — Friedrich

ließ den Urm seines Ohms los; beide legten schweigend den übrigen Cheil des Waldes zurück und das Dorf Brede lag vor ihnen, mit seinen Cehmhütten und den einzelnen besseren Wohnungen von Tiegelsteinen, zu denen auch Simons Haus gehörte.

Um nächsten Abend saß Margareth schon seit einer Stunde mit ihrem Rocken vor der Chür und wartete auf ihren Knaben. Es war die erste Aacht, die sie zugebracht hatte, ohne den Athem ihres Kindes neben sich zu hören, und friedrich kam noch immer nicht. Sie war ärgerlich und ängstlich und wuste, daß sie beides ohne Grund war. Die Uhr im Churm schug sieben, das Dieh kehrte heim; er war noch immer nicht da und sie mußte ausstehen, um nach den Kühen zu schauen.

Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand friedrich am Herde; er hatte sich vorn übergebeugt und wärmte die Hände an den Kohlen. Der Schein spielte auf seinen Tügen und gab ihnen ein widriges Unsehen von Magerkeit und ängstlichem Juden. Margareth blieb in der Cennenthür stehen, so seltsam verändert kam ihr das Kind vor.

"Friedrich, wie geht's dem Ohm?" Der Knabe murmelte einige unverständliche Worte und drängte sich dicht an die Feuermauer. — "Friedrich, hast du das Reden verlernt? Junge, thu' das Maul auf! du weißt ja doch, daß ich auf dem rechten Ohr nicht gut höre." — Das Kind erhob seine Stimme und gerieth dermaßen ins Stammeln, daß Margareth es um nichts mehr beariss. —

"Was sagst du? einen Gruß von Meister Semmler? wieder fort? wohin? die Kühe sind schon zu Hause. 'Verstuckter Junge, ich kann dich nicht verstehen. Wart', ich muß einmal sehen, ob du keine Zunge im Munde hast!" — Sie trat heftig einige Schritte vor. Das Kind sah zu ihr auf mit dem Jammerblick eines armen, halbwüchsigen Hundes, der Schildwacht stehen lernt, und begann in der Ungst mit den füßen zu stampfen und den Rücken an der Feuermauer zu reiben.

Margareth stand still; ihre Blide wurden ängstlich. Der Knabe erschien ihr wie zusammengeschrumpft, auch seine Kleider waren nicht dieselben, nein, das war ihr Kind nicht! und dennoch — "Friedrich, Friedrich!" rief sie.

In der Schlafkammer klappte eine Schrankthür und der Gerufene trat hervor, in der einen Hand eine sogenannte Holzschenvioline, d. h. einen alten Holzschuh, mit drei bis vier zerschabten Geigensaiten überspannt, in der andern einen Bogen, ganz des Instrumentes würdig. So ging er gerade auf sein verkümmertes Spiegelbild zu, seinerseits mit einer Haltung bewußter Würde und Selbstständigkeit, die in diesem Augenblicke den Unterschied zwischen beiden sonst merkwürdig ähnlichen Knaben stark hervortreten ließ.

"Da, Johannes!" sagte er und reichte ihm mit einer Gönnermiene das Kunstwerk; "da ist die Dioline, die ich dir versprochen habe. Mein Spielen ist vorbei, ich muß jest Geld verdienen." — Johannes warf noch einmal einen schenen Blick auf Margareth, streckte dann langsam seine hand aus, bis er das Dargebotene sest ergriffen hatte, und brachte es wie verstohlen unter die Flügel seines armseligen Jäckhens.

Margareth stand ganz still und ließ die Kinder gewähren. Ihre Gedanken hatten eine andere, sehr ernste Richtung genommen, und sie blickte mit unruhigem Auge von Einem auf den Andern. Der fremde Knabe hatte sich wieder über die Kohlen gebengt mit einem Ausdruck augenblicklichen Wohlbehagens, der an Albernheit grenzte, während in Friedrichs Tügen der Wechsel eines offenbar mehr selbstischen als gutmüttigen Mitgefühls spielte, und sein Auge in sast glasartiger Klarheit zum erstenmale bestimmt den Ausdruck jenes ungebändigten Ehrgeizes und Hanges zum Großthun zeigte, der nachher als so starkes Motiv seiner meisten Handlungen hervortrat.

Der Auf seiner Mutter ftorte ibn aus Gedanken, die ibm eben so neu als angenehm waren.

Sie faß wieder am Spinnrade.

"Friedrich," sagte sie zögernd, "sag' einmal —" und schwieg dann. Friedrich sah auf und wandte sich, da er nichts weiter vernahm, wieder zu seinem Schützling. — "Nein, höre —" und dann leiser: "was ist das für ein Junge? wie heißt er?" — Friedrich antwortete eben so leise: "Das ist des Ohms Simon Schweinehirt, der eine Botschaft an den Hälsmeyer hat. Der Ohm hat mir ein paar Schuhe und eine Weste von Drillich gegeben, die hat mir der Junge unterwegs getragen; dafür hab' ich ihm meine Dioline versprochen; er ist ja doch ein armes Kind; Johannes heißt er." — "Nun?" sagte Margareth. — "Was willst du, Mutter?" — "Wie heißt er weiter?" — "Ja— weiter nicht — oder, warte — doch: Niemand, Johannes Niemand heißt er. — Er hat keinen Dater," fügte er leiser hinzu.

Margareth stand auf und ging in die Kammer. Aach einer Weile kam sie heraus mit einem harten, sinstern Ausdruck in den Mienen. "So, friedrich," sagte sie, "laß den Jungen gehen, daß er seine Bestellung machen kann. — Junge, was liegst du da in der Usche? hast du zu Hause nichts zu thun?"

Der Knabe raffte sich mit der Miene eines Berfolgten so eilsertig auf, daß ihm alle Glieder im Wege standen und die Bolzschenvioline bei einem Haar ins feuer gefallen ware.

"Warte, Johannes," sagte friedrich stolz, "ich will dir mein halbes Butterbrod geben, es ist mir doch zu groß, die Mutter schneidet allemal über's ganze Brod."

"Laf doch," fagte Margareth, "er geht ja nach Baufe."

"Ja, aber er bekommt nichts mehr; Ohm Simon ist um 7 Uhr." Margareth wandte sich zu dem Knaben: "Hebt man dir nichts auf? Sprich, wer sorgt für dich?" — "Aiemand," stotterte das Kind. — "Aiemand?" wiederholte sie; "da nimm, nimm!" fügte sie heftig hinzu; "du heist Aiemand und Aiemand sorgt für dich! Das sei Gott geklagt! Und nun mach dich sort! Friedrich, geh nicht mit ihm, hörst du, geht nicht zusammen durch's Dors." — "Ich will ja nur Holz holen aus dem Schuppen," antwortete Friedrich. — Als beide Knaben sort

waren, warf sich Margareth auf einen Stuhl und schlug die Kände mit dem Unsdrucks des tiessten Jammers zusammen. Ihr Gesicht war bleich wie ein Cuch. "Ein salscher Eid, ein salscher Eid!" stöhnte sie. "Simon, Simon, wie willst du vor Gott bestehen!"

So fag fie eine Weile, ftarr mit geklemmten Lippen, wie in völliger Geiftesabwesenheit. friedrich ftand vor ihr und hatte fie schon zweimal angeredet. "Was ift's? was willst du?" rief fie auffahrend. - "Ich bringe Euch Geld," fagte er, mehr erftannt als erschreckt. - "Geld? wo?" Sie regte fich und die fleine Münze fiel klingend auf den Boden. - friedrich bob fie auf. - "Geld vom Ohm Simon, weil ich ihm habe arbeiten helfen. 3d tann mir nun felber was verdienen." - "Geld vom Simon? wirf's fort, fort! - nein, gib's den Urmen. Doch nein, behalt's," flufterte fie faum borbar; "wir find felber arm; wer weiß, ob wir bei dem Betteln vorbeitommen!" - "Ich foll Montag wieder zum Ohm und ihm bei der Einsaat helfen." - "Du wieder zu ihm? nein, nein, nimmermehr!" Sie umfaßte ihr Kind mit Beftigfeit. "Doch," fligte fie bingu, und ein Chranenftrom fturzte ihr plotlich über die eingefallenen Wangen; "geh, er ift mein einziger Bruder, und die Derlaumdung ift groß! Aber halt Gott vor Ungen und vergiß das tägliche Bebet nicht!"

Margareth legte das Gesicht an die Mauer und weinte lant. Sie hatte manche harte Cast getragen, ihres Mannes üble Behandlung, noch schwerer seinen Cod und es war eine bittere Stunde, als die Wittwe das lette Stück Ackerland einem Glänbiger zur Augnießung überlassen mußte und der Psing vor ihrem Hause stülle stand. Aber so war ihr nie zu Muthe gewesen; dennoch, nachdem sie einen Abend durchgeweint, eine Aacht durchwacht hatte, war sie dahin gesommen, zu denken, ihr Bruder Simon könne so gottlos nicht sein, der Unabe gehöre gewiß nicht ihm, Aehnlichkeiten wollen nichts beweisen. Hatte sie doch selbst vor 40 Jahren ein Schwesterchen verloren, das genan dem fremden Hechelkrämer glich. Was glanbt man

nicht gern, wenn man so wenig hat und durch Unglauben dies wenige verlieren soll!

Don dieser Teit an war friedrich selten mehr zu Bause-Simon ichien alle warmeren Gefühle, beren er fabig mar, dem Schwestersohn zugewendet zu haben; wenigstens vermifte er ihn febr und ließ nicht nach mit Botschaften, wenn ein bausliches Geschäft ibn auf einige Teit bei der Mutter hielt. Der Knabe war seitdem wie verwandelt, das tranmerische Wesen ganglich pon ihm gewichen, er trat fest auf, fing an, fein Ueukeres qu beachten und bald in den Auf eines hübschen, gewandten Burichen zu tommen. Sein Ohm, der nicht wohl ohne Projette leben tonnte, unternahm mitunter bedeutende öffentliche Urbeiten, 3. B. beim Wegbau, wobei friedrich für einen feiner beften Urbeiter und überall als seine rechte Band galt; denn obgleich beffen Körperfräfte noch nicht ihr volles Mag erreicht batten, fam ihm doch nicht leicht Jemand an Ausdauer gleich. Margareth hatte bisher ihren Sohn nur geliebt, jett fing fie an, ftolz auf ihn zu werden und sogar eine Urt Bochachtung für ibn zu fühlen, da fie den jungen Menschen so gang ohne ibr Buthun fich entwickeln fab, fogar ohne ihren Rath, den fie, wie die meiften Menschen, für unschätzbar hielt und deshalb die fabigfeiten nicht boch genug anguschlagen wufite, die eines so toftbaren förderungsmittels entbehren konnten.

In seinem achtzehnten Jahre hatte Friedrich sich bereits einen bedeutenden Ruf in der jungen Dorswelt gesichert durch den Ausgang einer Wette, in folge deren er einen erlegten Seber über zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusehen. Indessen war der Mitgenuß des Auhms auch so ziemlich der einzige Vortheil, den Margareth aus diesen günstigen Umständen 30g, da friedrich immer mehr auf sein Leußeres verwandte und allmählich ansing, es schwer zu verdauen, wenn Geldmangel ihn zwang, irgend Jemand im Dorf darin nachzusehen. Zudem waren alle seine Kräfte auf den auswärtigen Erwerb gerichtet; zu Hause schien ihm, ganz im Widerspiel mit seinem sonstigen Ruse, jede anhaltende Beschäftigung lästig,

!

und er unterzog sich lieber einer harten, aber kurzen Unstrengung, die ihm bald erlaubte, seinem früheren Kirtenamte wieder nachzugehen, was bereits begann, seinem Ulter unpassend zu werden und ihm gelegentlichen Spott zuzog, vor dem er sich aber durch ein paar derbe Turechtweisungen mit der Faust Anhe verschaffte. So gewöhnte man sich daran, ihn bald geputzt und fröhlich als anerkannten Dorfelegant an der Spitze des jungen Dolkes zu sehen, bald wieder als zerlumpten Kirtenbuben einsam und träumerisch hinter den Kühen herscheleichend, oder in einer Waldlichtung liegend, scheinbar gedankenlos und das Moos von den Bäumen rupsend.

Um diese Zeit wurden die schlummernden Gesetze doch einigermaßen aufgerüttelt durch eine Bande von Bolgfreplern, die unter dem Mamen der Blanfittel alle ibre Doraanger fo weit an Lift und frechheit übertraf, daß es dem Cangmuthiaften zu viel werden mufte. Bang gegen den gewöhnlichen Stand der Dinge, wo man die ftartften Bode ber Beerde mit bem finger bezeichnen konnte, war es hier trot aller Wachsamkeit bisher nicht möglich gewesen, auch nur ein Individuum namhaft zu machen. Ihre Benennung erhielten fie von der gang gleichförmigen Cracht, durch die fie das Erkennen erschwerten, wenn etwa ein förster noch einzelne Nachzualer im Diciot verschwinden fah. Sie verheerten Alles wie die Wanderraupe, gange Waldftreden murden in einer Nacht gefällt und auf der Stelle fortgeschafft, so daß man am andern Morgen nichts fand, als Spane und mufte Baufen von Copholy, und der Umftand, daß nie Wagenspuren einem Dorfe guführten, sondern immer pom fluffe ber und dorthin gurud, bewies, daß man unter dem Song und vielleicht mit dem Beiftande der Schiffseigenthumer bandelte. In der Bande mußten fehr gewandte Spione fein, benn die forfter konnten Wochen lang umsonft machen; in der erften Nacht, gleichviel, ob fturmifc oder mondhell, wo fie vor Uebermudung nachließen, brach die Terftorung ein. Seltsam war es, daß das Candvolf umber ebenso unwissend und gespannt fcien, als die förfter felber.

Don einigen Dörfern ward mit Bestimmtheit gesagt, daß sie nicht zu den Plankitteln gehörten, aber keines konnte als dringend verdächtig bezeichnet werden, seit man das verdächtigste von allen, das Dorf B. freisprechen mußte. Ein Infall hatte dies bewirkt, eine Hochzeit, auf der fast alle Bewohner dieses Dorfes notorisch die Nacht zugebracht hatten, während zu eben dieser Teit die Blankittel eine ihrer stärken Expeditionen ausführten.

Der Schaden in den forsten war indeß allzugroß, deshalb wurden die Maßregeln dagegen auf eine bisher unerhörte Weise gesteigert; Tag und Nacht wurde patrouillirt, Oberknechte, Hausbediente mit Gewehren versehen und den forstbeamten zugesellt. Dennoch war der Erfolg nur gering und die Wächter hatten oft kaum das eine Ende des forstes verlassen, wenn die Blaukittel schon zum andern einzogen. Das währte länger als ein volles Jahr, Wächter und Blaukittel, Blaukittel und Wächter, wie Sonne und Mond, immer abwechselnd im Besitz des Terrains und nie zusammentressend.

Es war im Juli 1756 früh um drei Uhr; der Mond ftand flar am himmel, aber fein Glang fing an gu ermatten und im Often zeigte fich bereits ein schmaler gelber Streif, der den horizont befanmte und den Gingang einer engen Chalfdlucht wie mit einem Goldbande schloß. friedrich lag im Grafe, nach seiner gewohnten Weise, und schnitzelte an einem Weidenftabe, deffen knotigem Ende er die Bestalt eines ungeschlachten Chieres gu geben versuchte. Er fah übermudet aus, gahnte, ließ mitunter seinen Kopf an einem verwitterten Stammknorren ruben und Blide, dammeriger als der Borigont, über den mit Geftrüpp und Aufschlag faft verwachsenen Eingang des Grundes ftreifen. Ein paarmal belebten fich feine Ungen und nahmen den ihnen eigenthümlichen glasartigen Glang an, aber gleich nachber schlof er fie wieder halb und gahnte und dehnte fich. wie es nur faulen Birten erlanbt ift. Sein Bund lag in einiger Entfernung nah bei den Küben, die unbekummert um die forfigesetze eben so oft den jungen Baumspiten als dem Brafe zusprachen und in die frifche Morgenluft ichnaubten.

81

Aus dem Walde drang von Zeit zu Zeit ein dumpfer, frachender Schall; der Con hielt nur einige Sekunden an, begleitet von einem langen Scho an den Bergwänden und wiederholte sich etwa alle fünf dis acht Minuten. Friedrich achtete nicht darauf; nur zuweilen, wenn das Getöse ungewöhnlich start oder anhaltend war, hob er den Kopf und ließ seine Blicke langsam über die verschiedenen Pfade gleiten, die ihren Unsgang in dem Chalgrunde fanden.

Es sing bereits start zu dämmern an; die Odgel begannen leise zu zwitschern und der Chan stieg sühlbar aus dem Grunde. Friedrich war an dem Stamm hinabgeglitten und starrte, die Urme über den Kopf verschlungen in das leise einschleichende Morgenroth. Plotzlich suhr er auf: über sein Gesicht suhr ein Blitz, er horchte einige Sekunden mit vorgebeugtem Oberleib wie ein Jagdhund, dem die Lust Witterung zuträgt. Dann schob er schnell zwei finger in den Mund und pfiss gellend und anhaltend. — "fidel, du versuchtes Chier!" Ein Steinwurftraf die Seite des unbesorgten kundes, der vom Schlase aufgeschreckt, zuerst um sich bis und dann heulend auf drei Beinen dort Crost suchte, von wo das Lebel ausgegangen war.

In demselben Augenblicke wurden die Zweige eines nahen Gebüsches fast ohne Geräusch zurückgeschoben und ein Mann trat heraus, im grünen Jagdrock, den silbernen Wappenschild am Arm, die gespannte Büchse in der Hand. Er ließ schnell seine Blicke über die Schlucht fahren und sie dann mit besonderer Schärfe auf dem Knaben verweilen; trat dann vor, winkte nach dem Gebüsch, und allmählich wurden sieben die acht Männer sichtbar, alle in ähnlicher Kleidung, Waidmesser im Gürtel und die gespannten Gewehre in der Hand.

"Friedrich, was war das?" fragte der zuerst Erschienene.

— "Ich wollte, daß der Racker auf der Stelle frepirte. Seinetwegen können die Kühe mir die Ohren vom Kopfe fressen."

— "Die Canaille hat uns gesehen," sagte ein Underer.

"Morgen sollst du auf die Reise mit einem Stein am Halse," fuhr friedrich fort und stieß nach dem Kunde. —

Unnette v. Drofte, Gef. Werte. IV.

"Friedrich, stell dich nicht an wie ein Narr! Du kennst mich und du verstehst mich auch!" Ein Blick begleitete diese Worte, der schnell wirkte. — "Herr Brandes, denkt an meine Mutter!" — "Das thu' ich. Hast du nichts im Walde gehört?" — "Im Walde?" — Der Knabe warf einen raschen Blick auf des Försters Gesicht. — "Eure Holzfäller, sonst nichts." — "Meine Bolzfäller!"

Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des förstes ging in tieses Braunroth über. "Wie viele sind ihrer, und wo treiben sie ihr Wesen?" — "Wohin Ihr sie geschickt habt; ich weiß es nicht."
— Brandes wandte sich zu seinen Gefährten: "Geht voran; ich komme gleich nach."

Uls einer nach dem andern im Dicicht verschwunden war, trat Brandes dicht vor den Unaben: "friedrich," fagte er mit dem Con unterdruckter Wuth, "meine Beduld ift zu Ende; ich möchte dich prügeln wie einen Bund, und mehr feid ihr auch nicht werth. 3hr Lumpenpack, bem fein Tiegel auf dem Dach aebort! Bis zum Betteln habt ihr es, gottlob, bald gebracht, und an meiner Chur foll deine Mutter, die alte Bege, feine perschimmelte Brodrinde bekommen. Uber porber sollt ihr mir noch Beide in's Bundeloch." friedrich griff trampfhaft nach einem Ufte. Er war todtenbleich und feine Mugen schienen wie Krystallkugeln ans dem Kopfe schieften zu wollen. Doch nur einen Augenblick. Dann febrte die gröfte, an Erschlaffung grengende Auhe gurud. "Berr," fagte er feft, mit faft fanfter Stimme, "Ihr habt gefagt, was Ihr nicht verantworten könnt, und ich vielleicht auch. Wir wollen es gegen einander aufgeben laffen, und nun will ich Euch fagen, was Ihr verlangt. Wenn Ihr die Holgfäller nicht felbst bestellt habt, so muffen es die Blaufittel fein; denn aus dem Dorfe ift fein Wagen gefommen; ich habe den Weg ja por mir, und vier Wagen find es. 3ch habe fie nicht gesehen, aber den Bohlmeg hinauffahren boren." Er ftodte einen Ungenblick. -

"Könnt Ihr sagen, daß ich je einen Baum in Eurem Revier gefällt habe? überhaupt, daß ich je anderwärts gehauen

habe, als auf Bestellung? Denkt nach, ob Ihr das sagen könnt?"

Ein verlegenes Murmeln war die ganze Antwert des Hörsters, der nach Urt der meisten rauben Menschen leicht bereute. Er wandte sich unwirsch und schritt dem Gebüsche zu. — "Nein Herr," rief Friedrich, "wenn Ihr zu den andern Hörstern wollt, die sind dort an der Buche hinausgegangen." "Un der Buche?" sagte Brandes zweisehaft, "nein, dort hinüber, nach dem Mastergrunde." — "Ich sage Euch, an der Buche; des langen Heinrich flintenriemen blieb noch am krummen Ust dort hängen; ich hab's ja gesehen!"

Der förfter ichlug den bezeichneten Weg ein.

friedrich hatte die gange Teit hindurch seine Stellung nicht verlaffen; halb liegend, den Urm um einen durren Uft geschlungen, sab er dem fortgebenden unverrückt nach, wie er durch den halbverwachsenen Steig glitt, mit den vorfichtigen weiten Schritten seines Metiers, so gerauschlos wie ein Suchs die Buhnerfliege erklimmt. hier fant ein Zweig hinter ibm, dort einer; die Umriffe feiner Bestalt fcmanden immer mehr. Da blitte es noch einmal durch's Caub. Es war ein Stahlfnopf seines Jagdrocks; nun war er fort. friedrichs Geficht hatte während dieses allmähligen Derschwindens den Ausbruck seiner Kalte verloren und feine Suge fcienen gulett unruhig bewegt. Berente es ibn vielleicht, den forfter nicht um Derschweigung seiner Ungaben gebeten zu haben? Er ging einige Schritte poran, blieb dann fteben. "Es ift gu fpat," fagte er por fich bin und griff nach seinem Bute. Ein leises Diden im Bebuiche, nicht zwanzig Schritte von ihm. Es war der forfter, der den flintenftein icarfte. friedrich borchte. - "Mein!" fagte er bann mit entschloffenem Cone, raffte feine Siebenfachen gusammen und trieb das Dieh eilfertig die Schlucht entlang. - -

Um Mittag saß fran Margareth am Herd und fochte Thee.

— friedrich war frank heimgekommen, er klagte über heftige Kopfschmerzen und hatte auf ihre beforgte Aachfrage erzählt, wie er sich schwer geärgert über den förster, kurz den ganzen

Digitized by Google

eben beschriebenen Dorgang, mit Ansnahme einiger Kleinigkeiten, bie er besser fand, für sich zu behalten. Margareth sah schweigend und trübe in das siedende Wasser. Sie war es wohl gewohnt, ihren Sohn mitunter klagen zu hören, aber heute kam er ihr so angegriffen vor, wie fast nie. Sollte wohl eine Krankheit im Unzuge sein? sie senfzte tief und ließ einen eben ergriffenen Holzblock fallen.

"Mutter!" rief Friedrich aus der Kammer. — "Was willst du?" — "War das ein Schuß?" — "Uch nein, ich weiß nicht, was du meinst." — "Es pocht mir wohl nur so im Kopfe," versetzte er. Die Nachbarin trat herein und erzählte mit leisem flüstern irgend eine unbedentende Klatscherei, die Margareth ohne Theilnahme anhörte. Dann ging sie. —

"Mutter!" rief friedrich. Margareth ging zu ihm hinein. "Was erzählte die Hilsmeyer?" — "Uch gar nichts, Lügen, Wind!" — friedrich richtete sich auf. — "Don der Gretchen Siemers; du weißt ja wohl die alte Geschichte; und ist doch nichts Wahres dran." — friedrich legte sich wieder hin. "Ich will sehen, ob ich schlafen kann," sagte er.

Margareth saf am Herde; sie spann und dacte wenig Erfreuliches. Im Dorfe schlng es halb zwölf; die Chure klinkte und der Gerichtsschreiber Kapp trat herein.

"Guten Cag, fran Mergel," sagte er; "könnt Ihr mir einen Crunk Milch geben? ich komme von M." — Als fran Mergel das Derlangte brachte, fragte er: "Wo ist friedrich?" Sie war gerade beschäftigt, einen Celler hervorzulangen und überhörte die frage. Er trank zögernd und in kurzen Abschen. "Wist Ihr wohl," sagte er dann, "daß die Blankittel in dieser Nacht wieder im Masterholze eine ganze Strecke so kahl gesegt haben, wie meine Hand?" — "Ei, du frommer Gott!" versetzte sie gleichgültig. — "Die Schandbuben," suhr der Schreiber sort, "ruiniren Alles; wenn sie noch Rücksich nähmen anf das junge Holz, aber Eichenstämmchen wie mein Arm dich, wo nicht einmal eine Anderstange drin steckt! Es ist, als ob ihnen anderer Sente Schaden eben so lieb wäre wie ihr Prosit!" — "Es ist

Schade!" sagte Margareth. Der Umtsschreiber hatte getrunken und ging noch immer nicht. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben. "Habt Ihr nichts von Brandes gehört?" fragte er plöglich. — "Aichts; er kommt niemals hier in's Haus." — "So wist ihr nicht, was ihm begegnet ist?" — "Was denn?" fragte Margareth gespannt. — "Er ist todt!" — "Codt!" rief sie, "was, todt? Um Gotteswillen! er ging ja noch heute Morgen ganz gesund hier vorüber mit der Hinte auf dem Rücken!" — "Er ist todt," wiederholte der Schreiber, sie scharfszirend; "von den Blankitteln erschlagen. Dor einer Diertelstunde wurde die Leiche in's Dorf gebracht."

Margreth schlug die Hände zusammen. — "Gott im Himmel, geh' nicht mit ihm in's Gericht! er wußte nicht, was er that!"
— "Mit ihm!" rief der Umtsschreiber, "mit dem versuchten Mörder, meint Ihr?" Uns der Kammer drang ein schweres Stöhnen. Margareth eilte hin und der Schreiber solgte ihr. Friedrich sas aufrecht im Bette, das Gesicht in die Hände gedrückt und ächzte wie ein Sterbender. — "Friedrich, wie ist dir?" sagte die Mutter. — "Wie ist dir?" wiederholte der Umtsschreiber. — "O mein Leib, mein Kops!" jammerte er. — "Was sehlt ihm?" — "Uch, Gott weiß es," versetzte sie; "er ist schon um vier mit den Kähen heimgesommen, weil ihm so sibel war." — "Friedrich, friedrich, antworte doch, soll ich zum Doctor?" — "Nein, nein," ächzte er, "es ist nur Kolis, es wird schon besser."

Er legte fich zurud; sein Gesicht zuckte frampshaft vor Schmerz; dann kehrte die farbe wieder. "Geht," sagte er matt; "ich muß schlafen, dann geht's vorüber."

"fran Mergel," sagte der Umtsschreiber ernst, "ist es gewiß, daß friedrich um vier zu Hause kam, und nicht wieder fortging?" — Sie sah ihn starr an. "fragt jedes Kind auf der Straße. Und fortgespen? — wollte Gott, er könnt' es!" — "Hat er Euch nichts von Brandes erzählt?" — "In Gottes Namen, ja, daß er ihn im Walde geschimpft und unsere Urmuth vorgeworsen hat, der Lump! — Doch Gott verzeih mir, er ist

todt! Geht!" fuhr sie heftig fort; "seid Ihr gekommen, um ehrliche Leute zu beschimpsen? Geht!" — Sie wandte sich wieder zu ihrem Sobne; der Schreiber ging. — "Friedrich, wie ist dir?" sagte die Mutter; "hast du wohl gehört? schrecklich, schrecklich! ohne Beichte und Absolution!" —

"Mutter, Mutter, um Gotteswillen, laß mich schlafen; ich kann nicht mehr!"

In diesem Angenblicke trat Johannes Aiemand in die Kammer; dünn und lang wie eine Hopsenstange, aber zerlumpt und schen, wie wir ihn vor fünf Jahren gesehen. Sein Gesicht war noch bleicher als gewöhnlich. "Friedrich," stotterte er, "du sollst sogleich zum Ohm kommen, er hat Arbeit für dich; aber sogleich." — Friedrich drehte sich gegen die Wand. — "Ich komme nicht," sagte er barsch, "ich bin krank." — "Du mußt aber kommen," keuchte Johannes; "er hat gesagt, ich müßte dich mitbringen."

friedrich lachte höhnisch auf: "das will ich doch sehen!"
— "Caß ihn in Anhe, er kann nicht," seufzte Margreth, "dn siehst ja, wie es steht." — Sie ging auf einige Minuten hinaus; als sie zurückam, war friedrich bereits angekleidet. — "Was fällt dir ein?" rief sie, "du kannst, du sollst nicht gehen!" — "Was sein muß, schickt sich wohl," versetzte er und war schon zur Chüre hinaus mit Johannes. — "Uch Gott," seufzte die Minter, "wenn die Kinder klein sind, treten sie uns in den Schooß, und wenn sie groß sind, in's Herz!"

Die gerichtliche Untersuchung hatte ihren Unfang genommen, die Chat lag klar am Cage; über den Chäter aber waren die Unzeigen so schwach, daß, obschon alle Umftände die Blankittel dringend verdächtigten, man doch nicht mehr als Muthmaßungen wagen konnte. Eine Spur schien Licht geben zu wollen: doch rechnete man aus Gründen wenig darauf. Die Abwesenheit des Gutsherrn hatte den Gerichtsschreiber genöthigt, auf eigene hand die Sache einzuleiten. Er saß am Cische; die Stube war gedrängt voll von Banern, theils neugierigen, theils solchen, von denen man in Ermangelung eigentlicher Teugen einigen

Unfchluß zu erhalten hoffte. Hirten, die in derfelben Aacht gehütet, Unechte, die den Uder in der Aahe bestellt, Ulle standen stramm und fest, die Hande in den Caschen, gleichsam als stillschweigende Erklarung, daß sie nicht einzuschreiten gesonnen seien-

Ucht forstbeamten wurden vernommen. Ihre Unssagen waren völlig gleichlautend: Brandes habe fie am zehnten Abends zur Aunde bestellt, da ihm von einem Dorhaben der Blaufittel muffe Kunde quaetommen sein; doch babe er fich nur unbestimmt darüber gedußert. Um zwei Uhr in der Nacht seien fie ausgegogen und auf manche Spuren ber Zerftorung geftoffen, die ben Oberförfter fehr übel gestimmt; fonft fei Alles ftill gewesen. Begen vier Uhr habe Brandes gesagt: "wir find angeführt, laft uns heimgeben." - Uls fie nun um den Bremerberg gewendet und zugleich der Wind umgeschlagen, habe man deutlich im Masterholz fällen gehört und aus der schnellen folge der Schläge geschloffen, daß die Blautittel am Wert seien. Man babe nun eine Weile berathschlaat, ob es thunlich sei, mit so geringer Macht die fuhne Bande anzugreifen, und fich dann ohne bestimmten Entschluf dem Schalle langfam genähert. Ann folgte der Auftritt mit friedrich. ferner: nachdem Brandes fie ohne Weisung fortgeschickt, seien fie eine Weile vorangeschritten und dann, als fie bemerkt, daß das Getose im noch ziemlich weit entfernten Walde ganglich aufgehört, fille gestanden, um den Oberförfter zu erwarten.

Die Tögerung habe sie verdrossen, und nach etwa zehn Minuten seien sie weiter gegangen und so bis an den Ort der Verwüstung. Ulles sei vorüber gewesen, kein Laut mehr im Walde, von zwanzig gefällten Stämmen noch acht vorhanden, die übrigen bereits fortgeschafft. Es sei ihnen unbegreislich, wie man dieses in's Werk gestellt, da keine Wagenspuren zu sinden gewesen.

Und habe die Dürre der Jahreszeit und der mit fichtennadeln bestreute Boden teine fußstapfen unterscheiden laffen, obgleich der Grund ringsumher wie festgestampft war. Da man nun überlegt, daß es zu nichts nügen könne, den Oberförster zu erwarten, sei man rasch der andern Seite des Waldes zugeschritten, in der Hossung, vielleicht noch einen Blick von dem Frevlern zu erhaschen. Hier habe sich einem von ihnen beim Ausgange des Waldes die flaschenschnur in Brombeerranken verstrickt, und als er umgeschaut, habe er etwas im Gestrüpp blizen sehen; es war die Gurtschnasse des Oberförsters, den man nun hinter den Ranken liegend sand, grad ausgestreckt, die rechte Hand um den Flintenlauf geklemmt, die andere geballt und die Stirn von einer Urt gespalten.

Dies waren die Aussagen der förster; nun kamen die Bauern an die Reihe, aus denen jedoch nichts zu bringen war. Manche behaupteten, um vier Uhr noch zu Hause oder anderswo beschäftigt gewesen zu sein, und sie waren sämmtlich angesessen unverdächtige Leute. Man mußte sich mit ihren negativen Tengnissen begnügen.

friedrich ward herein gerusen. Er trat ein mit einem Wesen, das sich durchaus nicht von seinem gewöhnlichen unterschied, weder gespannt noch ked. Das Derhör währte ziemlich lange und die Fragen waren mitunter ziemlich schlau gestellt; er beantwortete sie jedoch alle offen und bestimmt und erzählte den Dorgang zwischen ihm und dem Oberförster ziemlich der Wahrheit gemäß, bis auf das Ende, das er gerathener sand, für sich zu behalten. Sein Alibi zur Teit des Mordes war leicht erwiesen.

Der förster lag am Ausgange des Masterholzes; über dreiwiertel Stunden Weges von der Schlucht, in der er friedrich um vier Uhr angeredet und aus der dieser seine Heerde schon zehn Minuten später in's Dorf getrieben. Jedermann hatte dies gesehen; alle anwesenden Bauern beeiserten sich, es zu bezeugen; mit diesem hatte er geredet, jenem zugenickt.

Der Gerichtsschreiber saß unmuthig und verlegen da. Plötzlich fuhr er mit der Hand hinter sich und brachte etwas Blinkendes vor friedrichs Auge. "Wem gehört dies?" — friedrich sprang drei Schritt zurück. "Herr Jesus! ich dachte, Ihr wolltet mir den Schädel einschlagen." Seine Augen waren rasch über das

tödtliche Wertzeug gefahren und schienen momentan auf einem ausgebrochenen Splitter am Stiele zu hasten. "Ich weiß es nicht," sagte er sest. — Es war die Urt, die man in dem Schädel des Oberförsters eingeklammert gesunden hatte. — "Sieh sie genan an," suhr der Gerichtsschreiber fort. Friedrich saste sit eine Urt wie andere," sagte er dann und legte sie gleichgültig auf den Cisch. Ein Blutsteck ward sichtbar; er schien zu schandern, aber er wiederholte noch einmal sehr bestimmt: "Ich kenne sie nicht." Der Gerichtsschreiber seuszu vor Unmuth. Er selbst wußte um nichts mehr, und hatte nur einen Versuch zu möglicher Entdeckung durch Ueberraschung machen wollen. Es blieb nichts sibrig, als das Verhörzu schließen.

Denjenigen, die vielleicht auf den Ausgang dieser Begebenheit gespannt sind, muß ich sagen, daß diese Geschichte nie
ausgeklärt wurde, obwohl noch viel dasür geschah, und diesem
Derhöre mehrere folgten. Den Blankitteln schien durch das
Aussehen, das der Vorgang gemacht und die darauf solgenden
geschärften Maßregeln der Muth genommen; sie waren von
nun an wie verschwunden, und obgleich späterhin noch mancher
Holzsrevler erwischt wurde, sand man doch nie Unlaß, ihn der
berüchtigten Bande zuzuschreiben. Die Art lag zwanzig Jahre
nachber als unnützes oorpus delicti im Gerichtsarchiv, wo sie
wohl noch jetzt ruhen mag mit ihren Rostssechen. Es würde in
einer erdichteten Geschichte Unrecht sein, die Neugier des Lesers
so zu täuschen. Aber dies Alles hat sich wirklich zugetragen;
ich kann nichts davon oder dazu thun.

Um nächsten Sonntage stand Friedrich sehr früh auf, um zur Beichte zu gehen. Es war Maria Himmelfahrt und die Pfarrgeistlichen schon vor Cagesanbruch im Beichtstuhle.

Nachdem er sich im finstern angekleidet, verließ er so geräuschlos wie möglich den engen Derschlag, der ihm in Simons Hause eingeräumt war.

In der Kuche mußte fein Gebetbuch auf dem Sims liegen und er hoffte, es mit Gulfe des schwachen Mondlichtes zu finden; es war nicht da. Er warf die Angen suchend umber und suhr zusammen; in der Kammerthür stand Simon, sast unbekleidet, seine dürre Gestalt, sein ungekämmtes, wirres Haar und die vom Mondschein verursachte Blässe des Gesichts gaben ihm ein schauerlich verändertes Ansehen. "Sollte er nachtwandeln?" bachte Friedrich, und verhielt sich ganz still. — "Friedrich, wohin?" stüsserte der Alte. — "Ohm, seid Ihr's? ich will beichten gehen." — "Das dacht' ich mir; geh' in Gottes Namen, aber beichte wie ein guter Christ." — "Das will ich," sagte Friedrich. — "Denk an die zehn Gebote: du sollst kein Teugnis ablegen gegen deinen Nächsten." — "Kein falsches!" — "Nein, gar keines; du bist schlecht unterrichtet; wer einen andern in der Beichte anklagt, der empfängt das Sakrament unwürdig."

Beide schwiegen. — "Ohm, wie kommt Ihr darank?" sagte Friedrich dann; "En'r Gewissen ist nicht rein; Ihr habt mich belogen." — "Ich? so?" — "Wo ist Eure Uxt?" — "Meine Uxt? auf der Cenne." — "Habt Ihr einen neuen Stiel hinein gemacht? wo ist der alte? — "Den kannst du hente bei Cage im Holzschuppen sinden."

"Geh," suhr er verächtlich fort, "ich dachte du seist ein Mann; aber du bist ein altes Weib, das gleich meint, das Haus brenne, wenn ihr feuertopf raucht. Sieh," suhr er fort, "wenn ich mehr von der Geschichte weiß, als der Chürpfosten da, so will ich ewig nicht selig werden. Längst war ich zu Haus," fügte er hinzu. — Friedrich stand beklemmt und zweiselnd. Er hätte viel darum gegeben, seines Ohms Gesicht sehen zu können. Aber während sie stüsterten, hatte der Himmel sich bewölkt.

"Ich habe schwere Schuld," senfzte friedrich, "daß ich ihn den unrechten Weg geschickt — obgleich — doch dies hab' ich nicht gedacht, nein, gewiß nicht. Ohm, ich habe Euch ein schweres Gewissen zu danken." — "So geh', beicht!" flüsterte Simon mit bebender Stimme; "verunehre das Sakrament durch Ungeberei und setze armen Leuten einen Spion auf den Hals, der schon Wege finden wird, ihnen das Stückhen Brod aus

den Fähnen zu reißen, wenn er gleich nicht reden darf — geh!"

friedrich ftand unschlässig; er hörte ein leises Geräusch; die Wolken verzogen sich, das Mondlicht siel wieder auf die Kammerthür: sie war geschlossen. friedrich ging an diesem Morgen nicht zur Beichte.

Der Eindruck, den dieser Dorfall auf friedrich gemacht, erlosch leider nur zu bald. Wer zweiselt daran, daß Simon Alles that, seinen Adoptivschen dieselben Wege zu leiten, die er selber ging? Und in friedrich lagen Eigenschaften, die dies nur zu sehr erleichterten: Leichtsinn, Erregbarkeit, und vor Allem ein grenzenloser Hochmuth, der nicht immer den Schein verschmähte, und dann Alles daran setzte, durch Wahrmachung des Usurpirten möglicher Beschämung zu entgehen. Seine Natur war nicht unedel, aber er gewöhnte sich, die innere Schande der änsern vorzuziehen. Man darf nur sagen, er gewöhnte sich zu prunken, während seine Mutter darbte.

Diese ungludliche Wendung seines Charafters mar indeffen das Wert mehrerer Jahre, in denen man bemertte, daß Margreth immer filler über ihren Sohn ward und allmählich in einen Suftand der Derkommenheit ver'ant, den man früher bei ihr für unmöglich gehalten hatte. Sie murbe fchen, faumfelig, fogar unordentlich, und Manche meinzen, ihr Kopf habe gelitten. friedrich ward defto lanter; er verfaumte keine Kirchweih ober Bochzeit, und da ein fehr empfindliches Ehrgefühl ihn die geheime Migbilligung Mancher nicht überseben ließ, war er gleichsam unter Waffen, der öffentlichen Meinung nicht fowohl Crot gu bieten, als fie den Weg zu leiten, der ihm gefiel. Er war auferlich ordentlich, nüchtern, anscheinend treubergig, aber liftig, prablerisch und oft rob, ein Mensch, an dem Niemand frende haben konnte, am wenigsten seine Mutter, und der dennoch durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Cude ein gewiffes Uebergewicht im Dorfe erlangt hatte, das um fo mehr anerkannt murde, je mehr man fich bewußt mar, ihn nicht zu tennen und nicht berechnen gu tonnen, weffen er

am Ende fähig sei. Aur ein Bursch im Dorfe, Wilm Hülsmeyer, wagte im Bewußtsein seiner Kraft und guter Verhältnisse ihm die Spitze zu bieten; und da er gewandter in Worten war als friedrich, und immer, wenn der Stachel saß, einen Scherz daraus zu machen wußte, so war dies der Einzige, mit dem friedrich ungern zusammentras.

Dier Jahre waren versiossen; es war im October; der milde Herbst von 1760, der alle Scheunen mit Korn und alle Keller mit Wein füllte, hatte seinen Reichthum auch über diesen Erdwinkel strömen lassen, und man sah mehr Betrunkene, hörte von mehr Schlägereien und dummen Streichen als je. Ueberall gab's Eustbarkeiten; der blaue Montag kam in Aufnahme, und wer ein paar Chaler erübrigt hatte, wollte gleich eine Frau dazu, die ihm heute essen und morgen hungern helsen könne. Da gab es im Dorse eine tüchtige, solide Hochzeit, und die Gäste dursten mehr erwarten, als eine verstimmte Geige, ein Glas Branntwein und was sie an guter Laune selber mitbrachten. Seit früh war Alles auf den Beinen; vor jeder Chüre wurden Kleider gelüstet, und B. glich den ganzen Cag einer Crödelbude. Da viele Auswärtige erwartet wurden, wollte Jeder gern die Ehre des Dorses oben halten.

Es war sieben Uhr Abends und Alles in vollem Gange; Jubel und Gelächter an allen Enden, die niedern Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, rothen und gelben Gestalten, gleich Pfandställen, in denen eine zu große Heerde eingepfercht ist. Unf der Cenne ward getanzt, das heißt, wer zwei fuß Raum erobert hatte, drehte sich darauf immer rund um und suchte durch Jauchzen zu ersetzen, was an Bewegung sehlte. Das Orchester war glänzend, die erste Geige als anerkannte Künstlerin prädominirt die zweite und eine große Basviole mit drei Saiten, von Dilettanten ad libitum gestrichen; Branntwein und Kasse im Ueberssusse, alle Gäste von Schweiß triesend; kurz, es war ein köstliches hest.

friedrich ftolzirte umber wie ein hahn, im neuen himmelblauen Rod, und machte sein Recht als erfter Elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, saß er gerade hinter der Baßgeige und strich die tiesste Saite mit großer Krast und vielem Unstand.

"Johannes!" rief er gebieterisch, und heran trat sein Schützling von dem Canzplatze, wo er auch seine ungeleusen Beine zu schlenkern und eins zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen, gab durch eine stolze Kopsbewegung seinen Willen zu erkennen und trat zu den Canzenden. "Aun lustig, Musstanten: den Papen van Istrup!" Der beliebte Canzward gespielt und Friedrich machte Sätze vor den Ungen seiner Herrschaft, daß die Kühe an der Cenne die Körner zurückzogen und Kettengeklirr und Gebrumme an ihren Ständern herlief. Jushoch über die Undern tauchte sein blonder Kopf auf und nieder, wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt; an allen Enden schriesen Mädchen auf, denen er zum Teichen der Kuldigung mit einer raschen Kopsbewegung sein langes flachshaar in's Gestatt schleuberte.

"Jetzt ist es gut!" sagte er endlich und trat schweistriesend an den Kredenztisch; "die gnädigen Herrschaften sollen leben und alle die hochadeligen Prinzen und Prinzessinnen, und wer's nicht mittrinkt, den will ich an die Ohren schlagen, daß er die Engel singen hört!" Ein lautes Divat beantwortete den galauten Toast. — Friedrich machte seinen Bückling. — "Aichts für ungut, gnädige Herrschaften; wir sind nur ungelehrte Bauersleute!"

In diesem Augenblick erhob sich ein Getümmel am Ende der Cenne, Geschrei, Schelten, Gesächter, alles durcheinander. "Butterdieb, Butterdieb!" riesen ein paar Kinder, und heran drängte sich, oder vielmehr ward geschoben, Johannes Niemand den Kopf zwischen die Schultern ziehend und mit aller Macht nach dem Ausgange strebend. — "Was ist's? was habt ihr mit unserm Johannes?" rief friedrich gebieterisch.

"Das sollt Ihr früh genug gewahr werden," keuchte ein altes Weib mit der Küchenschürze und einem Wischhader in der Hand. — "Schande! Johannes, der arme Ceufel, dem zu

Hanse das Schlechteste gut genng sein mußte, hatte versucht, sich ein halbes Pfünden Butter für die kommende Dürre zu sichern, und ohne daran zu denken, daß er es, sauber in sein Schnupftuch gewickelt, in der Casche geborgen, war er an's Küchenseuer getreten und nun rann das fett schmählich die Rocksche entlang.

Allgemeiner Aufruhr; die Mädchen sprangen zurück, aus Furcht, sich zu beschmußen, oder stiesen den Delinquenten vorwärts. Andere machten Platz, sowohl aus Mitleid als Dorsicht. Aber Friedrich trat vor: "Eumpenhund!" rief er; ein paar derbe Maulschellen trasen den geduldigen Schützling; dann stieß er ihn an die Thür und gab ihm einen tüchtigen Fustritt mit auf den Weg. Er kehrte niedergeschlagen zurück; seine Würde war verletzt, das allgemeine Gelächter schnitt ihm durch die Seele, ob er sich gleich durch einen tapfern Juchheschrei wieder in den Gang zu bringen suchte — es wollte nicht mehr recht gehen. Er war im Begriff, sich wieder hinter die Basviole zu stückten; doch zuvor noch ein Knallessekt: er zog seine silberne Caschenuhr hervor, zu jener Teit ein seltener und kostbarer Schmuck. "Es ist bald zehn," sagte er. "Zetz den Brautmenuet! ich will Musse machen."

"Eine prächtige Uhr!" sagte der Schweinehirt und schob sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Aeugier vor.

"Was hat sie gekostet?" rief Wilm Hülsmeyer, friedrichs Aebenbuhler. — "Willst du sie bezahlen?" fragte friedrich. — "Hast du sie bezahlt?" antwortete Wilm. friedrich warf einen stolzen Blick auf ihn und griff in schweigender Majestät zum fidelbogen. — "Aun, nun," sagte Hülsmeyer, "dergleichen hat man erlebt. Du weißt wohl, der franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr, bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm." — friedrich antwortete nicht, sondern winkte stolz der ersten Dioline, und sie begannen aus Leibeskräften zu streichen.

Die Gutsberrschaft war indessen in die Kammer getreten, wo der Braut von den Nachbarfrauen das Teichen ihres neuen Standes, die weiße Stirnbinde, umgelegt wurde. Das junge Blut weinte sehr, theils weil es die Sitte so wollte, theils aus mahrer Beklemmung. Sie follte einem verworrenen Baushalt porfteben, unter den Ungen eines mürrischen alten Mannes, den fie noch obendrein lieben sollte. Er ftand neben ihr, durchaus nicht wie der Brantigam des hohen Liedes, der "in die Kammer tritt wie die Morgensonne." - "Du haft nun genug geweint," fagte er verdrieflich; "bedent, du bift es nicht, die mich glücklich macht, ich mache bich glücklich!" - Sie fah demuthia zu ibm auf, und schien zu fühlen, daß er Recht habe. - Das Geschäft war beendigt; die junge frau hatte ihrem Manne zugetrunken, junge Spafjoogel hatten durch den Dreifuß geschauht, ob die Binde gerade fige und man drangte fich wieder der Cenne gu, von wo unanslöschliches Gelächter und Larm berüberschallte. friedrich war nicht mehr dort. Gine große, unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Uaron, ein Schlächter und gelegentlicher Althandler aus dem nachften Städtchen, plotlich erschienen war, und nach einem furzen, unbefriedigenden Zwiegespräch ibn laut por allen Leuten um den Betrag pon gebn Thalern für eine icon um Oftern gelieferte Uhr gemahnt batte. Ariedrich war wie vernichtet fortgegangen und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend: "O weh mir! warum hab' ich nicht gebort auf vernünftige Leute! Baben fie mir nicht hundertmal gesagt, Ihr hattet all Eu'r Gut am Leibe und tein Brod im Schrante!" - Die Cenne tobte von Gelächter; manche hatten fich auf den hof nachgebrangt. - "Dact den Juden! wiegt ihn gegen ein Schwein!" riefen Einige; Undere waren ernft geworden. - "Der friedrich fat so blaß aus wie ein Cuch," fagte eine alte frau, und die Menge theilte fich, wie der Wagen des Gutsherrn in den Bof lenkte. Berr p. 5. war auf dem Beimwege verstimmt, die jedesmalige folge, wenn der Wunsch, feine Popularität aufrecht zu erhalten, ihn bewog, folden festen beizuwohnen. Er sah schweigend aus dem Wagen. "Was find benn das für ein paar figuren?" - Er deutete auf zwei dunkle Gestalten, die & dem Wagen rannten wie Straufe. Aun schlüpften fie in's Schloft. - "Unch ein paar selige Schweine aus unserm eigenen Stall!" fenfate Berr von S. - Bu Baufe angekommen, fand er die Hausstur vom ganzen Dienstpersonal eingenommen, das zwei Kleinknechte umstand, welche sich blaß und athemlos auf der Stiege niedergelassen hatten. Sie behaupteten, von des alten Mergels Geist versolgt worden zu sein, als sie durch's Brederholz heimkehrten. Huerst hatte es über ihnen an der Höhe gerauscht und geknistert; darauf hoch in der Lust ein Geklapper, wie von aneinander schlagenden Stöcken; plöglich ein geslender Schrei und ganz dentlich die Worte: "O weh, meine arme Seele!" hoch von oben herab. Der Eine wollte auch glühende Augen durch die Hweige funkeln gesehen haben, und Beide waren gelausen, was ihre Beine vermochten.

"Dummes Teng!" sagte der Gutsherr verdriesslich und trat in die Kammer, sich umzukleiden. Um andern Morgen wollte die Jontaine im Garten nicht springen, und es sand sich, daß Jemand eine Röhre verrückt hatte, augenscheinlich um nach dem Kopse eines vor vielen Jahren hier verscharrten Oferdegerippes zu suchen, der für ein bewährtes Mittel wider allen hezen- und Geisterspuck gilt. "Hm," sagte der Gutsherr, "was die Schelme nicht stehlen, das verderben die Aarren."

Drei Tage später tobte ein furchtbarer Sturm. Es war Mitternacht, aber Alles im Schlosse außer dem Bett. Der Gutsherr stand am fenster und sah besorgt in's Dunkle, nach seinen feldern hinüber. In den Schelben slogen Blätter und zweige her; mitunter suhr ein Ziegel hinab und schmetterte auf das Psiaster des Hoses. "Jurchtbares Wetter!" sagte Herr von S. Seine frau sah ängstlich aus. "Ist das feuer auch gewiß gut verwahrt?" sagte sie; "Grethchen, sieh noch einmal nach, gieß es lieber ganz aus! Kommt, wir wollen das Evangelium Johannis beten." Alles kniete nieder und die Hausfrau begann:

"Im Unfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort." — Ein furchtbarer Donnerschlag — Ulle fuhren zusammen; dann furchtbares Geschrei und Getümmel die Creppe heran. — "Um Gotteswillen! brennt es?" rief Frau von S. und sank mit dem Gestäcke auf den Stuhl. Die Chüre ward aufgerissen und herein stürzte die Frau des Juden . Uaron, bleich wie der Cod, das Haar wild um den Kopf, von Regen triefend. Sie warf sich vor dem Gutsherrn auf die Kniee. "Gerechtigkeit!" rief sie, "Gerechtigkeit! mein Mann ist erschlagen!" und sank ohnmächtig zusammen.

Es war nur zu wahr, und die nachfolgende Untersuchung bewies, daß der Inde Ugron durch einen Schlag an die Schläfe mit einem ftumpfen Inftrumente, wahrscheinlich einem Stabe, sein Leben verloren batte durch einen einzigen Schlag. Un der linten Schläfe war der blane fled, fonft feine Berletzung gu finden. Die Unsfagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so: Uaron war vor drei Cagen am Nachmittage ausgegangen, um Dieh zu kaufen, und hatte dabei gesagt, er werde wohl über Nacht ausbleiben, da noch einige bose Schuldner in B. und S. zu mahnen seien. In diesem falle werde er in B. beim Schlachter Salomon fibernachten. Als er am folgenden Cage nicht heimkehrte, war seine fran sehr besorgt geworden und hatte fich endlich bente um drei Uhr Machmittags in Begleitung ihres Knechtes und des großen Schlächterhundes auf den Weg gemacht. Beim Juden Salomon wußte man nichts von Uaron; er war gar nicht da gewesen. Ann waren sie zu allen Bauern gegangen, von denen fie wußten, daß Uaron einen Bandel mit ihnen im Unge batte.

Aur zwei hatten ihn gesehen, und zwar an demselben Cage, an welchem er ausgegangen. Es war darüber sehr spät geworden. Die große Ungst trieb das Weib nach Haus, wo sie ihren Mann wiederzusinden eine schwache Hossung nährte. So waren sie im Brederholz vom Gewitter überfallen worden und hatten unter einer großen, am Berghange stehenden Buche Schutz gesucht; der Hund hatte unterdessen auf eine auffallende Weise umhergestöbert und sich endlich, trotz allem Cocken, im Walde verlausen. Mit einem Male sieht die Fran beim Ceuchten des Blitzes etwas Weises neben sich im Moose. Es ist der Stab ihres Mannes, und fast im selben Ungenblicke bricht der

Unnette D. Drofte, Gef. Werte. IV.

Knnd durch's Gebusch und trägt etwas im Manle: es ist der Schuh ihres Mannes. Nicht lange, so ist in einem mit durrem Caube gefüllten Graben der Leichnam des Juden gefunden.

Dies war die Angabe des Knechtes, von der frau nur im Allgemeinen unterstützt; ihre übergroße Spannung hatte nachgelassen und sie schien jetzt halb verwirrt oder vielmehr stumpffinnig. "Ang' um Ange, Jahn um Jahn!" dies waren die einzigen Worte, die sie zuweilen hervorstieß.

In derselben Nacht noch wurden die Schügen aufgeboten, um friedrich zu verhaften. Der Unklage bedurfte es nicht, da Herr von S. selbst Tenge eines Austritts gewesen war, der den dringenosten Derdacht auf ihn werfen mußte; zudem die Gespenstergeschichte von jenem Abende, das Aneinanderschlagen der Stäbe im Brederholz, der Schrei aus der Höhe. Da der Umtsschreiber gerade abwesend war, so betrieb Herr von S. selbst alles rascher, als sonst geschehen wäre. Dennoch begann die Dämmerung bereits anzubrechen, bevor die Schützen so geräuschlos wie möglich das Haus der armen Margareth umstellt hatten. Der Gutsherr selber pochte an; es währte kaum eine Minute, die geöffnet ward und Margareth völlig angekleidet in der Chüre erschien. Herr von S. suhr zurück; er hatte sie sast nicht erkannt, so blaß und steinern sah sie aus. "Wo ist Friedrich?" fragte er mit unsicherer Stimme.

"Sucht ihn," antwortete fle und setzte sich auf einen Stuhl. Der Gutsherr zögerte noch einen Augenblick.

"Herein, herein!" sagte er dann barsch; "worauf warten wir?" Man trat in Friedrichs Kammer. Er war nicht da, aber das Bett noch warm. Man stieg auf den Söller, in den Keller, stieß in's Stroh, schaute hinter jedes faß, sogar in den Bactofen; er war nicht da. Einige gingen in den Garten, sahen hinter den Taun und in die Aepfelbäume hinauf; er war nicht zu sinden.

"Entwischt!" sagte der Gutsherr mit febr gemischten Gefühlen: der Unblid der alten frau wirfte gewaltig auf ihn. "Gebt den Schlüssel zu jenem Koffer." — Margareth antwortete nicht. — "Gebt den Schläffel!" wiederholte der Gutsherr, und merkte jetzt erst, daß der Schläffel stecke. Der Inhalt des Kossers kam zum Dorschein; des Entslohenen gute Sonntagskeider und seiner Mutter ärmlicher Staat; dann zwei Leichenhemden mit schwarzen Bändern, das eine für einen Mann, das andere für eine Frau gemacht. Herr von S. war tief erschüttert. Ganz zu unterst auf dem Boden des Kossers lag die silberne Uhr und einige Schriften von sehr leserlicher Hand, eine derselben von einem Manne unterzeichnet, den man in starken Derdacht der Derbindung mit den Holzsrevlern hatte. Herr v. S. nahm sie mit zur Durchsicht, und man verließ das Haus, ohne daß Margareth ein anderes Lebenszeichen von sich gegeben hätte, als daß sie unausschörlich die Lippen nagte und mit den Ungen zwinkerte.

Im Schlosse angelangt, sand der Gutsherr den Umtsschreiber, der schon am vorigen Ubend heimgekommen war und behauptete, die ganze Geschichte verschlasen zu haben, da der gnädige Herr nicht nach ihm geschickt.

"Sie kommen immer zu spät," sagte Herr von S. verdrießlich. "War denn nicht irgend ein altes Weib im Dorse, das Ihrer Magd die Sache erzählte? und warum weckte man Sie dann nicht?" "Gnädiger Herr," versetzte Kapp, "allerdings hat meine Unne Marie den Handel um eine Stunde früher ersahren als ich; aber sie wuste, daß Ihre Gnaden die Sache selbst leiteten, und dann," fügte er mit klagender Miene hinzu, "daß ich so todtmüde war!" — "Schöne Polizei!" murmelte der Gutsherr, "jede alte Schachtel im Dorf weiß Bescheid, wenn es recht geheim zugehen soll." Dann suhr er heftig sort: "Das müßte wahrhaftig ein dummer Cenfel von Delinquenten sein, der sich packen ließe!"

Beide schwiegen eine Weile. "Mein fuhrmann hatte sich in der Aacht verirrt," hob der Umtsschreiber wieder an; "über eine Stunde lang hielten wir im Walde; es war ein Mordwetter; ich dachte, der Wind werde den Wagen umreißen. Endlich, als der Regen nachließ, suhren wir'in Gottes Namen darauf

los, immer in das Tellerfeld hinein, ohne eine Hand vor den Ingen zu sehen. Da sagte der Kutscher: "wenn wir nur nicht den Steinbrüchen zu nahe kommen!" Mir war selbst bange; ich ließ halten und schlug feuer, um wenigstens etwas Unterhaltung an meiner Pfeise zu haben. Mit einem Male hörten wir ganz nah, perpendicular unter uns die Glocke schlagen. Ew. Gnaden mögen glauben, daß mir fatal zu Muthe wurde-Ich sprang aus dem Wagen, denn seinen eigenen Beinen kann man trauen, aber denen der Pferde nicht. So stand ich, in Koth und Regen, ohne mich zu rühren, bis es Gottlob sehr bald ansing zu dämmern. Und wo hielten wir? dicht an der Heerser Ciefe und den Churm von Heerse gerade unter uns. Wären wir noch zwanzig Schritte weiter gesahren, wir wären alle Kinder des Codes gewesen." — "Das war in der Chat kein Spaß," versetzte der Gutsherr, halb versöhnt.

Er hatte unterdessen die mitgenommenen Papiere durchgesehen. Es waren Mahnbriese um geliehene Gelder, die meisten von Wucherern. "Ich hatte nicht gedacht," murmelte er, "daß die Mergels so tief drin steckten." — "Ja, und daß es so an den Cag kommen muß," versehte Kapp; "das wird kein kleiner Verger für Fran Margareth sein." — "Uch Gott, die denkt jetzt daran nicht!" Mit diesen Worten stand der Gutsherr auf und verließ das Zimmer, um mit Herrn Kapp die gerichtliche Leichenschau vorzunehmen. — Die Untersuchung war kurz, gewaltsamer Cod erwiesen, der vermuthliche Chäter entsichen, die Unzeigen gegen ihn zwar gravirend, doch ohne persönliches Geständniß nicht beweisend, seine flucht allerdings sehr verdächtig. So mußte die gerichtliche Verhandlung ohne genügenden Ersolg geschlossen werden.

Die Juden der Umgegend hatten großen Untheil gezeigt. Das Kaus der Wittwe ward nie leer von Jammernden und Rathenden.

Seit Menschengedenken waren nicht so viel Juden beisammen in L. gesehen worden.

Durch den Mord ihres Glaubensgenoffen aufs Aenfierfte erbittert, hatten fie weber Mübe noch Geld gespart, dem Chater auf die Spur zu tommen. Man weiß fogar, daß einer derfelben, gemeinhin der Wucherjoel genannt, einem seiner Kunden, der ihm mehrere Bunderte fculdete, und den er für einen befonders liftigen Kerl hielt, Erlaß der gangen Summe angeboten hatte, falls er ihm gur Derhaftung des Mergel verhelfen wolle; denn der Glanbe mar allgemein unter den Inden, daß der Chater nur mit anter Beihilfe entwischt und wahrscheinlich noch in der Umgegend sei. Alls dennoch Alles nichts half und die gerichtliche Derhandlung für beendet erklärt worden war, erschien am nächften Morgen eine Ungahl der angesebenften Ifraeliten im Schloffe, um dem gnädigen Berrn einen Bandel angutragen. Der Gegenstand war die Buche, unter der Marons Stab gefunden und wo der Mord wahrscheinlich verübt worden war. -"Wollt ihr fie fällen? so mitten im vollen Sanbe?" fragte der Gutsberr.

"Nein, Ihro Gnaden, sie muß siehen bleiben im Winter und Sommer, so lange ein Span daran ist." — "Aber, wenn ich nun den Wald hauen lasse, so schadet es dem jungen Ausschlag." — "Wollen wir sie doch nicht um gewöhnlichen Preis." Sie boten 200 Chaler. Der Handel ward geschlossen und allen Förstern streng eingeschärft, die Judenbuche auf keine Weise zu schädigen.

Darauf sah man an einem Abende wohl gegen sechzig Inden, ihren Rabbiner an der Spitze, in das Brederholz ziehen, alle schweigend und mit gesenkten Augen.

Sie blieben über eine Stunde im Walde und kehrten dann ebenso ernst und feierlich zurück, durch das Dorf B. bis in das Tellerseld, wo sie sich zerstreuten und Jeder seines Weges ging.

Um nächften Morgen ftand an der Buche mit dem Beil eingehauen:

אָם הַעַמר בַּפֵּקוֹם הַוָּה יִפְּגַע בַּךְּ בַּאֲשָׁר אָהָה עוֹשָּׂה לִיי

Digitized by Google

Und wo war friedrich? Ohne Tweifel fort, weit genug, um die kurzen Urme einer so schwachen Polizei nicht mehr fürchten zu dürfen. Er war bald verschollen, vergessen. Ohm Simon redete selten von ihm, und dann schlecht; die Judenfrau tröstete sich am Ende und nahm einen andern Mann. Aur die arme Margareth blieb ungetröstet.

Etwa ein halbes Jahr nachher las der Gutsherr einige eben erhaltene Briefe in Gegenwart des Umtsschreibers.

"Sonderbar, sonderbar!" sagte er. "Denken Sie sich, Kapp, der Mergel ist vielleicht unschuldig an dem Morde. So eben schreibt mir der Präsident des Gerichtes zu P.: "Le vrai n'ost pas toujours vraisemblable; das ersahre ich oft in meinem Beruse und jeht neuerdings. Wissen Sie wohl, daß Ihr lieber Getrener, Friedrich Mergel, den Inden mag eben so wenig erschlagen haben, wie ich oder Sie? Leider sehlen die Beweise, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ein Mitglied der Schlemming'schen Bande (die wir jeht, nebenbei gesagt, größtentheils unter Schloß und Riegel haben), Lumpenmoises genannt, hat im lehten Verhöre ausgesagt, daß ihn nichts so sehr gerene, als der Mord eines Glaubensgenossen, Laron, den er im Walde erschlagen und doch nur sechs Groschen bei ihm gefunden habe.

Leider ward das Berhör durch die Mittagsstunde unterbrochen, und während wir tafelten, hat sich der Hund von einem Juden an einem Strumpsbande erhängt. Was sagen Sie dazu? Uaron ist zwar ein verbreiteter Name u. s. w."

"Was sagen Sie dazu?" wiederholte der Gutsherr: "und weshalb ware der Esel von einem Burschen denn gelaufen?"

Der Umtsschreiber dachte nach. — "Aun, vielleicht der Holzfrevel wegen, mit denen wir ja gerade in Untersuchung waren. Beist es nicht: der Bose läuft vor seinem eigenen Schatten? Mergels Gewissen war schmutzig genug auch ohne diesen flecken."

Dabei beruhigte man sich. Friedrich war hin, verschwunden und — Johannes Aiemand, der arme, unbeachtete Johannes, am gleichen Cage mit ihm. — — Eine schöne lange Teit war verstoffen, achtundzwanzig Jahre, fast die Hälfte eines Menschenlebens; der Guisberr war sehr alt und gran geworden, sein gutmüthiger Gehülfe Kapp längst begraben. Menschen, Chiere und Offanzen waren entstanden, gereift, vergangen, nur Schloß 3. sah immer gleich grau und vornehm auf die Hütten herab, die wie alte hettische Leute immer fallen zu wollen schienen und immer standen.

Es war am Dorabende des Weihnachtsfestes, den 24. December 1788.

Tiefer Schnee lag in den Hohlwegen, wohl an 12 fuß hoch, und eine durchdringende frostluft machte die fensterscheben in der geheizten Stube gefrieren. Mitternacht war nahe, dennoch slimmerten überall matte Lichtchen aus den Schneehügeln, und in jedem Hause lagen die Einwohner auf den Knieen, um den Eintritt des heiligen Christseltes mit Gebet zu erwarten, wie dies in katholischen Ländern Sitte ist, oder wenigstens damals allgemein war. Da bewegte sich von der Breder höhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf; der Wanderer schien sehr matt oder krank; er stähnte schwer und schleppte sich änsierst mühsam durch den Schnee.

Un der Mitte des Hanges stand er still, lehnte sich auf seinen Krückenstad und starrte unverwandt auf die Lichtpunkte. Es war so still überall, so todt und kalt; man muste au Irrlichter auf Kirchhöfen denken. Aun schlug es zwöls im Churm der letzte Schlag verdröhnte langsam und im nächsten Hause erhob sich ein leiser Gesang, der, von Hause zu Hause schwellend, sich über das ganze Dorf zog:

Ein Kindelein so löbelich
Ift uns geboren heute,
Don einer Jungfrau fäuberlich,
Deß freu'n sich alle Ceute;
Und wär das Kindlein nicht gebor'n,
So wären wir alle zusammen verlor'n:
Das Heil ift unser Maer.

O du mein liebser Jesu Christ,
Der du als Mensch geboren bist,
Erlös uns von der Hölle!

Der Mann am Hange war in die Kniee gesunken und versuchte mit zitternder Stimme einzusallen: es ward nur ein lautes Schluchzen daraus, und schwere, heiße Cropsen stelen in den Schnee. Die zweite Strophe begann; er betete leise mit; dann die dritte und vierte. Das Lied war geendigt und die Lichter in den Häusern begannen sich zu bewegen. Da richtete der Mann sich mühselig auf und schlich langsam hinab in das Dorf. Un mehrern Hüusern keuchte er vorüber, dann stand er vor einem still und pochte leise an.

"Was ist denn das?" sagte drinnen eine Frauenstimme; "die Chüre klappert und der Wind geht doch nicht." — Er pochte stärker. — "Um Gotteswillen, laßt einen halberfrornen Menschen ein, der aus der türkischen Sklaverei kommt!" — Gestüfter in der Küche. "Geht in's Wirthshaus," antwortete eine andere Stimme; "das fünste Haus von hier!" — "Um Gottes Barmherzigkeit willen, laßt michein, ich habekein Geld."—

Nach einigem Fögern ward die Chür geöffnet und ein Mann leuchtete mit der Lampe hinaus. — "Kommt nur herein;" sagte er dann, "Ihr werdet uns den Hals nicht abschneiden."

In der Küche befanden sich außer dem Manne eine fran in den mittlern Jahren, eine alte Mutter und fünf Kinder. Alle drängten sich um den Eintretenden her und musterten ihn mit schener Aeugier. Eine armselige figur! mit schiesem Halse, gekrümmtem Rücken, die ganze Gestalt gebrochen und kraftlos; langes, schneeweißes Haar hing um sein Gesicht, das den verzogenen Ausdruck langen Leidens trug. Die frau ging schweigend an den Herd und legte frisches Reisig zu. — "Ein Bett können wir Euch nicht geben," sagte sie; "aber ich will hier eine gute Stren machen; Ihr müßt Euch schon so behelsen." — "Gott's Lohn!" versetzte der Fremde; "ich bin's wohl schlechter gewohnt." — Der Heimgekehrte ward als Johannes Niemand erkannt und er selbst bethätigte, daß er derselbe sei, der einst mit Friedrich Mergel entssohen.

Das Dorf war am folgenden Cage voll von den Abenteuern des so lange Verschollenen.

Jeder wollte den Mann aus der Cürkei sehen, und man wunderte sich beinahe, daß er noch aussehe wie andere Menschen. Das junge Volk hatte zwar keine Erinnerungen von ihm, aber die Alten sanden seine Tüge noch ganz wohl heraus, so erdärmlich entstellt er auch war.

"Johannes, Johannes, was seid Ihr grau geworden!" sagte eine alte Frau. "Und woher habt Ihr den schiefen Hals?" — "Dom Holz und Wasser tragen in der Sklaverei," versetzte er.

"Und was ist aus Mergel geworden? Ihr seid doch zusammen fortgelausen?"

"Freilich wohl; aber ich weiß nicht, wo er ist, wir find von einander gekommen. Wenn Ihr an ihn denkt, betet für ihn," fügte er hinzu, "er wird es wohl nothig haben."

Man fragte ihn, warum friedrich sich denn aus dem Staube gemacht, da er den Juden doch nicht erschlagen? — "Aicht?" sagte Johannes und horchte gespannt aus, als man ihm erzählte, was der Gutsherr gestissentlich verbreitet hatte, um den fleck von Mergels Namen zu löschen. — "Also ganz umsonst," sagte er nachdenkend, "ganz umsonst so viel ausgestanden!" Er seuszte tief und fragte nun seinerseits nach Manchem. Simon war lange todt, aber zuvor noch ganz verarmt, durch Prozesse und böse Schuldner, die er nicht gerichtlich belangen durste, weil es, wie man sagte, zwischen ihnen keine reine Sache war.

Er hatte zulett Bettelbrod gegessen und war in einem fremden Schuppen auf dem Stroh gestorben. Margareth hatte länger gelebt, aber in völliger Geistesstumpsheit.

Die Lente im Dorf waren es bald müde geworden, ihr beizustehen, da sie alles verkommen ließ, was man ihr gab, wie es denn die Urt der Menschen ist, gerade die Hülflosesten zu verlassen, solche, bei denen der Beistand nicht nachhaltig wirkt und die der Hülfe immer gleich bedürftig bleiben. Dennoch hatte sie nicht eigentlich Noth gelitten; die Gutsherrschaft sorgte sehr für sie, schiedte ihr täglich das Essen und ließ ihr auch ärztliche Behandlung zukommen, als ihr kümmerlicher Justand

in völlige Ubzehrung übergegangen war. In ihrem Hause wohnte jeht der Sohn des ehemaligen Schweinehirten, der an jenem unglücklichen Abende friedrichs Uhr so sehr bewundert hatte. —

"Alles hin, Alles todt!" seufzte Johannes.

Um Abend, als es dunkel geworden war und der Mond schien, sah man ihn im Schnee auf dem Kirchhofe umherhumpeln; er betete bei keinem Grabe, ging auch an keines dicht hinan, aber auf einige schien er aus der ferne starre Blicke zu heften. So fand ihn der förster Brandes, der Sohn des Erschlagenen, den die Gutsherrschaft abgeschickt hatte, ihn in's Schlos zu holen.

Beim Eintritt in das Wohnzimmer sah er schen umher, wie vom Licht geblendet, und dann auf den Baron, der sehr zusammengefallen in seinem Lehnstuhl saß, aber noch immer mit den hellen Augen und dem rothen Käppchen auf dem Kopfe wie vor achtundzwanzig Jahren; neben ihm die gnädige Frau, auch alt, sehr alt geworden.

"Ann, Johannes," sagte der Gutsherr, "erzähl mir einmal recht ordentlich von deinen Abenteuern. Aber," er musterte ihn durch die Brille, "du bist ja erbärmlich mitgenommen in der Cürfei!" —

Johannes begann: wie Mergel ihn Nachts von der Heerde abgerusen und gesagt, er müsse mit ihm fort. — "Aber warum lief der dumme Junge denn? Du weißt doch, daß er unschuldig war?" — Johannes sah vor sich nieder: "Ich weiß nicht recht, mich dünkt, es war wegen Holzgeschichten. Simon hatte so allerlei Geschäfte; mir sagte man nichts davon, aber ich glaube nicht, daß Alles war, wie es sein sollte." — "Was hat denn Friedrich dir gesagt?" — "Nichts, als daß wir lausen müsten, sie wären hinter uns her. So liesen wir bis Heerse; da war es noch dunkel und wir versteckten uns hinter das große Kreuz am Kirchhose, bis es etwas heller wurde, weil wir uns vor den Steinbrüchen am Tellerselde fürchteten, und wie wir eine Weile gesessen hatten, hörten wir mit einemmale siber uns

schnauben und stampfen und sahen lange Feuerstrahlen in der Luft gerade über dem Beerser Kirchthurm.

Wir sprangen auf und liesen, was wir konnten in Gottes Namen gerade aus, und wie es dämmerte, waren wir wirklich auf dem rechten Wege nach P."

Johannes schien noch vor der Erinnerung zu schaudern, und der Gutsherr dachte an seinen seligen Kapp und deffen Abentener am Beerser Bange. —

"Sonderbar!" lachte er, "so nah wart ihr einander! aber fahr fort." —

Johannes erzählte nun, wie fie glücklich durch P. und über die Grenze gekommen.

Don da hatten fie fich als wandernde Handwerksburscher durchgebettelt bis freiburg im Breisgan. "Ich hatte meiner Brodfact bei mir," fagte er, "und friedrich ein Bundelchen fo glaubte man uns." - In freiburg hatten fie fich von der Beftreichern anwerben laffen; ibn hatte man nicht gewollt aber friedrich bestand darauf. So tam er unter den Crain "Den Winter über blieben wir in freiburg", fuhr er fort, "unt es ging uns ziemlich gut; mir auch, weil friedrich mich of erinnerte und mir half, wenn ich etwas verkehrt machte. In frühling mußten wir marschiren, nach Ungarn, und im Berbi aina der Krieg mit den Cürfen los. Ich fann nicht viel davoi nachsagen, denn ich wurde gleich in der erften Uffaire gefanger und bin seitdem sechsundzwanzig Jahre in der türkischen Sklavere gewesen!" - "Gott im himmel! das ift doch schrecklich!" fagt frau v. S. - "Schlimm genug, die Curten halten uns Chrifte nicht besser als Hunde; das Schlimmste war, daß meine Kräft unter der harten Urbeit vergingen; ich ward auch alter un follte noch immer thun wie vor Jahren."

Er schwieg eine Weile.

"Ja," sagte er dann, "es ging über Menschenkräfte un Menschengeduld: ich hielt es auch nicht aus. — Don da kai ich auf ein hollandisches Schiff." — "Wie kamst du denn dahin? fragte der Gutsherr. — "Sie sischten mich aus dem Bosporus, versetzte Johannes. Der Baron sah ihn befremdet an und hob den finger warnend aus; aber Johannes erzählte weiter.

Unf dem Schiffe war es ihm nicht viel besser gegangen. "Der Skorbut riß ein; wer nicht ganz elend war, mußte über Macht arbeiten, und das Schisstau regierte eben so streng wie die türkische Pettsche."

"Endlich," schloß er, "als wir nach Holland kamen, nach Umsterdam, ließ man mich frei, weil ich unbrauchbar war, und der Kausmann, dem das Schiff gehörte, hatte auch Mitleiden mit mir und wollte mich zu seinem Pförtner machen. Aber"— er schüttelte den Kopf — "ich bettelte mich lieber durch bis hierher." — "Das war dumm genug," sagte der Gutsherr. Johannes seuszt eitet: "O Herr, ich habe mein Leben zwischen Türken und Ketzern zubringen müssen, soll ich nicht wenigstens auf einem katholischen Kirchhose liegen?" Der Gutsherr hatte seine Börse gezogen: "Da Johannes, nun geh und komm bald wieder. Du mußt mir das Alles noch ausführlicher erzählen; heute ging es etwas konfus durcheinander."

"Du bist wohl noch sehr müde?" — "Sehr mide," versetzte Johannes; "und," er deutete auf seine Stirn, "meine Gedanken sind zuweilen so kurios, ich kann nicht recht sagen, wie es so ist." — "Jh weiß schon," sagte der Baron, "von alter Zeit her. Jetzt geh. Hülsmeyers behalten dich wohl noch die Nacht über, morgen komm wieder."

Herr von S. hatte das innigste Mitleiden mit dem armen Schelm; bis zum folgenden Cage war überlegt worden, wo man ihn einmiethen könne; effen sollte er täglich im Schlosse, und für Kleidung fand sich auch wohl Rath. — "Herr," sagte Johannes, "ich kann auch noch wohl etwas thun; ich kann hölzerne Löffel machen, und Ihr könnt mich wohl auch als Boten schieden."

Herr von S. schüttelte mitleidig den Kopf: "Das würde doch nicht sonderlich ausfallen." — "O doch, Herr, wenn ich erst im Gange bin — es geht nicht schnell, aber hin komme ich doch, und es wird mir auch nicht so sauer, wie man denken sollte." — "Nun," sagte der Baron zweiselnd, "willst du's

versuchen? hier ift ein Brief nach P. Es hat keine sonderliche Gile."

Um folgenden Cage bezog Johannes sein Kämmerchen bei einer Wittwe im Dorfe.

Er schnitzelte Löffel, af auf dem Schlosse und machte Botengänge für den gnädigen Herrn. Im Ganzen ging's ihm leidlich; die Herrschaft war sehr gütig, und Herr von S. unterhielt sich oft lange mit ihm über die Cürkei, den öftreichischen Dienst und die See.

"Der Johannes könnte viel erzählen," sagte er zu seiner Frau, "wenn er nicht so grundeinfältig wäre." — "Mehr tiefsinnig als einfältig," versetzte sie; "ich fürchte immer, er schappt noch über." — "Ei bewahre!" antwortete der Baron, "er war sein Lebenlang ein Simpel; simple Leute werden nie verrückt."

Nach einiger Teit blieb Johannes auf einem Botengange über Gebühr lange aus. Die gute frau von 5, war sehr besorgt um ihn und wollte schon Leute aussenden, als man ihn die Creppe herausstellzen hörte.

"Du bist lange ausgeblieben, Johannes," sagte sie: "ich dachte schon, du hättest dich im Brederholz veriert."

"Ich bin durch den föhrengrund gegangen."

"Das ist ja ein weiter Umweg; warum gingst du nicht durch's Brederholz?"

Er sah trübe zu ihr auf: "Die Ceute sagten mir, der Wald sei gesällt, und jetzt seien so viele Kreuz- und Querwege darin, da fürchtete ich, nicht wieder hinauszukommen. Ich werde alt und duselig," fügte er langsam hinzu. — "Sahst du wohl," sagte Frau von S. nachher zu ihrem Manne, "wie wunderlich und quer er aus den Ungen sah? Ich sage dir, Ernst, das nimmt noch ein schlimmes Ende."

Indessen nahte der September heran. Die felder waren leer, das Caub begann abzufallen und mancher Bettische fühlte die Scheere an seinem Cebenssaden. Auch Johannes schien unter dem Einstusse des nahen Aequinoctiums zu leiden; die

ihn in diesen Tagen sahen, sagten, er habe auffallend verstört ausgesehen und unaushörlich leise mit sich selber geredet, was er auch sonst mitunter that, aber selten. Endlich kam er eines Abends nicht nach Hause. Man dachte, die Herrschaft habe ihn verschick; am zweiten auch nicht; am dritten ward seine Haussfran ängstlich. Sie ging in's Schloß und fragte nach. — "Gott bewahre," sagte der Gutsherr, "ich weiß nichts von ihm; aber geschwind den Jäger gerusen und försters Wilhelm! Wenn der armselige Krüppel," setzte er bewegt hinzu, "auch nur in einen trockenen Graben gesallen ist, so kann er nicht wieder heraus. Wer weiß, ob er nicht gar eines von seinen schiesen Beinen gebrochen hat! — Nehmt die Hunde mit," rief er den abziehenden Jägern nach, "und sucht vor Allem in den Gräben; seht in die Steinbrüche!" rief er lanter.

Die Jäger kehrten nach einigen Stunden beim; fie hatten teine Spur gefunden. Berr von S. war in groffer Unrube: "Wenn ich mir bente, daß Giner fo liegen muß wie ein Stein, und kann fich nicht helfen! Uber er kann noch leben; drei Tage halt's ein Mensch wohl ohne Nahrung aus." Er machte fich felbft auf den Weg; in allen haufern murde nachgefragt, überall in die hörner geblafen, gerufen, die hunde gum Suchen angehett - umsonft! - Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des Brederholges faß und an einem Coffel fonigelte; "er schnitt ihn aber gang entzwei," sagte das kleine Madchen. Das war por zwei Cagen gewesen. Nachmittags fand fic wieder eine Spur: abermals ein Kind, das ihn an der andern Seite des Waldes bemerkt hatte, wo er im Gebuich geseffen, das Gesicht auf den Knieen, als ob er schliefe. Das war noch am vorigen Cage. Es schien, er hatte fich immer um das Brederholg berumgetrieben.

"Wenn nur das verdammte Buschwerk nicht so dicht wäre! da kann keine Seele hindurch," sagte der Gutsherr. Man trieb die Hunde in den jungen Schlag; man blies und hallohte und kehrte endlich misvergnügt heim, als man sich überzeugt, daß die Chiere den ganzen Wald abgesucht hatten. — "Saft nicht

nach! laßt nicht nach!" bat frau von S.; "besser ein paar Schritte umsonst, als daß etwas versaumt wird." Der Baron war sast ebenso beängstigt wie sie. Seine Unruhe trieb ihn sogar nach Johannes' Wohnung, obwohl er sicher war, ihn dort nicht zu sinden. Er ließ sich die Kammer des Derschollenen ausschließen. Da stand sein Bett noch ungemacht, wie er es verlassen hatte, dort hing sein guter Rock, den ihm die gnädige frau aus dem alten Jagdkleide des Herrn hatte machen lassen; auf dem Cische ein Naps, sechs neue hölzerne Lössel und eine Schachtel.

Der Gutsherr öffnete fie; fünf Groschen lagen darin, sauber in Papier gewidelt, und vier silberne Westenknöpse; der Gutsherr betrachtete sie aufmerksam. "Ein Andenken von Mergel," nurmelte er und trat hinaus, denn ihm ward ganz beengt in dem dumpfen, engen Kämmerchen.

Die Aachstaungen wurden fortgesetzt, bis man sich überzeugt hatte, Johannes sei nicht mehr in der Gegend, wenigstens nicht lebendig.

So war er denn zum zweitenmale verschwunden; ob man ihn wiedersinden würde — vielleicht einmal nach Jahren seine Knochen in einem trockenen Graben? ihn lebend wiederzusehen, dazu war wenig Hoffnung, und jedenfalls nach achtundzwanzig Jahren gewiß nicht.

Dierzehn Tage später kehrte der junge Brandes Morgens von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholz heim. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag; die Lust zitterte, kein Dogel sang, nur die Raben krächzten langweilig aus den Llesten und hielten ihre offenen Schnäbel der Lust entgegen. Brandes war sehr ermüdet. Bald nahm er seine von der Sonne durchglühte Kappe ab, bald setzte er sie wieder auf. Es war Ulles gleich unerträglich, das Urbeiten durch den kniehohen Schlag sehr beschwerlich. Rings umher kein Baum außer der Indenbuche. Dahin strebte er denn auch aus allen Kräften und ließ sich todtmatt auf das beschattete Moos darunter nieder. Die Kühle 30g so angenehm durch seine Glieder, daß er die Ungen schloß.

"Schändliche Pilze!" murmelte er halb im Schlaf. Es gibt nämlich in jener Gegend eine Urt sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten. Brandes glaubte solche unangenehme Nachbarn zu spären; er wandte sich ein paarmal hin und her, mochte aber doch nicht ausstehen; sein kund sprang unterdessen umher, fratze am Stamm der Buche und bellte hinauf. "Was hast du da, Bello? eine Katze?" murmelte Brandes. Er öffnete die Wimper halb und die Judenschrift siel ihm in's Unge, sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kentlich. Er schloß die Ungen wieder; der kund suhr sort zu bellen und legte endlich seinem Kerrn die kalte Schnauze an's Gesicht.

"Laß mich in Ruh! was haft du denn?" Bierbei sah Brandes, wie er so auf dem Rücken lag, in die Höhe, sprang dann mit einem Sate auf und wie besessen in's Gestrüpp hinein.

Codtenbleich kam er auf dem Schlosse an: in der Judenbuche hänge ein Mensch; er habe die Beine gerade über seinem Gesichte hängen sehen. — "Und du hast ihn nicht abgeschnitten, Esel?" rief der Baron.

"Herr," keuchte Brandes, "wenn Ew. Gnaden da gewesen wären, so wüßten Sie wohl, daß der Mensch nicht mehr lebt. Ich glaubte Unsangs, es seien die Pilze!" — Dennoch trieb der Gutsherr zur größten Eile und zog selbst mit hinaus.

Sie waren unter der Buche angelangt. "Ich sehe nichts," sagte Herr von S. — "Hierher müssen Sie treten, hierher, an diese Stelle!" — Wirklich, dem war so: der Gutsherr erkannte seine eigenen abgetragenen Schube.

"Gott, es ist Johannes! — Setzt die Leiter an! — so — nun herunter! — sacht, sacht! last ihn nicht fallen! — Lieber Himmel, die Würmer sind schon daran! Macht dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde." Eine breite Narbe ward sichtbar; der Gutsherr fuhr zurück.

"Mein Gott!" sagte er; er beugte sich wieder über die Leiche, betrachtete die Aarbe mit großer Ausmerksamkeit und schwieg eine Weile in tiefer Erschütterung.

Dann wandte er sich zu dem förster: "Es ist nicht recht, daß der Unschuldige für den Schuldigen leide; sage es nur allen Centen: der da" — er dentete auf den Codten — "war friedrich Mergel."

Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt.

Dies hat sich nach allen Kauptumständen wirklich so begeben im September des Jahres 1788.

Die hebraifche Inschrift an dem Baume heift:

"Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir gethan hast."



## "Geschichte eines Algierer-Slaven 1)

von 21. freiherrn v. Bagthaufen.

Der Bauernvogt von Ovenhaufen im Bisthum Corvey batte im Berbft 1782 einen Knecht Bermann Johannes Wintelbannes, aus Bellerfen, mit bem er, weil er ein tachtiger frifcher Buriche, wohl sufrieden mar. Diefer batte bei dem Schutinden Soeft mann. Bebreus genannt Dinnes aus Dorben, aber in Openbaufen mobnend, End jum forhemd (Kamisol) ausgenommen und als er wohl ichen einige Zeit Damit umbergegangen und ber Jude ibn nun an die Begablung mabnt, fo lauanet er, perbriefilich, bas icon etwas abaetragene, und auch nicht einmal qut ausgefallene Cuch noch theuer bezahlen zu muffen, jenem ted ab, fo hod mit ihm abereingefommen zu feyn, vielmebr babe er die Elle zwei aute Grofchen wohlfeiler accordirt, und nach manchem bin- und Berreden fagt er gulett: "du verflogte Schinnerteve von Janden, bu wuft mi man bedreigen, eh ed bi awerft ben balven Daler in ben Bachen fmite, will ed mi laver ben fleinen finger med ben Cannen afbiten! un wann be mi noch mal fammft, fo fola id bi be Jaden fo voll, bat bu be Dage bines Cemens an mi gebenten faft." Dem Juden blieb alfo nichts anders abrig, als ibn beim & . . . . . fchen Gericht, ber Gutsberrichaft Bermanns, zu verflagen. In der Zwischenzeit bis zum Gerichtstag bat fich diefer mit Mehreren befprochen, und ift ihm von den Bauern, da es gegen einen verhaften Juden ging, gerathen worden, es darauf antommen zu laffen; wie benn fein eigener Brobbert fich fpater ein Gemiffen baraus gemacht bat, baf er ibm bamals gefagt habe: "Ei mat mußt du benn dat bethalen, ed fologe ja leiver ben Jauden vorm Kopp, dat bei ben Bimmel vor'n Dudelfad anfeibe, et is ja man 'n Jaude!"

Aber am Morgen bes Gerichtstages am 10. februar 1785 beschwort ber Jude sein Annotitbuch, und ba er außerdem unbeschlien war, ward ihm ber volle Preiß zugesprochen. Da wollen Ceute, die die Creppe heraufgingen, als Hermann von der Gerichtsflube herunter tam, gehört haben, daß er gesagt: "Cof, ed will di talt maten!", von welchen Worten ihnen das Verftändniss erft nach dem Morten erworden.

<sup>1)</sup> Orgl. oben S. 17. "Die hier niedergeschriebene Geschichte ift wörtlich wahr; viele hundert Leute in der Gegend, wo der Ungläckliche lebte, können das bezeugen." Diese Unmerkung des Abbrucks fehlt in unserer Handichrift.

Es mar Ubend geworben, als der forfter Schmidts quer abers felb auf's Dorf zugehend, ben Bermann an ber Bide berauf nach bem Beilaen-Beift Bolge jugeben fieht, und, glaubend, jener wolle noch fpat Bolg fteblen. ibm behntfam auf bem guß nachfolgt. Mis er ihn aber nur einen Unappel fic abschneiden fieht, und die Zadafte davon abschlagen, so fagt er halb ärgerlich bei fich: "I wenn du wieder nig wult habbeft afe bat, fo bebbeft bu mi auf nich bruten ba benup to tergen!" und die flinte, die er auf ben folimmften fall gu foneller Bereitschaft unter bem Urm genommen, wieber auf die Schulter bodend, geht er langfam die Schlucht herunter nach bem Dorfe 3m. Nabe davor zwischen ben Garten, begegnet ihm der Jube Dinnes und bittet fur feine Ofeife um etwas feuer, welches man auch feinem Juben abichlagen barf, und weil der Bunder nicht gleich fangen will, fo reben fie pom Bandel, und ob der Jude feine Suchsfelle haben wolle, ber aber: er fonne jent nicht wieder umtehren und fie befeben, er muffe nach Baufe; "ja" fagte ber forfter ihm bas feuer auf die Pfeife legend : "wenn bu noch na Bufe wuft, fo mat dat du por ber Duntelheit dorch 't Bolt tamft, de Racht meint et nich gut med ben Minichen."

Twei Tage darauf des Nachmittags kommt die frau des Schutzieden Oinnes den Högterschen Weg herunter ins Dorf, schreind und heulend: ihr Mann läge oben erschlagen im Joelskampe gleich unter dem Goenhauser Juswege; und während die Leute zusammenkehn und es besprechen und entige den Weg herausgehen, dem Holge zu, glebt ste es dei dem Gerichte an, und erzählt unter Schluchzen, als vorgestern ihr Mann nicht gekommen, gestern nicht, und auch heute Morgen nicht, habe sie sich ausgemacht, um hier im Dorfe zu fragen, welchen Weg er genommen, und als ste durchs Holz gekommen, set auf einen Fied viel Blut gelegen, und eine Spur davon habe ins nahe Gebäsch gewiesen, de sei stenziest, den mehrend, ein todswundes Wild sei da vielleicht hineingetrochen, da sei es ein Mensch gewoesen, und ihr Mann, und todt!

Man bringt ihn auf einer Cragbahre ins Dorf. Er hatte siebzehn sichtbare Schläge mit einem Knäppel erhalten, aber keiner von sechsen, auf ben hirrichabel gefallenen, hatte diesen zersprengt, ohngeachtet sie so voll-wichtig gewesen waren, daß die Haut jedesmal abgequericht war. Aur einer ins Genid und ein Paar Stoffe in die Aippen waren ihm tödtlich geworden. Die Haut in beiden Handen war abgeschält; (er hatte, wie sich speworden, die nehmals krampshaft den zackigten Prägel ergriffen, der Motder ihm aber denselben mit aller Gewalt durch die Hande geriffen, daß die Hand geriffen, daß die Hand geriffen, daß die Hand geriffen, daß die Hand geriffen, daß

Der forfter Schmidts war mit unter benen gewesen, die hinauf gegangen, und fand kaum hundert Schritt vor der Leiche auf dem Wege nach Ovenhausen rechts am Graben den blutigen Knuppel, der seine Gedanken auf Bermann leitete; dann kam beim Gericht die Erinnerung an den

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Projef, und bald die Ausjage jener, die gebort, daß Bermann unten an ber Creppe gefagt: "ed will bi falt maten."

Da gab bas Bericht Befehl, ibn zu arretiren, und weil man borte er fei feit ein paar Cagen nicht mehr beim Doigt in Ovenhaufen, fondern bei feinem Dater in Bellerfen, fo feste fich der Droft freiherr v. B . . . n felbft mit einem Beitfnechte ju Oferde, und ritt von der einen Seite ins Dorf, mahrend von der andern Seite die Berichtsdiener auf das Baus des alten Winfelhannes gutamen. Der aber ergahlte, als man niemanden fand, fein Sohn fei icon feit voriger Nacht fort, er wiffe nicht wohin. Das war aber unwahr, benn hermann ergahlte fpater felbft, er habe die Gerichts. diener aufs haus gutommen feben, ba fei er durchs genfter in ben Garten gesprungen und habe fich in den dicht gusammengewachsenen Dicebohnen verftedt, und habe bas Suchen und fragen alles gehort, wie es bann balb nach dem fortgeben der Berichtsdiener ftill geworben , bann ein Daar am Bartengaun fich begegnet, und ber eine gefagt : Na hammet fe en? worauf ber andere: ach wat willt fe 'en hammen, be is langeft ower alle Berge! Wo full he benn mal hen lopen fin? - Uch mat weit ed, na Uegen, na Pragen, na Duderftad ben! -

Der Jude lag indef auf ber Codtenbahre und feine Wunden öffneten fich nicht mehr, um bei Dorfahrung des Morders gu bluten. Da tamen die Dermandten und Glaubensgenoffen, ibn gum ehrlichen Begrabnif abzuholen, und mahrend der Rabbiner ihn in den Sarg legen und auf den Wagen laben lagt, fteben ber Bruber und ein paar andre Juden beim Droften B . . n und bitten ihn nach einiger Ginleitung : "Mer haben 'ne grauße Bitte an er Gnoden." - "Mun, und worin befteht die?" wendet ber Droft ein. "Er Gnoden muffen's uns aber nich nehmen por übel, ba is ber Baum wo bei erichlagen is unfer Bruder, ba wollten mer fe bitten, ob fe uns wollten erlauben, in den Baum unfre Beichen 'nein gu ichneiden? mer wollens gerne bezahlen, forbern er Gnoden nur, mas je wollen haben bavor!" "O das thut in Gottesnamen, fo viel ihr nur wollt!" - "Nun mer wollen erfegen allen Schaben, vertaufen fe uns gneedigft ben Baum". "Uch was, ichreibt baran was ihr Luft habt, bas thut ja bem Baume weiter nichts. Uber mas wollt ihr benn dreinschneiben, darft ihr bas nicht fagen?" fragt der Droft gurud. "Ud wenn es er Gnoben nicht nehmen wollten por abel, ba ift unfer Rabbiner, ber foll ba binein ichneiden unfere Babraifchen Beichen, daß der Morder, den unfer Gott finden werd, nicht fterben foll eines rechten Daudes"!

Nach fast 6 Jahren, im frahjahr 1788, wird dem farstichofe von Paberborn, während gerade in der Zeit des Candtags, Mehrere von der Ritterschaft, worunter auch der Droft v. B. . . . n bei ihm an der Mittagstafel sigen, ein Brief gebracht, welchen er, nachdem er ihn gelesen, dem Droften giebt, "das betreffe jemand aus einem seiner Dörfer und wie sich das verhalte, ob man eiwas dafür thun solle?" Der Droft, nach aufmert.

famer Cefung, giebt den Brief bem farften gurad: "Er aberlaffe das der Einficht Ihrer farftlichen Gnaden, der Menfch flehe abrigens im farften Derdacht eines begangenen Mordes, und man warde ihn dort nur befreien, um ihn hier ben handen der Gerechtigfeit zu aberliefern." —

Der Brief aber lautet wortlich und mit diplomatifcher Pantilichteit abgeschrieben fo:

3hro Bochfarflich Onaben burchleichtigfter Pring. Mein allergnabigfter Berr berr zc.

Ich armer bitte Unterthanigst zu vergeben daß ich mein Schreiben an ihre durchleichtigsten Oringen Ergeben laße, indeme ich nach Gott. Einzig und allein meine Zuflucht zu ihre Gnaden meinen allergnädigften Candesherrn suche, hoffe meine Bitte erhöret zu werden.

3d Johannes Winfeirannes von der Daberbormiden auf Pelerfen bef fürftenthum von Reubaus gebartig, von ber Dioces Churfarftenthum Collen. Mein Dater bermanns und meine Mutter Maria Elifabetta Abgent, beffen Chlich Erzeigte Sobn ftende in fpanifchen Dienfte untter dem lobl. Regiment Orovante geriethe in Sclavifche Gefangenichaft worinnen ich ichon aber zwei Jahre lang in diefem fo erbarmlichen Ceben bin, Wenn man follte fprechen bas Clend ber Chriften unde wie fie pon dieffen Barbaren bractieret merben, ift mir unmöglich gu ichreiben, und bie taglichen Rahrung bei fo fcwerer Urbeit miferable Kleidung follte ein Reinernes Berge gum Mitleiben bewegen. Doch meinesseits Gott fei Dant habe ich einen guetten Patron bethomen, welcher ber erfte Minifter nach bem Bei ift, und wird Casnagi genannt, wo ich an Unterhalt undt Aleidung feinen Mangel leidte doch in bedentang ein Stlave den Chriftenthum Entzogen. und meiner Schuldigfeit als Chrift nit nachtommen tann. Keinen Croft. Undt guffucht bei feinen Menfchen mich biefes Jammerlichen Standes gu entziehen, fo fette ich nun mein Dertrauen und Suffucht ju ihro hochfurft. liche gnaden Uniefehlich mit bitteren Chranen bittend durch das bittere Ceibten und Sterben Jefu Chrifti fich meine zu erbarmen, mich biefes Glenden Sclavenftande Log zu machen und mir wiederum in mein liebes Datterland gu verhelfen es ift in Wahrheit es ift Dilles Gelt nahendt bei breihundert Dufaten, doch wird foldes Gott ber Allmedtige foldes an ihro bochfarft. liche Gnaden reichlich vergelten bittend anber diefes mein Schreiben an meine libe Eltern und befreunde wiffen gu thun, fo fie annoch bei Ceben feren mochten laffe fie ebenfalls freundlich grugen und bitten, fie mochten ebenfalls bei ihro bochfarftlichen Canbesberren por mich bitten und in ihrem Bebett bei Bott por meine Guet Detter und Erlofer Diefes Clendes ingeden? fein. Schliege mit bitteren Chranen und verharre an ihro hochfarfliche Gnaden

Ein aller unterthanigfter Unterthan und Diener Johannes Wintelhannes Sclav bes Minifters Casnaczi in Algier.



So ein Schreiben an mich aberschieft werden sollte, ift foldes an Monfieur Walther Consul be Schvede zu attrefferen und muß foldes bis nach Marfeilo frangirent werben.

Signt. Migier in Barbaria ben 8, November an 1787.

Im Upril 1807 wird dem Droften v. B . . . in dem Augenblide, als er auf ber Baustreppe fieht, um in ben Wagen gu fteigen, ber ihn nach Daberborn bringen foll, von dem felbbiener und Berichtsboten Malchus die Ungeige gemacht: in Bellerfen fei por einigen Cagen ber Bermann Wintelhannes, der feit 24 Jahren verschollen, und damals des Mordes beichnibigt, eingetroffen, ob man da vielleicht von Gerichtswegen gegen ihn verfahren, ihn etwa arretiren folle. Worauf der Droft in dem Mugenblide und beschäftigt mit dem Bedanfen ber Ubreife durch die feltsame, inhalts. fcmere, ibn fo ploglich aberrafchenbe Nachricht geftort, und die Schwere ber Worte nicht gleich ermagend, zum Berichtsbiener gefagt: allerdings, et muffe gleich arretirt werben; aber eingestiegen und faum vom Bof gefahren laft er halten, und ruft den Gerichtsbiener an ben Untidenichlag, ihm befehlend : er folle noch mit dem Derfahren ruben, und ichweigen, er wolle erft in Daderborn anfragen, die Sache fei fo lange ber, die Zeugen meift todt ober fort, die gange Untersuchung alfo fcwer und unflar, auch fcon langft Gras barüber gemachfen.

Dort angefommen geht er nach dem damals von Preußischer Seite angestellten Regierungspräsidenten von Coning, und fragt ihn um Bath, der aber sagt gleich, er moge den Hermann W. gang ungefrantt laffen, 24 jährige Sklaverei ware nach dem Gesete der Codesstrafe gleich gesett. So fährt er denn wieder nach Haus und läßt dem Hermann W. sagen, daß er gang frei und ohne Furcht vor Untersuchung und Strafe leben durfe, und er moge aber gesegenisich einmal zu ihm kommen.

Da meldet eines Aachmittags, als die Samille beim Kaffee fist, der Bediente: der Algierer sei da und wolle gern den gnädigen Herrn sprechen. Auf den Befehl, er solle ihn nur hereinführen, tritt ein kleiner krüpplich-budlichter Kerl herein, ganz kümmerlich aussehend, der auf die Frage, ob er der hermann Winkelhannes ser und wie es ihm ergangen, dies erft nach mehrmaliger Wiederholung versteht, und dann in einer Sprache antwortet, deren Jusammenhang wieder niemand im Jimmer versteht, und die ein Gemisch scheint von wenig Deutsch und Hollandisch, mehr Französlich und Spanisch und Carkisch, wie sie die Sclaven in der Barbarei unter einander sprechen.

Erft nach mehreren Monaten, als er unter feinen Berwandten wieder gebrochen Deutsch gelernt und mehrmals und oft wieder gesommen, hat er fich dem Droften gang verftändlich machen tonnen, der ihm nach und nach seine Geschichte abgefragt.

Da hat ihn einsmal auch der Droft gefragt: "An feg mal Hermen, du brutk ja jest doch nir mer to förchten, wi is dat kumen med den Jauden, dat du den vor de Blessen schlagen heft?" "Uch dat will ich na de Wahrheid ör Gnaden säggen, ed wull en nich daut schlagen, sunnern men daet dörchprügeln, wie est en averk sau an den Kragen fatte, da ritt he siel so, und gav mi einen med finen dören Stock, dei mi höllisch wei deihe, da schlog est en in der Bosheit med minen Knüppel glit övern Kapp dat he slugs tosammen kört afte 'n Castenmest. Da dacht est : nu is et doch verbi, nu sat 'n aust aans kalt maten."

Wie er ihn nun tobt vor sich liegen gesehen, da wäre die Angst äber ihn gesommen, und wäre nicht wieder zu seinem Herrn nach Ovenhausen gegangen, sondern nach Bellersen zu den Seinigen, und da sein Dater sich darüber verwundert, habe er ihm gesagt, er hätte Streit mit seinem Brodertern derommen und sei aus dem Dienst gegangen. Da sei denn aber nach ein Paar Tagen auf einmal die Nachricht von dem Morde gesommen, und sein Dater um jenen Prozes wissend habe ihn scharft angesehen: "Hermen Hermen med di is et nich richtig, du hest wat op de Seele, give Gott dat et nich Ungläd un Schanne is." Nun hätte er am Mittag in der Hausthär gekanden, als er die Gerichtsdiener von der einen Seite und den gadbigen Herrn von der andern im Dorse heraustommen gesehen. Da hätte er wohl gemerkt, daß es auf ihn abgesehen, und sei in die Stude gesprungen, und hätte seinem Vater gesagt, er solle ihn nicht verrathen, und da der Gerichtsdiener schon vor dem Hause, sei er zum Fenster hinaus in den Garten in die Olcebohnen gesprungen.

Da batte er benn boren tonnen wie fie nach ihm gefragt, und fei in ber größten Ungft gewesen, weil das fenfter noch offen, und wenn fie da beraus und recht zugefehen fo murben fie feine gufftapfen im umgegrabenen Cande haben feben tonnen von da, wo er herausgefprungen, bis in die Dicebohnen, einmal habe ber gnabige Berr gum fenfter beraus gefeben, ba habe er in bochter Angft bas Gelübbe gethan, baarfuß nach Werl zu mallfahrten wenn ihn niemand febe. Da batte ibn die Mutter Gottes erhort, und ihn niemand enidedt, als es aber Nacht geworden, ba fei er leife aber ben Zaun gestieger und quer durch den Garten gum Dorfe binaus. Auf der Bobe nach dem fieinen Riel ju babe er fich noch einmal umgefeben, da hatte er bie Eichter im Dorfe gefehen, und die Bunde hatten gebellt, damals habe er bitterlich geweint und gemeint, er frieg es nun wohl feine Cebtage nicht wieder gu feben! Und er hatte Schuh und Strumpfe ausgezogen, und fei, ben Rofentrang betend, über bie Bolger ins Cippifche hineingegangen, und ben zweiten Ubend fei er in Werl angelangt. Bang frab am andern Morgen babe er gebeichtet und communicitt, und er babe noch einen balben: Gulden gehabt, ben babe er ber Mutter Gottes als Opferpfennig gegeben, ba fei ihm gang frifch gu Sinne geworden, und wie er aus ber Rirche getreten, ba fei bie Sonne eben durch die Baume aufgegangen, die auf bem Rirchhof fiehen, und die Schatten bavon maren alle nach Bolland gelaufen, ba hatte er gedacht: ich muß auch wohl dahin, und mare munter zugefchritten."

In Holland half er fich bis zum Sommer mit Taglohn durch, dann ließ er sich zum Matrosen anwerden, worauf er nach einigen Aessen in Englische Basen, nach Genua kam und sich dort während einer Auhe von mehreren Monaten, durch höheren Sohn gereizt, auf einem spanischen Kauffahrer dingen ließ, der in die Levante schiffte, obgleich eine holländischen Kameraden eifrig abriethen, ihm die Gefahr, von Piraten gesaft zu werden, vorsellend. Es ging auch glädlich das erste mal, da ließ er seinen Contract nach einmal verlängern, als er aber das dritte mal dieselbe Reise machte, ward das Schiff im Sicilischen Meer von Seeraubern genommen, und in den Hafen von Algier gebracht.

Muf bem Sclavenmartt tauft ibn ber Dezier bes Dei, ein Benogat, mit Namen Casnani, und ba er bamals ein maderer tachtiger Burich mar. hatte er es gut bei ihm, ja fein Berr machte ibn, ba er etwas fcreiben und ein wenig Italienifd und frangofich tonnte, ju feinem Baushofmeifter. Uns biefer Beit rabrt jener Brief ber, ben er an ben garftbifchof gefdrieben. Aber die Berrlichfeit dauerte nicht lang; ber Dezier fiel ploglich in Ungnade und ward ftranguliert, fein Bermogen verfiel bem Dei, und feine Stapen wurden öffentliche Stlaven. - Da fing fein eigentliches Elend an, und dauerte 17 Jahre hindurch bis gut feiner Befreiung. Die Stlaven mußten große Steine auf Schleifen aus dem Cande nach dem Molo zieben, oft 20 por einer Schleife getuppelt, in icharffter Bige burch ben glabenben Sand, und dazu nichts als I Ofund Brod, und ein fleines Maag mit Del und Weineffig. Dabei hatten die Auffeher auch nicht gespaßt, und wie einer niedergefunten aus Mattigfeit, hatten fie barauf gefchlagen bis er wieder munter. Da fei einmal eines Cags, als einer der Auffeber grad frifc barauf geichlagen, ein Derwiich in ber gerne porabergegangen; ber mare, es anfebend, fill geftanden, und ben Muffeber gu fich wintend, batten fie an ben Beberben gefeben, bag er ibm in's Berg geredet, oft mit ber Band nach bem Bimmel zeigend, ba batte ber Muffeher bie Erbe gefüßt und bem Derwifc bie Band, und als er wieder zu ihnen gefommen, fei er gang verandert gewesen, und mehrere Wochen gang milb. - Alle Jahr ein paar mal mare der Dei auf einem Spazierritt bei ihnen porbei gefommen, und wie fie ihn auf ihren Unicen um Onade gebeten, habe er eine Bandpoll Zechinen ausgeworfen, welche fie gefammelt und bent Schwedischen Conful gebracht batten. Der hatte fie dann insgesammt an gewiffen Cagen losgetauft, und ihnen einmal fatt und gut zu effen gegeben.

Ein paar Jahre hielt der fraftige Korper hermanns dieß Leben aus, als er aber einstmals einen Sad mit vielen Brodten tragend darunter niedergestärzt ift, dergestalt daß er mehrere Unochen am Leibe oder im Raden gebrochen, haben sie ihn ein Loch geworfen, da er denn so lang gelegen bis er heil gewesen, und weil er nicht verbunden, so sei er ganz frumm in einander gewachsen.

Doch hatte fie bas Dolf ftets mit einigem Mitleiden betrachtet, ja als bie Bevolution wegen ber Juden ausgebrochen und biefe mit dem fie beganftigenden Dei alle ermordet wurden, hatten fie gedacht, die Beihe warden nun wohl auch an fie tommen und viele von ihnen hatten es wohl gewanscht, aber sie waren unberührt und unbeschädigt unter der wogenden Menge unbergegangen.

Oft hatte ihn, als er noch bei bem Bezier gewesen, dieser bereden wollen, auch Benegat zu werden wie er und ihm dann groß Glad und Chre versprochen, er hat aber nie seinen Glauben verläugnen wollen.

Endlich als 1806 Hieronimus Bonaparte den Del gezwungen, die Christen-Stlaven frei zu geben, ift auch Hermann befreit worden, und an der italienischen Ruste ausgesetzt; mit 8 Kronen beschentt, ift er nach seiner Beimath gewandert.

Das war der Inhalt seiner Erzählung, die der Droft so nach und nach ihm abfrug. Bu Saufe ging es ihm aber traurig, sein Bruder sah ihn nur ungern, arbeiten konnte er nur wenig, dabei klagte er über unausstehliche Rälte.

Wahrend der Murzeit ging er oft nach dem Driburger Brunnen, bettelnd, und wer fie horen wollte, feine Gefchichte ergablend.

Im Spatherbft kam er noch einmal zu dem Droft H . . . . n, und auf deffen frage, da er nach erholtem Almosen noch stehen blieb, "ob er noch was besonders wolle?" klagt er erst nochmals seine Roth und bittet zulezt flehentlich, ob ihn der Droft nicht wolle ganz zu sich nehmen, er wolle zu gern all die kleine Arbeit eines Hausknechts thun; — das schlug dieser ihm aber rund ab, aus dem unangenehmen Gefähl, einen vorsählichen Mörder unter dem Dache zu haben.

Als zwei Cage darauf der Domherr Carl v. B . . . . . . n fråh auf die Jagd ging, fommt er aber die Stoppeln an dem Pfläger Kerkhoff aus Bellersen vorbei, der ihm erzählt, fie hatten vor einer Stunde den Algierer im Kiel an einem Baum hangen gefunden. Da hat der Droft die Gemeindevorsteher zu sich sommen lassen und sie gedeten, dem Menschen, aber dem ein ungeheures Unglad am himmel gestanden, ein ehrliches Begrädnis nicht zu versagen, und nicht darauf zu bestehen, daß er wie sonst Selbsmördern geschieht unter der Dachtrause oder hinter der Kirchhofsmauer einaescharrt werde, welches sie denn auch zuaesaat.

Erft nach 8 Cagen fahrten die einzelnen Saben aber feine letten Stunden und feinen Cod zu einem Unoten, der wie fein Schidsal felbft, das ihn aberall an den unfichtbaren Saben lentte, in feinem Code gelöft ward.

Spåt Abends an dem Cage als er von dem Droften jene abschlägige Uniwort ethalten, pocht er in Holghausen, 2 Stunden weiter, heftig an die Chare des ersten Hauses am Wege rechts, und als ihm aufgemacht und exefragt wird, was er wolle, ftarzt er leichenblaß und in furchtbarer Ungk ins Haus, und bittet um Gottes und aller Heiligen Willen, ihn für diese

Nacht bei fich zu behalten; und auf die frage, mas ihm benn in aller Welt wieberfahren, ergablt er, wie er übers Bolg getommen, habe ibn eine große lange frau eingeholt und ihn gezwungen, ein ichweres Bund Dorner gu tragen und ihn angetrieben, wenn er fill geftanden, da hatten fich die Dorner ihm alle ins fleifch gedrudt, und er hatte an ju laufen gefangen, und fei fo feuchend in großer Ungft vors Dorf gefommen, ba fei die frau und bas Bund Dorner fort gemefen, und fie mochten ihn nur die Racht behalten, er molle ben andern Cag wieder nach Baufe. frah fortgegangen, ift er gegen Mittag auf die Glashatte gur Embe gefommen, wo er oft Ulmofen erhalten, und bat um ein Glas Branntwein gebeten, und als er getrunten, um noch eins, ba ift ihm auch bas britte gegeben worden, worauf er gefagt, nun wolle er nach Baufe. Wie er aber an den Kiel gefommen, nicht weit von der Stelle, wo er por 24 Jahren bie Schuhe gur Wallfahrt ausgezogen, ba bat er eine Ceine pon einem naben Offug genommen, und fich bamit an einen Baum aufgehenft und zwar fo niedrig, daß er mit den fugen bas Berbflaub unter fich weggescharret batte.

Als ihm einft ber Droft die Geschichte mit bem Baum und ben geheimen Zeichen, die die Juden darin geschnitten, erzählt, und wie fie bedeuteten, daß er feines natürlichen und rechten Codes fterben solle, hat er geantwortet: "O dat sull ed doch nich denten, ed hawwe doch so lange davor Bufe daen, un hewwe vafte an minen Gloven halen, afe se med oberreeen wullen, en abtoschworen!"

So hat der Menich 17 Jahre ungebeugt und ohne Verzweiflung die hartefte Sklaverei des Leibes und Geiftes ertragen, aber die freiheit und volle Straflosigkeit hat er nicht ertragen durfen! Er mußte fein Schidfal erfällen, und weil Blut far Blut, Leben far Leben eingeset ift, ihn aber menschliches Gesen nicht mehr erreichte, nachdem er lange Jahre fern umhergeschweift, wieder durch des Geschicks geheimnisvolle Gewalt zu dem Areis, Ort und Boden des Verbrechens zurückgebannt, dort sich selbst Gerechtigkeit geabt.

Zwei Jahre nach seinem Cobe ift jener Baum, worin die Juden ihre duntlen Zeichen geschnitten, umgehauen worden. Die Rinde aber hatte diese in den langen Jahren herausgewachsen, daß man ihre form und Gestaltung nicht mehr erfennen konnte."

## Bilder aus Westphalen.

(1840.)

## Erftes Rapitel.

Die Physiognomie des Landes Paderborn, Münfter der Grafschaft Mark und des Herzogthums Westphalen.

enn wir von Westphalen reden, so begreisen wir darunter einen großen, sehr verschiedenen Landstrich, verschieden nicht nur den weit auseinanderliegenden Stammwurzeln seiner Bevölkerung nach, sondern auch in Allem, was die Physiognomie des Landes bildet, oder wesentlich darauf zurückwirkt, in Klima, Natursorm, Erwerbsquellen, und, als Jolge dessen, in Cultur, Sitten, Charakter, und selbst Körperbildung seiner Bewohner: daher möchten wohl wenige Cheile unseres Deutschlands einer so vielseitigen Beleuchtung bedürfen.

Zwar gibt es ein Element, das dem Ganzen, mit Ausnahme einiger kleinen Grenzprovinzen, für den oberflächlichen Beobachter einen Unhauch von Gleichförmigkeit verleiht, ich meine das des gleichen (katholischen) Religionscultus und des gleichen früheren Lebens unter den Krummftäben, was in seiner festen form und gänzlicher Beschränkung auf die nächsten Zustare einen Tharakter von bald beschaulicher, bald in sich selbst arbeitender Abgeschlossenheit gibt; den wohl erst eine lange Reihe von Jahren, und die folge mehrerer, unter fremden Einstüssen herangebildeter Generationen völlig verwischen dürsten. Das schäftere Auge wird indessen sehr bald von Absturungen angezogen, die in ihren Endpunkten sich fast zum Contraste steigern,

und, bei der noch grofentheils erhaltenen Dolfsthumlichfeit, dem Sande ein Intereffe guwenden, mas ein vielleicht befferer, aber gerfloffener Buftand nicht erregen tonnte. - Gebirg und flace icheinen auch hier, wie überall die icharferen Grenglinien bezeichnen zu wollen; doch haben, was das Volk betrifft, Umftande die gewöhnliche folgenreibe geftort, und ftatt aus dem flachen, haidigen Münsterland, durch die hügelige Graffcaft Mart und das Bisthum Daderborn, bis in die, dem Bochgebirge nabestebenden Berakegel des Sauerlandes (Berzoathum Westphalen) fich der Matur nachzumetamorphofiren, bildet bier vielmehr der Sauerlander den Uebergang vom friedlichen Baide bewohner zum wilden, faft füdlich durchglühten Infaffen des Centoburger Waldes. - Doch laffen wir dies beiläufig bei Seite und faffen die Candichaft in's Unae, unabbanaig pon ihren Bewohnern, insofern die Ginwirtung berfelben (durch Cultur uc.) auf deren außere form dies erlaubt.

Wir haben bei Wesel die Ufer des Niederrheins verlaffen und nabern uns durch das, auf der Karte mit Unrecht Weftphalen zugezählte, noch echt rheinische Bergogthum Cleve, ben Grenzen jenes Candes. Das allmähliche Derloiden des Grfins und der Betriebsamkeit; das Zunehmen der glanzenden Sandbunen und einer gewiffen lauen traumerifden Utmofphare, sowie die aus den seltenen Butten immer blonder und weicher bervorschauenden Kindergefichter sagen uns, daß wir fie überschritten haben, - wir find in den Grengftrichen des Bisthums Münfter. - Gine troftlofe Begend! unabsebbare Sandflächen nur am Borizonte bier und dort von fleinen Waldungen und einzelnen Baumgruppen unterbrochen. — Die von Seewinden geschwängerte Luft scheint nur im Schlafe aufzuguden. - Bei jedem Bauche geht ein gartes, dem Raufden der fichten abnliches Beriefel über die flache, und faet den Sandties in glühenden Streifen bis an die nachste Dune, wo der Birt in balb somnambuler Beschaulichkeit seine Soden ftrickt und fic fo wenig um uns fümmert, als fein gleichfalls somnambüler Bund und feine Baibidnuden. Schwärme badender Kraben

liegen quer über den Ofad, und flattern erft auf, wenn wir fie faft greifen tonnten, um einige Schritte feitwarts wieder niederzufallen, und uns im Dorübergeben mit einem weissagenden Unge, noculo torvo sinistroque" zu betrachten. Uns den eingelnen Wachholderbüschen dringt das flagende movenartige Geschrill der jungen Kibige, die wie Caucher-Dogel im Schilf in ibrem ftadlicen Ufvle umschlüpfen, und bald bier bald dort ibre federbuichel berporftreden. Dann noch etwa jede Meile eine Butte, por beren Chur ein paar Kinder fich im Sande wälzen und Käfer fangen, und allenfalls ein wandernder Maturforscher, der neben seinem überfüllten Cornifter Iniet und lächelnd die zierlich verfteinerten Muscheln und Seeigel betrachtet, die wie Modelle einer früheren Schöpfung hier überall gerftreut liegen, - und wir haben Alles genannt, was eine lange Tagereise hindurch eine Begend belebt, die feine andere Doefie aufzuweisen bat, als die einer fast jungfräulichen Ginsamkeit und einer weichen, traumhaften Beleuchtung, in der fich die flugel der Phantafie unwillfürlich entfalten. Allmählich bereiten fich indeffen freundlichere Bilder por. - gerftreute Grasflächen in den Miederungen, baufigere und frischere Baumgruppen begrufen uns als Dorposten nabender fruchtbarkeit, und bald befinden wir uns in dem Bergen des Münfterlandes, in einer Begend, die so anmuthig ift, wie der gangliche Mangel an Bebirgen, felfen und belebten Stromen biefes nur immer geftattet, und die wie eine große Dase in dem fie von allen Seiten, nach Holland, Oldenburg, Cleve zu, umftaubenden Sandmeer liegt. In bobem Grade friedlich, bat fie doch nichts von dem Charafter ber Einobe, vielmehr mogen wenige Canbicaften fo voll Grun, Nachtigallenschlag und Blumenflor angetroffen werben, und der aus minder feuchten Begenden Ginmandernde wird faft betäubt vom Geschmetter der gabllofen Singvogel, die ihre Nahrung auf dem weichen Kleiboden findet. Die wuften Steppen haben fich in maffige, mit einer Saideblumendede farbig überhauchte Weideftreden gusammengezogen, aus denen jeder Schritt Schwärme blauer, gelber und mildweißer Schmetterlinge aufftauben läft.

fast jeder dieser Weidegrunde enthalt einen Wafferspiegel, von Schwertlilien umfrangt, an denen Caufende fleiner Sibellen wie bunte Stäbchen hangen, mahrend die der größeren Urt bis auf die Mitte des Weihers schnurren, mo fie in die Blätter der gelben Mymphäen wie goldene Schmucknadeln in emaillirte Schalen niederfallen, und dort auf die Wafferinsetten lauern, von denen fie fich nabren. Das Bange umgrengen fleine, aber gablreiche Waldungen. Alles Caubholg, und namentlich ein Eichenbestand von tadelloser Schönheit, der die hollandische Marine mit Maften verfieht - in jedem Baume ein Aeft, auf jedem Ufte ein luftiger Dogel und überall eine frifche des Gruns und ein Blatterduft, wie diefes anderwarts nur nach einem frühlingsregen der fall ift. Unter den Zweigen lauschen die Wohnungen hervor, die langgeftrecht, mit tief niederragendem Dache, im Schatten Mittagsruhe zu halten und mit halbgeschloffenem Unge nach den Rindern gu ichauen icheinen, welche hellfarbig und gescheckt, wie eine Damwildheerde fich gegen bas Brun des Waldbodens, oder den blaffen Borigont abzeichnen, und in mechselnden Gruppen durcheinander schieben, da diefe Baiden immer Ulmenden find, und jede wenigstens fechzig Stud Bornvieh und darüber enthält. — Was nicht Wald und Baide ift, ift Kamp, d. i. Privateigenthum, zu Uder und Wiesengrund benutt, und, um die Beschwerde des Butens gu vermeiden, je nach dem Umfange des Befites oder der Bestimmung, mit einem boben, von Saubholg überflatterten Erdwalle umbegt. -Dieses begreift die fruchtbarften Grundstrecken der Gemeinde, und man trifft gewöhnlich lange Reihen folder Kampe nachund nebeneinander, durch Stege und Pförtchen verbunden, die man mit jener angenehmen Meugier betritt, mit der man die Fimmer eines dachlofen Baufes durchwandert. Wirklich geben auch vorzuglich die Wiesen einen außerft heitern Unblid durch die fulle und Mannigfaltigfeit der Blumen und Krauter, in benen die Elite der Diehaucht, schwere oftfriefische Race, überfättigt wiederfant, und den Dorübergehenden fo trage und bochmuthig anschnaubt, wie es nur der Wohlhabigfeit auf vier

>

Beinen erlaubt ift. Graben und Teiche durchschneiben auch hier, wie überall, das Cerrain, und würden, wie alles ftebende Bewäffer, widrig fein, wenn nicht eine weife, von Dergiffmeinnicht umwucherte Bluthendede und der aromatische Duft des Müngfrautes dem überwiegend entgegenwirften; auch die Ufer der trag ichleichenden flüffe find mit dieser Tierde verseben. und mildern so das Unbehagen, das ein schläfriger fluß immer erzenat. - Kurz diese Gegend bietet eine lebbafte Einsamkeit. ein fröhliches Alleinsein mit der Aatur, wie wir es anderwärts noch nicht anaetroffen. - Dörfer trifft man alle Stunden Weges hochstens eines, und die gerstrenten Bofe liegen so verftedt binter Wallheden und Baumen, daß nur ein ferner Bahnenschrei, oder ein aus seiner Laubperrude winkender Beiligenschein fie dir andeutet, und du dich allein glaubst mit Gras und Dogeln, wie am vierten Tage der Schöpfung, bis ein langfames "Bott" ober "Baar" hinter der nachsten Bede bich aus dem Craume wedt, oder ein grellanschlagender Bofhund bich auf den Dachstreifen aufmertsam macht, der fich gerade neben dir, wie ein liegender Balten durch das Geftrupp des Erdwalles zeichnet. — So war die Physiognomie des Candes bis beute und fo wird es nach vierzig Jahren nimmer fein. Bevolkerung und Luxus machfen fichtlich, mit ihnen Bedürfniffe und Induftrie. Die kleinern malerischen Baiden werden getheilt : die Enltur des langfam machsenden Sanbwaldes wird vernachläsfigt, um fich im Madelholze einen fonelleren Ertrag zu fichern, und bald werden auch hier fichtenwälder und endlose Betreideseen den Charafter der Sandichaft theilweise umgestaltet haben, wie auch ihre Bewohner von den uralten Sitten und Gebrauchen mehr und mehr ablaffen; faffen wir deshalb das Dorhandene noch zulett in feiner Gigenthumlichkeit auf, ebe die fcblüpfrige Dede, die allmählich Europa überfliefit, auch diefen fillen Erdwinkel überleimt bat.

Wir haben diesen Raum des Münsterlandes eine Gase genannt, so sind es auch wieder Steppen, Sand und Sichtenöden, die uns durch Paderborn, die ehemalige Residenz und

Unnette D. Drofte, Gef. Werte. IV.

Grenzstadt, in das Bisthum gleichen Aamens führen, wo die Ebene allmählich zu Bügeln anschwillt, von denen jedoch die bochften - ber jenseitigen Grenze gu - die Bobe eines mäßigen Berges nicht überfteigen. - Bier ift die Obyflognomie des Landes bei weitem nicht so anziehend, wie die seiner Bewohner, sondern ein ziemlich reigloser Uebergang von der fläche gum Bebirge, ohne die Milde der ersteren oder die Grofartigkeit des letteren; - unabsehbare Betreidefelder, fich über Chal und Bohen ziehend, welche die fruchtbarkeit des Bodens bezeugen aber das Muge ermuden, - Quellen und fleine fluffe, die recht munter laufen, aber ganglich ohne Beraufch und die phantaftischen Sprünge der Bergmäffer, - fteinigter Grund, der, wo man nur den Spaten einstößt, treffliches Baumaterial liefert, aber nirgends eine Klippenwand vorftrect, außer der fünftlichen des Steinbruchs, - niedere Berge von gewöhnlicher form, unter benen nur die bewaldeten auf einige Unmuth Unspruch machen können, bilden gusammen ein wenig bervorstechendes Selbst der classische Centoburger Wald, das einzige, zwar nicht durch Bobe, aber durch feine Musdehnung und mitunter malerischen formen imposante Waldgebirge, ift in neneren Zeiten fo durchlichtet und nach der Schnur beforftet worden, daß wir nur mit Bilfe der rothen (eifenhaltigen) Erde, die fortwährend unter unfern Tritten Iniftert, fowie der ungabligen fliegenden Leuchtwürmchen, die bier in Sommernächten an jeden Zweig ihr Laternden bangen, und einer regen Dhantafie, von "Stein, Gras und Grein" traumen konnen. Doch fehlt es bem Sande nicht an einzelnen Dunkten, wo das Zusammentreffen vieler fleiner Schönheiten wirklich reigende Partieen hervorbringt, an bubiden grunen Chalidluchten 3. 3., von Quellen durchriefelt, wo es fich recht anmuthig und fogar ein wenig schwinbelnd durch die schlanken Stämme beraauf schauen läft; liegt nun etwa noch ein Schlöfichen droben, und gegenüber ein Steinbruch, der für's Unge so ziemlich die Klippen ersett, so wird der mandernde Maler gewiß fein Album hervorlangen, und der benachbarte flachländer tehrt von feiner ferienreise mit Stoff

zu langen Erzählungen und Nachentzückungen heim; ein Dorf am Juse des Berges kann übrigens das Bild nur verderben, da das Bisthum Paderborn hiervon ausgemacht die elendesten und rauchigsten Exemplare Westphalens aufzuweisen hat, ein Umstand, zu dem Uebervölkerung und Leichtstinn der Einwohner in gleichen Teilen beitragen.

Baben wir die paderborniche Grenze - gleichviel ob gur Rechten ober gur Linken - überschritten, fo beginnt der hochromantische Cheil Weftphalens, links das geiftliche fürftentbum Corpey, rechts die Grafichaft Mart; ersteres die mit Recht berühmten Weferlandschaften, das andere die gleich iconen Rubrund Cenne-Ufer umschließend. Diese beiden Provingen zeigen, obwohl der Lage nach getrennt, eine große Bermandtschaft der Matur, nur daß die eine durch segelnde fahrzeuge, die andere durch das Dochen der hammer und Gewerke belebt wird; beide find gleich lachend und fruchtbar, mit gleich wellenförmigen, fippig belaubten Bergruden geschmudt, in die fich nach und nach fühnere formen und Klippenmande drangen, bis die Weferlandschaft, wie eine Schönheit, die ihren Scheitelpunkt erreicht bat, allmählich wieder einfinkt und gleichsam abwelft, während von der Anbr aus immer kuhnere Gebirgsformen in das Berg des Sauerlandes dringen, und fich durch die hochfte romantische Wildheit bis gur Bede fleigern. Daß die vielbesprochene Dorta Weftphalica nur einen geringen Beitrag zu jener Bilderreibe ftenert, und nur den letten zweifelhaften beau jour der bereits verblichenen Weserschönheit ausmacht, ift schon öfters gesagt worden; defto reigender ift der Strombord in seinem Unospen, Erblüben und Reifen, das Corveyer Candden und die anfoliefenden Striche entlang bis zur furheffischen Grenze; fo fanfte Berahange und verschwimmende Grunde, wo Waffer und Sand fich zu haschen und einander mit ihrer frische anzuhauchen scheinen; so angenehme Kornfluren im Wechsel mit Wiese und Wald; so kokette Windungen des Stroms, daß wir in einem Barten zu mandeln alauben. - Immer mannichfaltiger wird die Candichaft, immer reicher schattirt von Caub- und Nadelholz, scharfen und wellenschlagenden Linien. - Binter dem alten Schloffe Wehern und der Curfenruine hebt der Wildberg aus luftigen Bügeln, die ibn wie vom Spiel ermudete Kinder umlagern, seinen flachlichen Sargruden, und scheint nur den Cathagenberg gegenüber, der ihn wie das Knochengebäude eines vorweltlichen Ungeheuers aus rothen Augenhöhlen anftarrt, feiner Beachtung werth zu halten. Don hier an beginnen die Ufer fteil zu werden, mit jeder Diertelfrunde fteiler, hohler und felfiger und bald feben wir von einer ftundenlangen, mit Mauern und Belandern eingehegten Klippe die Schiffe unter uns gleiten, flein wie Kinderspielzeng, und hören den Auf der Schiffer, dunn wie Movengeschrei, mabrend boch über uns von der feldterraffe junge Saubzweige niederwinken, wie die Bande iconer frauen pon Burgginnen. - Bei dem neugntiten Schloffe Berftelle bat die Sandschaft ihren Bobepunkt erreicht, und geht, nach einer reichen Aussicht die Weser entlang, und einem schwindelnden Miederblicke auf das heffische Grengstädtchen Carlshafen, der Derflachung und überall dem Derfall entgegen.

Diesen ähnliche Bilder bietet die Grafschaft Mart, von gleicher theils fanfter, theils fraftiger auftretenden Romantif, und durch die gleichen Mittel. Doch ift die Sandschaft bier belebter, reicher an Quellengerausch und Echo, die fluffe fleiner und rafcher, und ftatt Segel bei uns vorbeigleiten gu laffen, schreiten wir felbft an ichaumenden Wehren und Mühlradern vorüber, und hören icon weit her das Dochen der Gewerke, denn wir find in einem fabriflande. - Much ift die Begend anfanas, von der Mahe des Munfterlandes angehaucht, noch milder, die Chäler träumerischer, und tritt dagegen, wo fie fich dem eigentlichen Sauerlande nabert, icon fühner auf, als die Wefer. Das "felfenmeer" unweit Menden 3. B., ein Chal, wo Riefen mit wuften felswurfeln gespielt gu haben icheinen und die Beraschlucht unter der Schloftruine und der bekannten Tropffteinhöhle Klusenstein durfen unbezweifelt einen ehrenvollen Dlat im Gebiete des Wildromantischen ansprechen, sonderlich das Lette und eben diefe ftarr gegeneinander rudenden fels-

wande, an denen fich der taum fußbreite Tiegenpfad windet oben das alte Gemäuer, in der Mitte der schwarze Bollenschlund, unten im Keffel das Betofe und Beschäum der Mühle, gu der man nur vermittelft Dlanken und Stege gelangt, und wo es immer dämmert - follen dem weiland vielgelesenen Spies den Rahmen zu einem seiner schlimmften Schauerromane (ich glaube die Cenfelsmühle im Bollenthal) geliefert haben. - Doch find dieses Uusnahmen, die Sandschaften durchgangig fanft, und fie würden, ohne die industrielle Regsamteit ihrer Bewohner, entschieden traumerisch sein. Sobald wir die flache überschritten. verliert fich indeffen das Milde mehr und mehr, und bald begegnet es uns nur noch in einzelnen, gleichsam verirrten Dartieen, die uns jest durch ihre Seltenheit fo überraschend anregen, wie früher die fühneren formen, von denen wir fortan durch tagelange Wanderungen faft überfättigt werden. Der Sanerländer rühmt fich eines glorreichen Ursprungs seiner Benennung - dieses ift mir ein faures Land geworden, soll Karl der Groffe gefagt haben - und wirtlich, wenn wir uns durch die mit felsbloden halb verrammelten Schluchten des Binnenlandes winden, unter Wanden ber, deren Unerfleiglichkeit wir mit schwindelndem Muge meffen und aus denen fich toloffale Baltone ftreden, breit und fest genug, eine wilde Berghorde gu tragen, so zweifeln wir nicht an der Wahrheit dieses Wortes, mag es nun gesagt sein oder nicht. Das Gebirge ift mafferreich. und in den Chalschlünden das Getofe der niederrauschenden und brodelnden Quellen fast betäubend, mogegen der Dogelgefang in den überhand nehmenden fichtenwaldungen mehr und mehr erftirbt, bis wir gulett nur Beier und Babichte die felszacken umtreisen seben, und ihre grellen Diebspfeifen fich hoch in der Luft antworten boren. Ueberall ftarren uns die schwarzen Gingange der Stollen, Spalten und Stalaktitenhöhlen entgegen, deren Sentungen noch jum Cheil nicht ergrundet find, und an die fich Sagen von Wegelagerern, Berggeiftern und verhungerten Derirrten knupfen. Das Bange fieht den wildeften Gegenden des Schwarzwaldes nicht nach; sonderlich, wenn es zu dunkeln

beginnt, gehört viel kaltes Blut dazu, um sich eines mindestens poetischen Schauers zu erwähren, wenn das Dolf der Eulen und Schuhu's in den Spalten lebendig wird, und das Scho ihr Gewimmer von Wand zu Wand lausen läßt, und wenn die Hochösen wie glühende Rachen aus den Schluchten gähnen, wirre Funkensäulen über sich aufblasen und Baum und Gestein umber mit rothem Brandscheine überzittern. In diesem Stile nimmt die Landschaft immer an Wildheit zu, zulest Klippen bietend—auf denen man schon verirrte Tiegen hat tagelang umberschwanken sehen — bis die Tadensorm der Berge allmählick kahlen Kegeln weicht, an denen noch wohl im hohen Mai Schneessede lagern, der Baumwuchs sast gänzlich eingeht und endlich bei "Winterberg" die Gegend nur noch das Bild trostloser Gede beut, — kahle Tuderhutsormen, an denen hier und dort ein Flecken magerer Kasersaat mehr gilbt als grünt.

## 3weites Kapitel.

handelsgeißt im Sauerlande. — Wilde Poesie in Paderborn. — Die Baradenbewohner. — Jhre Chen. — Die Branntweinpest. — Sittenverderbniß. — Ulte Gebräuche. — Aberglauben. — Besprechungen. — Rauflust. — Eine Gerichtsscene.

Dir haben im Vorhergehenden den Charafter der Eingebornen bereits flüchtig angedeutet, und gesagt, daß, dem gewöhnlichen Ginfluffe der Matur auf ihre Zöglinge entgegen, am verhältnifmäßig in einem gahmen Cande aufgenährten Daderborner der Stempel des Bergbewohners, sowohl moralisch als torperlich, weit entschiedener hervortritt, als an dem, durch seine Umgebung weit mehr dazu berechtigten Sauerlander. Der Grund liegt nahe; in den Bandelsverhaltniffen des Setzteren, die feine Beimath dem fremden öffnen, und ihn felbft der fremde gutreiben, wo unter taufmannischer Cultur die Sitten, durch auswärtige Beirathen, das Blut seines Stammes fich täglich mehr verdünnen, und wir muffen uns eher über die Kraft einer Alder wundern, die, von fo vielen Quellen vermäffert, doch noch durchgangig einen icharfen, feften Strich zeichnet, wie der Abein durch den Bodensee. Der Sauerlander ift ungemein groß und wohlgebant, vielleicht der gröfte Menschenschlag in Deutschland, aber von wenig geschmeidigen formen; toloffale Körpertraft ift bei ihm gewöhnlicher, als Bebendigkeit angutreffen. Seine Buge, obwohl etwas breit und verflacht, find fehr angenehm, und bei porherrschend lichtbrannem oder blondem Baare haben doch feine

langbewimperten blanen Ungen alle den Glang und den dunkeln Blid der ichmargen. - Seine Dhyfiognomie ift fühn und offen, fein Unftand ungezwungen, so daß man geneigt ift, ihn für ein argloseres Maturfind zu halten, als irgend einen seiner Mitweftphalen; dennoch ift nicht leicht ein Sauerlander ohne einen ftarten Zusak von Schlaubeit, Derschloffenheit und praftischer Derftandesschärfe und felbft der sonft Beschränftefte unter ihnen wird gegen den gescheidteften Münfterlander fast immer praftisch im Dortheil fteben. - Er ift fehr entschloffen, fioft fic dann nicht an Kleinigkeiten, und scheint eber gum handel und gutem forttommen geboren, als dadurch und dazu berangebildet. Seine Neigungen find heftig aber wechselnd, und so wenig er fie Jemandes Wunsch zu Liebe aufgibt, so leicht entschlieft er fich aus eigener Ginficht oder Grille hierzu. - Er ift ein raftlofer und zumeift glücklicher Spekulant, vom reichen fabritheren, der mit Dieren fahrt, bis zum abgeriffenen Berumftreicher, der "Kirschen für Lumpen" ausbietet; und hier findet fich der einzige Udel Weftphalens, der fich durch Gifenhammer, Dapiermühlen und Salzwerte dem Kaufmannsftande anschlieft. - Obwohl der Confession nach tatholisch, ift das fabritvolt doch an vielen Orten bis gur Gleichgültigkeit lau, und lacht nur gu oft über die Schaaren frommer Wallfahrer, die vor seinen Gnadenbildern bestäubt und teuchend ihre Litaneien abfingen, und an denen ihm der Klang des Geldes, das fie einführen, bei weitem die verdienstvollfte Mufit scheint. - Uebrigens befitt der Sauerländer manche anziehende Seite; er ift muthig, besonnen, von scharfem aber fühlem Derftande, obwohl im Allgemeinen berechnend, doch ans Chraefühl bedeutender Unfopferung fabig. und felbst der geringfte befitt einen Unflug ritterlicher Galanterie und einen naiven humor, der feine Unterhaltung auferft angenehm für denjenigen macht, beffen Ohren nicht allgu gart find. - Daf in einem Sande, wo drei Diertel der Bevolkerung, Mann, Weib und Kind, ihren Cag unter fremdem Dache (in den fabrifftuben) gubringen, oder auf Bandelsfüßen das Sand durchziehen, die häuslichen Derhältniffe fehr loder, gewiffermafen unbedeutend find, beareift fich wohl; so wie aus dem Gesagten hervorgeht, daß dort nicht der Bort der Craume und Marchen, ber charafteristischen Sitten und Gebrauche gu suchen ift; benn obwohl die Sage manche Kluft und unbeimliche Böhle mit Berageiftern, und den Gefpenftern Ermordeter, oder in den Brrgangen Derschmachteter bevölfert bat, so lacht doch jedes Kind darüber, und nur der minder beherzte oder phantafiereichere Reisende fährt gusammen, wenn ibm in dem schwarzen Schlunde etwa eine Eule entgegenwimmert, oder ein talter Cropfen von den Steinzapfen in seinen Nacken riefelt. Kurg der Sohn der Industrie befitt pom Berabewohner nur die eiserne Gesundbeit, Körperfraft und Entschloffenheit, aber ohne den romantischen Unfing und die Obantasie, welche fich an grofartigen Umgebungen zu entwickeln pflegen, - er liebt fein Sand, ohne deffen Charafter herauszufühlen; er liebt seine Berge, weil fie Gifen und freien Uthemqua; feine felfen, weil fie portreffliches Material und fernfichten, feine rauschenden Wafferfälle, weil fie den fabrifradern rafderen Umidmung geben, und das Bange endlich, weil es seine Beimath und in deffen Suft ihm am wohlften ift. - Seine festlichkeiten find nach den Umftanden des Baftgebers, den fladtischen moglichft nachgebildet; seine Crachten desgleichen. — Alles wie anderwärts, ftaubende Chauffeen mit frachtwagen und Ginspannern bedeckt - Wirthshauser mit Kellnern und gedruckten Speisezetteln; einzelne Dörfer im tiefften Bebirge find noch ftrobbachig und verfallen genug, die meiften jedoch, nett wie alle fabriforte, erhalten allein durch die schwarze Schieferbefleidung und die mit Steinplatten beschwerten Dacher, die man bier der Raubiakeit des Klima's entaggensetten muß, einen schwachen Unftrich von Sandlichkeit, und nur die Koblenbrenner in den Waldungen, die bleichen hammerschmiede por ibren Böllenfenern, und die an den Stollen mit Lederschurg und bligendem Bleierg auf ihrem Karrchen aus- und einfahrenden Bergknappen geben der Landschaft hier und dort eine paffende Staffage.

Unders ist es im Hochstifte Paderborn, wo der Mensch eine Urt wilder Poesse in die sonst nüchterne Umgebung bringt und

uns in die Ubruggen versetzen wurde, wenn wir Phantafte genug batten, iene Bewitterwolke für ein machtiges Bebirge, jenen Steinbruch für eine Klippe gu halten. - Nicht groß von Bestalt, hager und fehnig, mit icharfen, ichlauen, tiefgebraunten und por der Zeit von Mühfal und Leidenschaft durchfurchten Zügen fehlt dem Daderborner nur das brandschwarze Baar gu einem entschieden südlichen Unssehen. - Die Manner find oft bubsch und immer malerisch, die frauen baben das Schicksal der Südlanderinnen, eine frühe uppige Bluthe und ein frühes, zigeunerhaftes Ulter. Airgends gibt es fo rauchige Dörfer, fo dachludige Buttchen, als bier, wo ein ungeftumes Cemperament einen farten Cheil der Bevölkerung übereilten Beirathen zuführt, ohne ein anderes Kapital, als vier Urme und ein Dutiend gusammengebettelter und gusammengesuchter Balten, aus denen dann eine Urt von Koben gusammengesetzt wird, eben groß genug für die Beroftelle, das Chebett und allenfalls einen Derschlag, der den ftolzen Namen Stube führt, in der Chat aber nur ein ungewöhnlich breiter und hoher Kaften mit einem oder zwei fensterglafern ift. - Befitt das junge Paar fleif und Unsdauer, fo mogen nach und nach einige Derschläge angezimmert werden; bat es ungewöhnlichen fleif und Glud zugleich, so durfte endlich eine bescheidene Menschenwohnung entstehen, haufig aber laffen Urmuth und Nachlässigkeit es nicht biergu tommen, und wir felbft faben einen bejahrten Mann, deffen Palast zu turz war, um ausgestreckt darin zu schlafen, feine Beine ein gutes Ende in die Strafe recten. - Selbft der Robefte ift folau und zu allen Dingen gefchickt, weiß jedoch felten nachhaltigen Dortheil daraus zu gieben, da er fein Calent gar oft in tleinen Pfiffigfeiten, deren Ertrag er fofort vergeudet, erschöpft, und fich bem Ginfluffe von Winkeladvotaten bingibt, die ihm über jeden Zannpfahl einen Orozeft einfadeln, der ihn völlig aussaugt, fast immer zur Auspfändung, und häufig von Bof und Baus bringt. - Große Noth treibt ihn gu großen Unftrengungen, aber nur bis das dringenofte Bedürfnif gestillt ift, - jeder erübrigte Grofchen, den der Munfterlander forglich

gurudlegen, der Sanerlander in irgend ein Geschäft fteden würde, wird bier am liebsten von dem Kind der Urmuth sofort dem Wirthe und Kleinhandler gugetragen, und die Schenfen find meift gefüllt mit Gludseligen, die fich einen ober ein pagr blane Montage machen, um nachher wieder auf die alte Weise fort zu hungern und zu taglöhnern. - So verleben leider Diele, obwohl in einem fruchtbaren Cande und mit allen Agturgaben ausgerüftet, die sonft in der Welt voran bringen, ihre Jugend in Urmuth und geben einem elenden Ulter am Bettelftabe entgegen. - In feiner Derwahrlofung dem Aberglauben zugeneigt glaubt der Unglückliche fehr fromm zu fein, während er feinem Bewiffen die ungebührlichften Unsdehnungen zumuthet. Wirt-- lich fteben auch manche Oflichten feinen mit der Muttermilch eingesogenen Unfichten pon eigenem Bechte zu febr entgegen, als daß er fie je begreifen sollte - jene gegen den Gutsherrn zum Beispiel, den er nach seinem Naturrecht gern als einen Erbfeind oder Usurpator des eigentlich ihm guftandigen Bodens betrachtet, dem ein achtes Candesfind nur ans Lift, um der guten Sache willen, schmeichle, und übrigens Abbruch thun muffe, wo es immer tonne. - Moch emporender icheinen ibm die forft- und Jagdgesette, da ja "unser Berrgott das Bolz von selbst wachsen läft, und das Wild aus einem Cande in das andere wechselt." Mit diesem Spruche im Munde glaubt der frevelnde fich völlig berechtigt, jeden förfter, der ihn in flagranti überrascht, mit Schnupftabad zu blenden, und wie er tann mit ibm fertig ju werden. - Die Gutsbefiner find deshalb zu einem erschöpfenden Aufwande an forstbeamten gezwungen, die den gangen Cag und manche Nacht durchpatroulliren, und doch die maffivften forfifrevel, 3. B. das Niederschlagen ganger Waldftreden in einer Macht, nicht immer verhindern tonnen. - Bier fceitern alle Unftrengungen der fehr ehrenwerthen Geiftlichkeit, und felbft die Derfagung der Absolution im Beichtftuhle verliert ihre Kraft, wie bei dem Corsen, wenn es eine Dendetta gilt. - Noch por dreifig Jahren mar es etwas fehr gewöhnliches, beim Mondscheine langen Wagenreiben zu begegnen, neben

denen dreifig bis vierzig Manner bertrabten, das Beil auf der Schulter, den Unsdruck lauernder Entschloffenheit in den gebraunten Bugen und der nachste Morgen brachte bann gemiff - je nachdem fie mit den förstern gusammen getroffen, oder ihnen glüdlich ausgewichen waren - die Geschichte eines blutigen Kampfes, oder eines grandiosen Waldfrepels. - Die Uebermachung der preufischen Regierung hat allerdings dieser Beffentlichkeit ein Tiel gesetzt, jedoch ohne bedeutende Resultate in der Sache felbst, da die frevler jett durch Lift ersetzen, mas fie an Macht einbuften, und es ift leider eine Chatfache, daß die Bolgbedürftigen, fogar Beamte, von Leuten, denen doch wie fie gang wohl wiffen, fein rechtlicher Splitter eigen ift, ihren Bedarf fo rubig nehmen, wie aller Orts Strandbewohner ihren Kaffee und Buder von den Schmugglern zu nehmen pflegen. Dag auch diefer letztere Ermerbzweig hier dem Charafter des Befithlofen gu fehr gufagt, als daß er ihn vernachläffigen follte, felbft wenn die mehrstündige Entfernung der Grenze ibn mubfam, gefahrvoll und wenig einträglich zugleich macht, läft fich mohl voraussetzen und faft bis im Bergen des Sandes seben wir bei abendlichen Spaziergangen fleine Truppen von fünfen ober Sechsen haftig und ohne Gruf an uns vorüber der Wesergegend guftapfen und konnen fie in der Morgendammerung mit kleinen Bundeln fcweiftriefend und nicht felten mit verbundenem Kopfe oder Urme, wieder in ihre Baracken schlüpfen seben. Zuweilen folgen die Sollbeamten ihnen ftundenweit; die Dörfer des Binnenlandes werden durch nachtliche Schuffe und muftes Befdrei aufgeschrecht, - am nachften Morgen zeigen Bange burchs Kornfeld, in welcher Richtung die Schmuggler gefloben; gerftampfte flachen, wo fie fich mit den Tollnern gepact haben, und ein halbes Dutend Caglohner läft fich bei feinem Dienftberrn frant melden. - Ihre Chen, meift aus Leidenschaft und mit aanglicher Rudfichtslofigfeit auf aukere Dortheile geschloffen. würden anderwarts für hochft unglücklich gelten, da taum eine Baradenbewohnerin ihr Leben beschlieft, ohne Befanntschaft mit dem fogenannten "brannen Beinrich," dem Stode nämlich,

gemacht zu haben. Sie aber finden es ländlich, fittlich, und leben der Ueberzeugung, daß eine gute Che wie ein gutes Gewebe zuerft des Ginichlags bedarf, um nachber ein tüchtiges Bansleinen zu liefern. Wollten wir eine Zusammenftellung der unteren Dolksklaffen nach den drei Bauptfarben Weftphalens wagen, so wurden wir sagen: der Sauerlander freit wie ein Kaufmann, nach Geld und Geschicklichkeit und führt auch seine Che fo - fühl und auf gemeinschaftlichen Erwerb gerichtet. -Der Münfterlander freit wie ein Berrnhuter, gutem Rufe und bem Willen feiner Eltern gemäß, und liebt und trägt feine Che, wie ein aus Gottes Band gefallenes Loos, in friedlicher Pflichterfüllung. - Der Daderborner Wildling aber, hat Erziehung und Bucht nichts an ihm gethan, wirbt wie ein derbes Maturfind mit allem Ungeftum feines beftigen Blutes. Mit feinen und den Eltern feiner frau muß es daber auch oft gu beftigen Auftritten kommen. Er geht unter die Soldaten, oder läuft Befahr zu vertommen, wenn feine Meigung unerwiedert bleibt. Die Che wird in diesen durftigen Butten den frauen gum wahren fegfener, bis fie fich gurechtgefunden; flüche und Schimpfreden haben, wie bei den Matrosen, einen großen Cheil ihrer Bedentung verloren, und laffen eine rohe Urt aufopfernder Liebe mohl neben fich bestehen. Ueber das Derderbnif der dienenden Klaffen wird fehr geklagt: jedes noch so flüchtige Derbaltnif zwischen den zwei Geschlechtern muffe ftreng überwacht werden von denen, welche ihr Baus rein von Scandal gu erhalten wfinschen; felbft die Unterauffeber, Leute von gefetten Jahren und fonft ftreng genug, scheinen taub und blind, sobald nicht ein wirkliches Derlöbnif, sondern nur der Glaube an eine ernstliche Absicht vorhanden sei: "die Beiden freien fich" und damit seien alle Schranken gefallen, obwohl aus zwanzig folder freiereien taum eine Che bervorgebe und die folgen davon den Gemeinden gur Saft fielen. Unch die Branntweinvest fordert bier nicht wenige Opfer, und bei diesem heftigen Blut wirft das Uebermaß um so wilder und gefährlicher. Diese Dermahrlofung ift um fo mehr zu beklagen, da es auch dem

Letten nicht leicht an Calenten und geiftigen Mitteln gebricht. und feine fclaue Gewandtheit, fein Muth, feine tiefen einwohnenden Leidenschaften, und vor Ullem feine reine Nationalitat, verbunden mit dem martirten Ueugern, ibn gu einem allerdings würdigen Begenftande der Unfmerkfamteit machen. - Ulter Bebrauche bei festlichkeiten gibt es wenige und in feltener Unwendung, da der Daderborner jedem Zwange gu abgeneigt ift, als daß er fich eine Luft durch etwas, das nach Ceremoniell ichmedt, verderben folle. - Bei den Bochzeiten 3. 3. fällt wenig Besonderes por, das allerwarts bekannte Schlüffel- und Brod-Ueberreichen findet auch bier ftatt, d. b. wo es, auker einer alten Crube, etwas aibt, was des Schlüffels bedarf, - nachher geht Jeder seinem Jubel bei Cang und flasche nach, bis fich alles jum "Dapen von Iftrup" ftellt, einem beliebten Nationaltang, einem Durcheinanderwirbeln und Derschlingen, das erft nach dem Lichtangunden beginnt, und dem "Reisenden für Dolfer- und Sanderfunde" den Teitpunft angibt, wo es für ihn gerathener sein mochte, fich zu entfernen, da fortan die Aufregung der Gafte bis zu einer Bobe fteigt, deren Culminationspunkt nicht voraus zu berechnen ift. - Ift die Brant eine echte "fluggebraut", eine Brant in Krang und fliegenden Baaren, fo tritt fie gewiß ftolg wie eine fürftin auf, und dieses glorreiche familienereignig wird noch der Ruhm ihrer Nachkommen, die sich deffen wohl zu rühmen wiffen, wie stattlich fie mit Spiegeln und flittergold in den haaren einhergestrahlt sei. Lieber als eine Bochzeit ift dem Daderborner noch die faftnacht, an deren erstem Tage (Sonntag Esto mihi) der Buriche daberfteigt, in der Band, auf goldenem Upfel, einen befiederten Bahn aus Brodteig, den er feiner Liebsten verehrt, oder auch der Ebelfrau, nämlich wenn es ihm an Geld für die tommenden naffen Cage fehlt. — Um Montag ift der Jubel im tollften Bange, selbst Bettler, die nichts anderes haben, bangen ihr geflicktes Bettuch über den Kopf, und binden einen durchlöcherten Dapierbogen por's Beficht, und diefe machen, wie fie mit ihren, aus der weißen Umrändung bligenden Augen und langen Nasen-

schnäbeln die Mauern entlang taumeln, einen noch graufigeren Eindruck wie die eigentlichen Maskenzuge, die in schenklichen Derkleidungen mit Geheul und Burrah auf Udergaulen durch die felder galoppiren, alle bundert Schritte einen Sandreiter gurudlaffend, der ihnen muft nachjohlt, oder als ein hintendes Ungethum in's Dorf gurudfrachzt. Sehr beliebt ift auch das Schütenfest, zum Cheil der Ironie wegen, da an diesem Cage ber "Wildschith" por dem Auge der sein Gewerb ignorirenden Berrichaft mit feinem ficheren Blide und feiner festen Band paradiren darf, und oft der schlimmfte Schelm, dem die förfter icon wochenlang nachstellten, dem gnädigen fraulein Strauf und Chrenscharpe als seiner Konigin überreicht und mit ihr die Cercmonie des erften Canges durchmacht. - 3hm folgt am nachsten Cage das frauenschiefen, eine galante Sitte, die man bier am weniasten suchen sollte, und die fich anmutbig genna ausnimmt. Morgens in aller frühe giehen alle Chefrauen ber Bemeinde, unter ihnen manche blutjunge und hubsche, por dem Edelhofe auf, in ihrem goldenen Baubden und Stirnbinden, bebandert und bestrauft, jede mit dem Gewehr ihres Mannes über der Schulter. Doran die fran des Schützenkönigs, mit den Ubzeichen ihrer Würde, dem Sabel an der Seite, wie weiland Maria Cherefia auf den Kremniger Ducaten; ihr gunacht die fähndrichin mit der weißen Schützenfahne; auf dem Bofe wird halt gemacht, die Konigin gieht den Sabel, tommandiert rechts - lints - furg alle militarifchen Evolutionen; dann wird die fahne geschwentt, und das blante Regiment giebt mit einem feinen hurrah dem Schiefplate gu, wo jede - Manche mit der zierlichften Koketterie - ihr Gewehr ein paarmal abfenert, um unter flingendem Spiele nach der Schenke gu marfdiren, wo es heute keinen Konig gibt, sondern nur eine Konigin und ihren hof, die alles anordnen, und pon denen fich die Manner heute Alles gefallen laffen. Ginen gleich ftarten Begenfat zu den derben Sitten des Landes gibt der Beginn des Erntefestes. Diefes wird nur auf Edelhofen und großen Dachtungen im altherkömmlichen Style gefeiert. Der voranschreitenden Mufit

folgt der Erntewagen mit dem letzten fuder, auf deffen Barben die Grofmagd thront, über fich auf einer Stange den funkelnden Erntefrang; dann folgen fammtliche Dienftleute, paarweise mit gefaltenen Banden, die Manner bagrhaupt, fo gieben fie langsam über das feld dem Edelhofe gu, das To Doum nach der schönen alten Melodie des katholischen Ritus absingend, ohne Begleitung, aber bei jedem dritten Derfe von den Blasinftrumenten abaeloft, was fich überaus feierlich macht, und gerade bei diesen Menschen, und unter freiem himmel etwas wahrhaft Ergreifendes hat. 3m Bofe angelangt, fteigt die Grofmagd ab, und trägt ihren Krang mit einem artigen Spruche gu jedem Mitgliede der familie, vom hausherrn an bis gum fleinften Junkerchen auf dem Schaukelpferde, dann wird er über bas Scheuerthor an die Stelle des vorigjährigen gehängt, und die Suftbarkeit beginnt. - Obwohl fich keiner ausgezeichneten Singorgane erfreuend, find die Paderborner doch überaus gesangliebend; überall - in Spinnftuben - auf dem felde bort man fie quinteliren und pfeifen, - fie haben ihre eigenen Spinn-, ihre Uder-, flachsbrech- und Rauflieder, das lette ift ein schlimmes Spottlied, das fie nach dem Catte des Raufens jedem Dorübergehenden aus dem Stegreif gufingen. - Sonderlich junge Berren, die fich, den Derhaltniffen nach, gu freiern ihrer fraulein qualifiziren, konnen darauf rechnen, nicht ungeneckt porbei gu tommen, und fich von zwanzig bis dreifig Stimmen nachfraben gu horen: "Be! be! be! er ift ihr gu did, er bat fein Geschick," - oder, "er ift ihr gu arm, daß Gott erbarm! Den Kuinkel den kuant, der Dogel der fang, das Jahr ift lang, oh! oh! oh! laft ihn gehn!" Ueberhanpt ruhmen fie fich gern, wo es ihnen Unlag jum Streit verspricht, ihrer Berricaft, als ob fie aus Gold mare; ftehen auch in ernfteren fällen aus demfelben Grunde bisweilen zu ihr gleich dem Beften, und es ist hier, wie bei der Pariser Polizei, nichts Ungewöhnliches, die schlimmften "Wilbschützen" nach einigen Jahren als forftgebülfen wieder zu finden, denen es alsdann ein Bergensgaudium ift, fich mit ihren alten Kameraden zu raufen, und den bekannten

Liften neue entgegen zu feten; und noch vor Kurzem pacten ein Dugend folder Prattiter ihren Bergensfreund, den Dorffoulmeifter, der fie früher in der Cattit des "Bolgsuchens" unterrichtet hatte, wie er eben daran mar, die dritte oder vierte Auflage der Refruten einzuüben, etwa achtzig baarfüfige Schlingel nämlich, die, wie junge Wölfe zuerft mit dem Blutaussaugen anfangen, mit ihren frummen Meffern funftfertig in dem jungen Schlag wütheten, mahrend der Dadagog, von einer breiten Buche berab, das Commando führte. Wir haben bereits den Volksaberglauben ermabnt; diefer aufert fich, neben der Befpenfterfurcht und dem Berenglauben vorzugsweise in sympathetischen Mitteln und dem fogenannten Besprechen, einem Uct, der Manches zu denken gibt und beffen wirklich feltsame Erfolge fic durch blofies Binmealauanen feinesweas beseitigen laffen. Wir felbft muffen gefteben, Zeugen nnerwarteter Resultate gewesen zu sein. - Unf die felder, die der Besprecher mit seinem weißen Stabden umschritten, und worauf er die Scholle eines verpfandeten Uders geworfen bat, wagt fich in der Chat fein Sperling, fein Wurm, fallt fein Mehlthan, und es ift überraschend, die Streden mit schweren, niederhangenden Uehren zwischen weiten flachen leeren Strobes gu feben. ferner: ein prächtiger Schimmel, arabischer Bace, und überaus feurig, mar, zu einem übermäßigen Sprunge gespornt, gestürzt und hatte fich die Aunge dicht an der Wurzel durchgebiffen. - Da das Schlagen des wüthenden Chieres es in den erften Cagen unmoalit machte, der Wunde beigutommen, mar der Brand hingugetreten, und ein febr geschickter Urgt erflärte das icone Pferd für rettungslos verloren. — Jett ward zur "Waffensalbe" gefdritten, feinem Urgneimittel, wie man mahrscheinlich glauben wird, fondern einem geheimnifvollen, mir unbefannt gebliebenen, Bebrauch, zu deffen Behuf dem mehrere Stunden entfernten Besprecher nur ein von dem Blut des Chieres beflecktes Cuch gesandt murde. - Man fann fich denten, welches Dertrauen ich in dieses Mittel sette! Um nächsten Tage wurde das Thier jedoch so ruhig, daß ich dieses als ein Teichen seiner nahenden

Unnette v. Drofte, Gef. Werfe. IV.

Auflösung ansah; - am folgenden Morgen richtete es fich auf, gerbif und verschluckte, obwohl etwas mubsam, einige Brodscheiben ohne Rinde, - am dritten Morgen saben wir zu unserm Erstaunen, daß es fich über das in der Raufe befindliche futter bergemacht, und einen Cheil deffelben bereits verzehrt batte, mabrend nur ein behutsames Auswählen der weicheren Balme und ein leises Bucken um Lippen und Muftern die Empfindlichkeit der, wie wir uns durch den Augenschein übergeugen mußten, völlig geschloffenen Wundftelle andenteten; und leitdem babe ich den iconen Uraber manchesmal friich und feuria, wie guvor, mit seinem Reiter durch's feld ftolgiren seben. - Dergleichen und Uehnliches fällt oft por und hierbei ift die Unnaberung des Besprechers ober seines Mittels an den gu besprechenden Gegenstand immer fo gering (in manchen fällen, wie dem eben genannten, fällt fie ganglich fort), daß eine Er-Harung durch natürlich wirtende Effenzen bier teine Statt haben kann, so wie die vielbesprochene Macht der Phantafie bei Chieren, Krantern und felbft Beftein wegfallen muß, und dem Erflarer wohl nur die Kraft des menschlichen Blaubens, die magnetische Gewalt eines festen Willens über die Natur als letztes Unstunftsmittel bleiben dürfte. - folgenden Dorfall haben wir aus dem Munde eines alaubwürdigen Ungenzeugen: In dem Barten eines Edelhofes hatte die grüne Kohlraupe dermaffen überhand genommen, daß der Befitzer, obwohl Protestant, in feinem Ueberdruffe endlich gum Befprecher fchickte. - Diefer fand fich alsbald ein, umschritt die Bemufefelder, leise vor fich hinmurmelnd, wobei er mit seinem Stabden hier und dort einen Kohltopf berührte. Mun ftand unmittelbar am Barten ein Stallgebande, an deffen icadhaftem Dache einige Urbeiter flickten, die fich den Spaß machten, den Zauberer durch Spottreden, hinabgeworfene Kalkftucken zc. zu ftoren. - Machdem dieser fie wiederholt gebeten hatte, ihn nicht zu irren, sagte er endlich: "Wenn ihr nicht Ruhe haltet, so treibe ich euch die Raupen auf das Dach," und als die Neckereien bennoch nicht aufhörten, ging er an die nachfte Bede, ichnitt eine Menge fingerlanger Stabden, stellte sie horizontal an die Stallmaner und entsernte sich. — Alsbald verließen sämmtliche Raupen ihre Psanzen, krochen in breiten grünen Colonnen über die Sandwege an den Stäbchen die Maner auswärts, und nach einer halben Stunde hatten die Urbeiter das feld geräumt und standen im Hose, mit Ungezieser besäet, und nach dem Dache deutend, das wie mit einer grünen wimmelnden Decke überzogen war. — Wir geben das Sebenerzählte übrigens keineswegs als etwas Besonderes, da die oben berührte Erklärung durch auf den Grund wirkende Essenzen hier am ersten stattssinden dürste, sondern nur als ein kleines Genrebild aus dem Chun und Creiben eines phantasiereichen und eben besprochenen Volkes.

Che wir von diefem ju anderen übergeben, erlauben wir uns noch jum Schluffe die Mittheilung einer por etwa vierzig Jahren vorgefallenen Scene, die allerdings unter der jetigen Regierung nicht mehr ftattfinden konnte, jedoch den Charafter des Dolks zu anschaulich darftellt, als daß wir fie am ungeeigneten Orte glauben follten. - Bu jener Zeit ftand den Butsbesitzern die niedere Gerichtsbarteit gu und murde mitunter ftreng gehandhabt, wobei fich, wie es zu gehen pflegt, der Untergebene mit der Barte des Berrn, der Berr mit der Boswilliakeit des Untergebenen entschuldigte, und in diefer Wechselwirtung das Uebel fich fortwährend fteigerte. Mun sollte der Dorfteber (Meier) eines Dorfes, allzugrober Betrugereien und Diebstähle halber seines Umtes entsetzt werden. - Er hatte fich Manchen verpflichtet, Manchen bedrückt und die Gemeinde war in zwei bittere Darteien gespalten. - Schon seit mehreren Cagen mar eine tückische Stille im Dorfe bemerkt worden, und als am Gerichtstage der Gutsherr, aus Deranlaffung des Unwohlseins, seinen Geschäftsführer bevollmächtigte, in Derein mit dem eigentlichen Juftitiar die Sache abzumachen, mar den beiden Berren diese Ubanderung feineswegs angenehm, da ihnen recht wohl bewuft war, daß der Bauer seine Berrichaft zwar hafit, jeden Städter aber und namentlich "das Schreibervolt" aus tieffter Seele verachtet. Ihre Besorgnif ward nicht gemindert,

als einige Stunden vor der Sigung ein Schwarm baarfußiger Weiber in den Schloghof jog, mahre Poiffarden, mit fliegenden Baaren und Kindern auf dem Urm, fich vor dem hauptgebande gusammendrangte und wie ein Meft junger Ceufel gu fraben anfing: "Wir revoltiren! wir protestiren! wir wollen den Meier behalten! unfere Kerle find auf dem felde und maben, und baben uns geschickt, wir revoltiren!" Der Gutsberr trat ans fenfter und rief hinaus: "Weiber! macht euch fort, der Umtmann (Juftitiar) ift noch nicht da," worauf der Schwarm fich allmählich, unter Geschrei und flichen verlor. Uls nach einigen Stunden die Sitzung begonnen hatte, und die bereits abgehaltenen Derhore verlefen murden, erhob fich unter den fenftern des Gerichtslotals ein dumpfes, vielstimmiges Gemurmel, das immer gunahm, - bann brangten fich ein paar ftartfnochige Manner in die Stube, - wieder andere, in Kurgem mar fie jum Erftiden überfüllt. Der Juftitiar, an folde Auftritte gewohnt, befahl ihnen mit ernfter Stimme hinauszugeben; - fie gehorchten wirklich, ftellten fich aber, wie er fehr mohl fah, vor der Chur auf; zugleich bemertte er, daß Ginige, mit grinmigem Blicke auf die Begenpartei, ihre Kittel lufteten und furge schwere Knittel fichtbar werden ließen, mas von der anderen Seite mit einer ahnlichen Dantomime erwidert murde. - Dennoch las er das Urtheil mit ziemlicher faffung ab, und schritt dann, feinen Gefährten am Kleide gupfend, haftig der Chur gu. -Dort aber drangten fich die Aufenstehenden hinein, und ließen ihre Knittel spielen, und - daß wir es kurg machen - die heilige Juftig mußte froh fein, die Mabe eines fenfters zu einem etwas unregelmäßigen Rudzuge benuten gu tonnen. - Dem Butsherrn war indeffen durch den fich allmählich nach Unfen giehenden Cumult die Lage der Dinge bereits flar geworden, und er hatte die Schützengilde aufbieten laffen, lauter Ungehörige der Betheiligten, die fich freuten, bei diefer iconen Belegenheit auch einmal darauf loswaschen zu konnen. - Sie maren eben aufmarschirt, als die Sturmglocke erschallte. - Einige Schützen rannten nun fpornftreichs in den Churm, wo fie ein

altes Weib fanden, das ans Leibesträften den Strana zog, fofort aber gepackt und auf Umwegen in's hundeloch spedirt Indeffen ftand der Gutsherr am fenfter, und übermurde. wachte mit seinem Cubus die Wege, welche zu den berüchtigtften Dörfern führten, und nicht lange, fo fab er es von allen Bergen berunter wimmeln, wie die Bedninenschwärme, er tonnte beutlich die Unittel in ihren Banden unterscheiden und an ihren Gebarden feben, wie fie fich einander riefen und zuwintten. Schnell besonnen warf er einen Blid auf die Windfahne des Schlofthurmes, und nachdem er fich überzenat hatte, daß die Suft den Sarm nicht bis an der Stelle führe, wo die Kommenden etwa in einer Diertelfunde angelangt sein konnten, wurden eilends einige guverlässiae Leute abaefertiat, die in Bemdarmeln mit Sense und Rechen, wie Urbeiter, die aufs feld gieben, den verschiedenen Crupps entgegen schlendern und ihnen ergablen mußten, bas Belante im Dorfe habe einem brennenden Schlote gegolten, der aber bereits gelöscht sei. Die Lift gelang, alle trollten fich fluchend beim, mabrend drinnen die Schütengilde auch ihr Beftes mit fauft und Kolben that, und so der gange Scandal mit einigen ernstlich Verwundeten und einem Dupend in's Loch Gesteckten endiate, zwei Drittel der Gemeinde aber eine Woche lang wie mit Desibenlen behaftet aussahen, und eine besondere Schwerfälligteit in ihren Bewegungen zeigten. - Uehnliche Unftritte maren früber so gewöhnlich, wie das tägliche Brod; noch beute, trok des lanajährigen Zwanges, ift der gemeine Mann innerlich nicht um ein Baar breit von seinen Gelüften und Unfichten abgewichen, er kann wohl niedergehalten werden, die Gluth wird aber unter ber Ufche immer fortalimmen - Erhöhter Wohlstand wurde Giniges mildern, maren nicht Leichtfinn und die Leidenschaft, welche querft eine dürftige Bevölferung gu Wege bringen, deren geringes Gigenthum Schenfwirthen und Winteladvofaten gur Beute wird. - Dennoch kann man fich des Bedauerns mit einem Dolke nicht enthalten, das mit Kraft, Scharffinn und Unsdauer beaabt und im Befine eines gesegneten Bodens, in so vielen seiner Blieder den trauriaften Derbaltniffen anheimgefallen ift.

## Drittes Kapitel.

Die Grenze. — Münsterisches Stillleben. — Patriarchalisches Wesen. — Brautwerbung und Hochzeitsegebräuche. — Frömmigkeit und harmloser Aberglaube.

Die Dorgeschichte. — Duldender Muth und
Herzensgüte.

Selten mögen wenige Meilen einen so raschen Uebergang bervorbringen, als jene, welche die Grengftriche Paderborns und seines frommen Nachbarlandes, des Bisthums Münster, bilden. - Noch por einer Stunde, hinter dem nachften Bugel, haben fleine schwarzbraune Schlingel, die, im halben Aaturguftande. ihre paar mageren Tiegen weniger hüteten, als bei ihnen diebsmegen Wache ftanden, auf deine frage nach dem Wege dich querft durch verftelltes Migverfteben und Witeleien gebobnt, und dir dann unfehlbar einen Pfad angegeben, wo du wie eine Unte im Sumpfe, oder wie Ubrahams Widder in den Dornen gesteckt baft, - d. h. wenn du nicht mit Geld klimperft, denn in diesem falle haben nicht einer, sondern sämmtliche Buben ihre Tiegen, um fie befto ficherer wiederzufinden, ins Kornfeld getrieben und mindeftens ein Dugend Taune gerbrochen und Pfahle ausgeriffen, um dir den nachsten Weg zu bahnen, und du haft dich, aut oder übel, zu einer vierfachen Ubfindung entschließen muffen, - und jetzt ftehft du wie ein Umerifaner, der fo eben den Wigmams der Irokesen entschlüpft ift, und die erften Ginfriedigungen einer Herrnhuterkolonie betritt, por ein paar runden

flachstöpfen, in mindeftens vier Kamifolern, Sipfelmugen, Wollstrumpfen und den landesüblichen Bolgfduben, die ihre Kub angflich am Strick balten und por Schrecken aufschreien. wenn fie nach einer 2lebre ichnappt. Ihre Tüge beren Milchhaut die Sonne taum hat etwas anhaben konnen, tragen fo offen den Unsdruck der gutmuthigften Ginfalt, daß du dich gu einer nochmaligen Nachfrage entschliefieft. "Berr!" fagt ber Knabe, und reicht dir eine Kuftband, "das Ort weiß ich nicht." - Du wendest dich an seinen Nachbar, der gar nicht antwortet, sondern dich nur anblingt, als dachte er, du wollest ihn schlagen. - "Berr!" nimmt der Erstere wieder das Wort, "der weiß es and nicht!" verdrieflich trabft du fort, aber die Unaben haben gusammen geffüftert und der große Redner tommt dir nachgeflappert: "Meint der Berr vielleicht - ?" (hier nennt er den Namen des Orts im Dolfsdialett); auf deine Bejahung ftapft er herzhaft vor dir ber, immer nach seinen Kameraden umschauend, die ihm mit ihren Ungen den Rücken deden, bis gum nachften Krenzweg; dann haftig mit ber hand eine Richtung bezeichnend, springt er fort, so fonell es fich in Bolgschuhen galoppiren läft, und du ftedft beinen Dreier wieder ein, ober wirfft ibn in den Sand, wo die kleinen Baidlaufer, die dich aus der ferne beobachten, ibn schon nicht werden umkommen laffen. - In diesem Juge haft din den Charafter des Landvolkes in Kurze. - Butmuthigfeit, furchtsamfeit, tiefes Rechtsgefühl und eine ftille Ordnung und Wirthlichfeit, die, trok feiner geringen Unlage zu Speculation und glücklichen Gebanken, ihm doch einen Wohlstand zu Wege aebracht hat, der selbst den seines gewerbtreibenden Nachbars, des Sauerlanders, weit übertrifft. Der Münfterlander heirathet felten, ohne ein ficheres Einkommen in der Band gu haben, und verläft fich, wenn ihm diefes nicht beschieden ift, lieber auf die Milde seiner Dermandten oder seines Brodherrn, der einen alten Diener nicht verftoffen wird; und wirklich gibt es teine, einigermaßen bemittelte Wirthschaft ohne ein paar solcher Segenbringer, die ihre muden Knochen auf dem besten Dlate am Berde auswärmen. — Die illegitime Bevölkerung ist gar nicht in Unschlag zu bringen, obwohl jetzt eher, als wie vor dreißig Jahren, wo wir in einer Pfarre von fünftausend Seelen ein einziges uneheliches Kind antrafen.

Bettler gibt es unter dem Candvolle nicht, weder dem Namen, noch der Chat nach, sondern nur in jeder Gemeinde einige "arme Manner oder frauen," denen in bemittelten Baufern nach der Reihe die Koft gereicht wird, wo dann die nachlässigste Mutter ihr Kind strafen wurde, wenn es an dem "armen Mann" porüberging, ohne ihn zu gruffen. - So ift Raum, Mahrung und frieden für alle da. - Die Regierung mochte gern gu einer ftarteren Bevolferung anregen, die aber gewiß traurige folgen haben wurde bei einem Dolte, das wohl ein Eigenthum verftandig zu bewirthschaften weiß, dem es aber jum Bewerbe mit leerer Band ganglich an Befchick und Energie fehlt, und das Sprichwort: "Moth lehrt beten" (resp. arbeiten), würde fich schwerlich hinlanglich bier bewähren, mo schon die laue, feuchte Luft den Menschen traumerisch macht, und seine Schüchternheit zum Cheil forperlich ift, fo daß man ihn nur anzusehen braucht, um das langsame Rollen feines Bluts gleichfam mitzufühlen.

Der Münsterländer ist groß, seischig, selten von großer Muskelkraft; seine Tüge sind weich, oft äußerst lieblich, und immer durch einen Ausdruck von Güte gewinnend, aber nicht leicht interessant, da sie immer etwas Weibliches haben und selbst ein alter Mann oft frauenhafter aussieht, als eine Paderbörnerin in den mittleren Jahren; die helle Haarsarbe ist durchaus vorherrschend; man trisst alte flachstöpse, die vor Blondheit nicht haben ergrauen können.

Dieses und alles dazu Gehörige, — die hautfarbe — blendendweiß und rosig und den Sonnenstrahlen bis in's siberreise Alter widerstehend, die lichtblanen Augen ohne kräftigen Ausdruck, das seine Gesicht mit sast lächerlich kleinem Munde, hierzu ein oft sehr anmuthiges und immer wohlwollendes Sächeln und schnelles Erröthen, stellen die Schönheit beider Geschlechter auf sehr ungleiche Wage, — es gibt nämlich fast

feinen Mann, den man als folden wirklich schon nennen konnte. mabrend unter zwanzig Madden wenigstens fünfzehn als hubich auffallen und zwar in dem etwas faden, aber doch lieblichen Beschmade der englischen Kupferftiche. - Die weibliche Sandestracht ift mehr wohlthätig als wohlstehend; recht viele Cuchrode mit diden falten, recht schwere Goldhauben und Silbertreuze an schwarzem Sammetbande, und bei den Chefrauen Stirnbander an moalichft breiter Spike, bezeichnen bier den Grad des Wohlftandes, da felten Jemand in den Saden geht ohne die nöthigen blanken Chaler in der Band, und noch seltener durch Outssucht das richtige Derhaltnif zwischen der Kleidung und dem ungeschnittenen Leinen und andern häuslichen Schätzen geftort wird. - Der Bausftand in den zumeift vereinzelt liegenden Bauernhofen ift groß und in jedem Betracht reichlich, aber durchaus banrifd. - Das lange Gebande von Tiegelfteinen, mit tief niederragendem Dache, und von der Cenne durchschnitten, an der zu beiden Seiten eine lange Reihe Bornvieh, oftfriefischer Race, . mit feinen Ketten flirrt, - die große Kuche, bell und fauber, mit gewaltigem Kamine, unter dem fic das gange Bauspersonal bergen tann; das viele zur Schau gestellte blante Gefdirr und die abfichtlich an den Wanden der fremdenftube aufgethurmten flachsvorrathe erinnern ebenfalls an Bolland, dem fich überhaupt diese Proving, was Wohlstand und Lebensweise betrifft, bedeutend nabert, obwohl Abgeschloffenheit und ganglich auf den inneren Dertehr beschränftes Wirfen ihre Bevölferung von all den fittlichen Ginfluffen, denen handelnde Nationen nicht entgeben konnen, fo frei gehalten haben, wie taum einen anderen Sandftrich. Ob ftarte Reibungen mit der Aufenwelt dem Münfterlander den Muth und die Betriebsamfeit des Batapers. - ein patriarcalisches Leben diesem die Sitteneinfalt und Milde des Münfterlanders geben tonnten, muffen wir dabin gestellt sein laffen, bezweifeln es aber; jest mindeftens find fie fich in den Zugen, die man als die nationalften Beider angufeben pflegt, faft feindlich entgegengefest, und verachten fich auch gegenseitig, wie es Nachbarn gutommt. — Wir haben icon

früher von dem überaus friedlichen Eindrucke eines Münfterischen Gehöftes gesprochen. In den Sommermonaten, wo das Dieh im felbe ift, vernimmft du feinen Saut, außer dem Bellen des fich an seiner Kette abzappelnden Bofhundes, und, wenn du dicht an der offenen Bausthur herschreiteft, dem leisen Tirpen der in den Mauerneffeln aus und einschlüpfenden Küchlein und dem gemeffenen Dendelschwung der Uhr, mit deffen Bewichten ein paar junge Katichen fpielen; - die im Garten jatenden frauen figen fo fill gefauert, daß du fie nicht ahnteft, wenn ein gufälliger Blick über ben Bagen fie bir nicht verrath die schönen schwermuthigen Dolfsballaden, an denen diese Begend überreich ift, borft du etwa nur auf einer nachtlichen Wanderung durch das Schnurren der Spinnrader, wenn die bloden Madden fich por jedem Ohre gefichert glauben. - Much auf dem felde tannft du im Befühl der tiefften Ginsamteit gelaffen fortträumen, bis ein zufälliges Räuspern oder das Schnauben eines Oferdes dir verrath, daß der Schatten, in den du soeben trittst, von einem halbbeladenen Erntewagen geworfen wird, und du mitten durch zwanzig Urbeiter geschritten bift, die fich weiter nicht mundern, daß der "nachdenkende Berr" ibr Butabnehmen nicht beachtet hat, da er nach ihrer Meinung . "andachtig" ift, das heifit den Rosenfrang aus dem Bedachtniffe berfag . - Diefe Rube und Gintonigfeit, die aus dem Innern bervorgeben, verbreiten fich auch über alle Lebensverhaltniffe. - Die Codten werden mäffig betrauert, aber nie vergeffen, und alten Leuten treten noch Chranen in die Ungen, wenn fie von ihren verftorbenen Eltern reden. Un den Chefdluffen hat frühere Meigung nur selten Cheil; Derwandte und achtbare freunde empfehlen ihre Lieblinge einander und das fürwort des Geachtetsten gibt in der Regel den Ausschlag - fo kommt es, daß manches Chepaar fic vor der Copulation taum einmal gesehen hat, und unter ber frangofischen Regierung tam nicht felten der lächerliche fall vor, daß Sponfen, die meilenweit bergetrabt maren, um für ihre Braut die nothigen Scheine bei der Behorde gu lofen, weder Dor- noch Tunamen derjenigen anzugeben muften, die fie in der nachften Woche zu beiratben gedachten, und fich bochlich wunderten, daß die Bezeichnung als Maad oder Nichte irgend eines angesehenen Gemeindealiedes nicht binreichend gefunden murde. - Daft unter diesen Umftanden die möglichst große Unzahl der Unträge noch ehrenvoller und für den Auf entscheidender ift, als anderwärts, beareift fich. und wir felbst wohnten der Cranung eines mahren Kleinodes von Brautpaare bei, wo der Brautigam unter achtundzwanzigen, die Brant unter zweinnddreifigen gewählt hatte. vorläufigen Derhandlung ift jedoch felbft der Glangenofte hier feines Erfolges nicht ficher, da die Chrbarteit ein bestimmtes Eingeben auf die Unträge des Brantwerbers verbietet, und jett beginnt die Aufgabe des freiers. Er tritt an einem Nachmittage in das Baus der Gesuchten und zwar jedesmal unter bem Dormande, seine Dfeife anzugunden - die hausfrau fett ibm einen Stubl und ichurt ichweigend die Gluth auf, dann knüpft fie ein gleichgültiges Bespräch an vom Wetter, den Kornfrüchten zc. und nimmt unterdeffen eine Pfanne vom Gefimfe, die fie sorafältig schenert und über die Kohlen hangt. Jest ift ber entscheidende Augenblick gekommen. - Sieht der freier die Dorbereitungen zu einem Pfannenkuchen, so zieht er seine bide filberne Uhr hervor und behauptet, fich nicht länger aufhalten zu konnen; werden aber Speckschnitel und Gier in die Ofanne gelegt, so ruct er fühnlich mit seinem Untrage heraus, die innaen Cente wechseln die "Crene," nämlich ein paar alte Schaumungen, und ber Bandel ift geschloffen.

Einige Tage vor der Hochzeit macht der Gastbitter mit ellenlangem Spruche seine Runde, oft meilenweit, da hier, wie bei den Schotten, das verwandte Blut bis in das entfernteste Glied und bis zum Aermsten hinab geachtet wird. — Adcht diesem dürfen vor Allen die sogenannten Nachbarn nicht übergangen werden, drei oder vier familien nämlich, die vielleicht eine halbe Meile entfernt wohnen, aber in uralten Gemeinderegistern, aus den Teiten einer noch viel sparsameren Bevölkerung, als "Nachbarn" verzeichnet stehen, und gleich Prinzen von Geblüt

por den naberen Seitenverbindungen, fo auch ihre Rechte und Derpflichtungen vor den, vielleicht erft feit ein paar hundert Jahren Aaherwohnenden mahren. - Um Cage vor der hochzeit findet der "Gabenabend" ftatt - eine freundliche Sitte, um den jungen Unfangern über die schwerfte Teit wegguhelfen. Abends, wenn es bereits fart dammert, tritt eine Magd nach ber andern in's Baus, fest mit den Worten: "Gruf von unferer frau" einen mit weißem Cuch bedeckten Korb auf den Cifc und entfernt fich fofort; diefer enthalt die Babe: Gier, Butter, Beffügel, Schinken - je nach den Araften eines Jeden - und die Geschenke fallen oft, wenn das Brantpaar unbemittelt ift, fo reichlich aus, daß diefes um den nachften Winterporrath nicht forgen darf. - Eine liebenswürdige, das Dolf bezeichnende Böflichkeit des Bergens verbietet die Ueberbringung der Gabe durch ein familienmitglied; wer feine Magd bat, schickt ein fremdes Kind. - Um Bochzeitmorgen, etwa um acht, besteigt die Braut den mit einer weißen, goldfinkernden fahne geschmückten Wagen, der ihre Unsftattung enthält; fle fitt allein zwischen ihren Schätzen, im besten Staate, aber ohne besonderes Abzeichen und weint auf's Jammerlichfte; auch die auf dem folgenden Wagen gruppirten Brantjungfern und Nachbarinnen beobachten eine ernfte, verschämte Baltung, mabrend die auf diden Udergaulen nebenher trabenden Buriche durch Butschwenken und hier und dort ein schwerfälliges Juchhei ihre Suftigfeit auszudruden fuchen, und zuweilen eine alte blindgeladene flinte fnallen laffen. - Erft por der Dfarrfirche findet fich der Brautigam mit seinem Gefolge ein, besteigt aber nach der Cranung nicht den Wagen der Braut, sondern trabt als einziger fufganger nebenher bis gur Chur feines Baufes, wo die junge frau von der Schwiegermutter empfangen und mit einem "Bott fegne deinen Gin- und Musgang" feierlich über die Schwelle geleitet wird. - Lebt die Mutter nicht mehr, fo pertritt der Pfarrer ihre Stelle, oder, wenn er gufällig gegenwärtig ift, der Butsherr, was für eine fehr glückliche Dorbedeutung gehalten wird, die den Meuvermahlten und ihren Machtommen den ungestörten Genuf des Bofes fichert, nach dem Spruche: "Wen die Berrschaft einleitet, den leitet fie nicht wieder beraus." Während dieser Ceremonie schläpft der Brantigam in seine Kammer und erscheint alsbald in Kamisol, Zipfelmuge und Küchenschürze. In diesem Unfzuge muß er an seinem Ehrentage den Gaften aufwarten, nimmt auch feinen Cheil am Bochzeitsmable, sondern fteht, mit dem Teller unterm Urme, hinter der Brant, die ihrerseits keinen finger rührt und fich wie eine Prinzeffin bedienen läft. - Mach Cifche beginnen auf der Cenne die althergebrachten Cange: "der halbe Mond," "der Schuftertang," "binten im Garten", manche mit den anmuthiaften Derschlinaungen. — Das Grchefter besteht aus einer oder zwei Beigen und einer invaliden Baffaeige, die der Schweinehirt oder Pferdefnecht aus dem Stegreif ftreicht. - Ift das Publifum febr musikliebend, so kommen noch wohl ein paar Copfdeckel hinzu und eine Kornschwinge, die abwechselnd von den Gaften mit einem Spane aus Leibesfraften wider den Strich gefratt wird. - Nimmt man biezu das Gebrüll und Kettengeflirr des Diehes. das erschrocken an seinen Ständern stampft, so wird man zuaeben, daß die unerschütterliche Gravitat der Canger mindeftens nicht dem Mangel an aufregendem Geräusche zuzuschreiben ift. Bier und dort laft mobl ein Buriche ein Juchhei los, was aber fo einfam klingt, wie ein Gulenschrei in einer Sturmnacht. -Bier wird maffig getrunten, Branntwein noch maffiger, aber fiedender Kaffee "zur Abfühlnna" in gangen Strömen, und mindeftens fieben blante Finnteffel find in feter Bewegung. -Zwischen dem Cangen verschwindet die Braut von Zeit zu Zeit und kebrt allemal in einem andern Unzuge zurück, so viel ihr derer gu Gebote fteben, vom Crauftaate an bis zum gewöhnlichen Sonntagspute, in dem fie fich noch ftattlich genug ausnimmt, in der damaftenen Kappe mit breiter Goldtreffe, dem ichmeren Seidenhalstuche und einem fo imposanten Korperumfange, als ibn mindeftens vier Cuchrode über einander hervorbringen konnen. Sobald die Bangenbr in der Kniche Mitternacht geschlagen bat, fieht man die frauen fich von ihren

Banten erheben und mit einander fluftern; gleichzeitig brangt fich das junge Dolt zusammen, nimmt die Braut in seine Mitte und beginnt einen außerft fünftlichen Schneckentanz, deffen Amed ift, im raiden Durcheinanderwimmeln immer eine vierfache Mauer um die Braut zu erhalten, denn jest gilt's den Kampf zwischen She und Jungfrauschaft. - So wie die frauen anruden, wird der Cang lebhafter, die Derschlingungen bunter, die frauen suchen von allen Seiten in den Kreis zu dringen. die Junggesellen durch vorgeschobene Paare fie wegzudrangen; die Darteien erhiten fich, immer rascher wirbelt die Mufit, immer enger zieht fich die Spirallinie, Urme und Kniee werden gu Bilfe genommen, die Burfchen gluben wie Defen, die ehrwurdigen Matronen triefen von Schweiß, und man bat Beispiele, daß die Sonne über dem unentschiedenen Kampfe aufgegangen ift; endlich hat eine Deteranin, die schon einige zwanzig Braute in den Cheftand gezerrt bat, ihre Beute gepackt; plotplich verftummt die Mufit, der Kreis ftanbt auseinander und Alles ftromt den Siegerinnen und der weinenden Braut nach, die jest jum letten Male umgefleidet und mit Unlegung der fraulichen Stirnbinde fymbolisch von ihrem Maddenthum geschieden wird - ein Chrendienft, welcher den (fogenannten) Nachbarinnen gufteht, an dem fich aber jede anwesende Chefran, die Gattin des Butsberrn nicht ausgenommen, durch irgend eine fleine Dienftleistung betheiligt. Die Braut erscheint nun barbauptig und in Bemdärmeln, gleichsam eine bezwungene und fortan zum Dienen willige Brunhildis, greift aber dennoch nach ihres Mannes bereitliegendem Bute und fett ihn auf; die frauen thun desgleichen, und zwar jede den hut ihres eigenen Mannes, den er ihr selbst ehrerbietig reicht und eine stattliche frauenmennett beschließt die feier und gibt zugleich die Dorbedeutung eines ehrenhaften, fleifigen, friedlichen Cheftandes, in dem die frau aber nie vergifit, daß fie am Bochzeitstage ihres Mannes But getragen. Noch bleibt den Gaften, bevor fie fich zerftreuen, eine feltsame Aufgabe: der Brantigam ift namlich wahrend ber Menuett unfichtbar geworden, - er hat fich versteckt, offenbar aus furcht vor der behuteten Brant, und das gange Baus wird umgefehrt, ibn gu fuchen; man fcbaut in und unter die Betten. rafchelt im Strob und Ben umber, durchftobert fogar den Garten. bis endlich Temand in einem Winkel poll alten Gerumpels den Quaft feiner Zipfelmütte ober ein Endden der Küchenschurze entdedt, wo er dann fofort gefaßt und mit gleicher Gewalt und viel weniger Anstand als seine schone Balfte der Brantfammer zugeschlenzt wird. - Bei Begräbniffen fällt wenig Ungewöhnliches por, anfier daf der Cod eines Banspaters feinen Bienen anaelaat werden muß, wenn nicht binnen Jahresfrift alle Stöcke abzehren und verziehen follen, weshalb, fobald der Derscheidende den letten Uthemang gethan, fofort der Gefaftiefte unter den Unwesenden an den Stand geht, an jeden Korb pocht und vernehmlich fpricht: "Ginen Gruff von der fran, der Berr ift tobt." worauf die Bienen fich driftlich in ihr Leid finden und ihren Geschäften nach wie por obliegen. Die Leichenmacht, die in Stille und Gebet abgehalten wird, ift eine Oflicht jener entfernten Nachbarn, so wie das Leichenmahl ihr Recht, und fie forgen mit dafür, daß der Cobte ein feines Bemd erhält, recht viele schwarze Schleifen und einen recht flimmernden Kranz und Strank von Spiegeln, Ranfchgold und fünftlichen Blumen, da er unfehlbar am jungften Cage in demfelben Unfauge erscheinen wird, wo fie dann Cob und Cadel mit den Binterlaffenen gu theilen haben. Der Münfterlander ift überhaupt febr aberglänbisch, sein Aberglanbe aber so harmlos, wie er selber. Don Zauberfünften weiß er nichts, von Beren und bofen Beiftern wenig, obwohl er fich febr por dem Ceufel fürchtet, jedoch meint. daß diefer wenig Deranlaffung finde, im Münfterlande umangeben. Die baufigen Gespenster im Moor, Baide und Wald find arme Seelen aus dem fegefeuer, deren täglich in vielen taufend Rosenkrangen gedacht wird, und ohne Zweifel mit Augen, da man zu bemerken glaubt, daß die "Sonntags fpinnerin" ihre blutigen Urme immer feltener aus dem Bebiliche ftreckt, der "diebische Corfaraber" nicht halb so flaglich mehr im Moore achst und vollends der "topflose Beiger" seinen

Sit auf dem Waldstege ganglich verlaffen gu haben scheint. Don den ebenfalls häufigen Bausgeiftern in Schlöffern und großen Bauernhöfen benft man etwas untlar, aber auch nicht folimm und glaubt, daß mit ihrem völligen Derfcwinden die familie des Besithers aussterben oder verarmen werde. Diese befiten weder die hauslichen Geschicklichkeiten, noch die Cucke anderer Kobolde, fondern find einsamer, traumerischer Matur, schreiten, wenn es dammert, wie in tiefen Bedanten langfam und schweigend an irgend einer verspäteten Milchmagd ober einem Kinde vorüber und find ohne Zweifel echte Münfterlander, da man tein Beispiel hat, daß fie Jemanden beschädigt ober abfichtlich erschreckt batten. Man unterscheidet fie in "Cimpbute" und "Canghute." Die erfteren fleine rungliche Mannchen, in altmodischer Cracht, mit eisgrauem Barte und dreieckigem Butchen; die anderen übernatürlich lang und hager, mit langem Schlapphut, aber beide gleich wohlwollend, nur daß der Cimphut bestimmten Segen bringt, der Canghut dagegen nur Unglud gu perhaten fucht. Zuweilen halten fie nur in den Umgebungen. den Alleen des Schloffes, dem Wald- und Wiesengrunde des Bofes ibre philosophischen Spaziergange; gewöhnlich haben fie jedoch außerdem einen Speicher oder eine wufte Bodentammer inne, wo man fie zuweilen Nachts auf- und abgehen, oder einen knarrenden Baspel langfam umdreben hört. Bei feuersbrünften bat man den Bausgeift icon ernfthaft aus den flammen ichreiten und einen feldweg einschlagen feben, um nie wiederzutehren, und es mar dann hundert gegen eins zu wetten, daß die familie bei dem Meubau in einige Derlegenheit und Schulden gerathen mürde.

Größere Aufmerkamkeit als dieses verdient das sogenannte "Dorgesicht," ein bis zum Schauen oder mindestens deutlichen Hören gesteigertes Uhnungsvermögen, ganz dem Second sight der Hochschotten ähnlich, und hier so gewöhnlich, daß, obwohl die Gabe als eine höchst unglückliche eher geheim gehalten wird, man doch siberall auf notorisch damit Behaftete trifft, und im Grunde fast kein Eingeborner sich gänzlich davon freisprechen

durfte. - Der Vorschauer (Vorguder) im boberen Grade ift auch äußerlich tenntlich an seinem bellblonden Baare, dem geifterhaften Blipe der mafferblauen Augen, und einer blaffen oder übergarten Befichtsfarbe: übrigens ift er meiftens gefund und im gewöhnlichen Leben häufig beschränft und ohne eine Spur von Ueberspannung. - Seine Gabe überkommt ihn zu jeder Cageszeit, am Banfigften jedoch in Mondnachten, wo er ploglich erwacht, und von fieberhafter Unruhe ins freie oder ans fenfter getrieben wird; dieser Drang ift so fart, daß ihm taum Jemand widersteht, obwohl Jeder weiß, daß das Uebel durch Nachgeben bis zum Unerträglichen, zum völligen Entbehren ber Machtrube gesteigert wird; wogegen fortgesetzter Widerstand es allmählich abnehmen, und endlich ganglich verschwinden läft. - Der Dorschauer fieht Leichenzüge - lange Beerescolonnen und Kampfe - er fieht deutlich den Oulverrauch und die Bewegungen der fechtenden, beschreibt genan ihre fremden Uniformen und Waffen, bort fogar Worte in fremder Sprache, die er verftummelt wiedergibt, und die vielleicht erft lange' nach seinem Code auf demselben flecke wirklich gesprochen werden. - Und unbedeutende Begebenheiten muß der Dorschauer unter gleicher Beangftigung feben, 3. B. einen Erntewagen, der nach vielleicht zwanzig Jahren auf diesem Bofe umfallen wird; er beschreibt genau die Gestalt und Kleidung der jetzt noch ungebornen Dienftboten, die ihn aufzurichten fuchen; die Ubzeichen des fohlens oder Kalbes, das erschreckt gur Seite fpringt, und in eine jett noch nicht porhandene Cehmarube fällt 2c. -Napoleon grollte noch in der Kriegsschule zu Brienne mit seinem beengten Geschicke, als das Dolf schon von "filbernen Reitern" fprach, mit filbernen Kugeln auf den Köpfen, von denen "ein langer, ichwarzer Oferdeschweif" flatterte, so wie von munderlich aufgeputtem Befindel, das auf "Dferden wie Kagen" (ein üblicher Ausdruck für fleine gottige Roffe) über Becken und Kaune fliege, in der Band eine lange Stange mit eisernem Stachel daran. - Ein längft verftorbener Gutsbesitzer hat viele dieser Befichte verzeichnet, und es ift hochft anziehend, fie manchem

späteren entsprechenden Begebniffe zu vergleichen. Der minder Begabte und nicht bis zum Schauen Gesteigerte "bort" - er hört den dumpfen Bammerschlag auf dem Sargdeckel und das Rollen des Leichenwagens, bort den Waffenlarm, das Wirbeln der Crommeln, das Crappeln der Roffe und den gleichförmigen Critt der marschirenden Colonnen, - Er bort das Beschrei der Derungluckten, und an Chur und fenfterladen das Unpochen besjenigen, der ihn oder feinen Nachfolger gur Bilfe auffordern wird. — Der Aichtbegabte steht neben dem Dorschauer und ahnet Nichts, mahrend die Oferde im Stalle anaftlich schnauben und fchlagen, und der Bund jammerlich heulend, mit eingeklemmtem Schweife seinem Berrn zwischen die Beine friecht. - Die Gabe foll fich jedoch übertragen, wenn ein Aebenftebender dem Dorguder über die linke Schulter fieht, wo er zwar für dieses Mal nichts bemerkt, fortan aber für den anderen die nachtliche Schau halten muß. - Wir fagen dies fast ungern, da diefer Zufat einem unläugbaren und hochft mertwürdigen Phanomen den Stempel des Lacherlichen aufdrudt. - Wir haben den Munfterlander früher furchtsam genannt, bennoch ertragt er ben eben berührten Dertehr mit der überfinnlichen Welt mit vieler Aube, wie überall seine furchtsamkeit fich nicht auf passive Buftande erftrectt. - Banglich abgeneigt, fich ungesetzlichen Sandlungen anzuschließen, tommt ihm doch an Muth, ja Bartnäckigkeit des Duldens für das, was ihm recht scheint, Keiner gleich, und ein geistreicher Mann verglich dieses Dolt einmal mit den Bindus, die, als man ihnen ihre religiösen und burgerlichen Rechte schmalern wollte, fich zu vielen Caufenden versammelten, und auf den Grund gehocht, mit verhüllten Bauptern, ftandhaft den Bungertod erwarteten. - Diefer Vergleich hat fich mitunter als febr treffend ermiefen.

Unter der französischen Regierung, wo Eltern und, nachdem diese ausgeplündert waren, auch Geschwister mit ihren Habseligkeiten für diejenigen einstehen mußten, die sich der Militairpsicht entzogen hatten, haben sich zuweilen alle Zweige eines Stammes, ohne Rücksicht auf ihre unmündigen Kinder,

zuerft bis zum letten Beller erequiren, und dann bis aufs Bemde auspfänden laffen, ohne daß es einem eingefallen mare, dem Derfteckten nur mit einem Worte den Wunsch zu auffern, daß er aus feinem Bretterverschlage ober Beuschober hervorfriechen moge, und so verhaft, ja entsetzlich Jedem damals der Kriegsdienft war, dem manche fogar durch freiwillige Derftummelung, 3. B. Abhacken eines fingers, zu entgehen suchten, so häufig trat doch der fall ein, daß ein Bruder fich für den andern stellte, wenn er dachte, diefer werde den Strapagen erliegen, er aber moge noch mit dem Leben davonkommen. - Kurg der Münsterlander besitt den Muth der Liebe, und einer unter dem Schein des Obleamas verfteckten schwärmerischen Religiöfität, fo wie er überhaupt durch Eigenschaften des Bergens ersett, was ihm an Beiftesschärfe abgeht, und ber fremde verläfit mit Cheilanhme ein Dolf, das ihn zwar mitunter langweilte, deffen bansliche Cngenden ibm aber immer Achtung einflöffen und zuweilen ibn tief gerührt haben. - Müffen wir noch hinzufügen, daß alles bisher Gesagte nur das Candvolf angeht? - ich glaube, "nein", Städter find ja überall gleich, Kleinftädter wie Grofftadter. - Ober, daß alle diefe Buftande am Derlofchen find, und nach vierzig Jahren vielleicht wenig mehr davon anzutreffen fein mochte? - Much leider "nein," es geht ja überall fo!

# a Grama-Germ.

Perdu,

oder:

Dichter, Derleger und Blauftrumpfe.

Enftspiel in einem Uct.

(1840.)

# Einleitung.

ereits während der Ausarbeitung des zweiten Cheiles vom "Geistlichen Jahr" (1859) hatte man die Dichterin bestürmt, ihrem "unverkennbaren Calent für das Komische" doch endlich die nöthige Ausmerksamkeit zu schenken.

"Man spannt hier wieder alle Stricke an, mich zum Kumoristischen zu ziehen, spricht von Verkennen des eigentlichen Calentes u. s. w. Das ist die ewige alte Leier hier, die mich denn doch jedesmal halb verdriestich, halb unschlässig macht. Ich meine, der kumor steht nur Wenigen und am seltensten einer weiblichen feder, der fast zu engen Beschränkung durch die (gesellschaftliche) Sitte wegen — und nichts ist kläglicher, als kumor in engen Schuhen. Für jetzt kann ich überall wohl gar nicht daran denken; heute eine Schnurre und morgen wieder ein geistliches Lied! Das wäre was Schönes, — solche Stimmungen ziehen sich nicht an und aus, wie Kleider, obwohl Manche das zu glauben scheinen."

Im Upril des folgenden Jahres kommt die Dichterin darauf zurück. Das "Geistliche Jahr" ist beendet, und sie hat, "des seit zwanzig Jahren bis zum Ekel wiederholten Redens über Mißkennung des eigenen Calentes müde, sich zu Etwas entschlossen, was ihr im Grunde widersteht, nämlich einen Dersuch im Komischen zu unternehmen." "So dränge ich denn jeden Crieb zu Underem gewaltsam zurück und schene mich

<sup>1)</sup> Briefe 142.

doch vor jener gleichsam bestellten Urbeit, wie das Kind vor der Anthe; nicht daß ich meine, fie werde völlig miflingen; es fehlt mir allerdings nicht an einer humoristischen Uber, aber fie ift meiner gewöhnlichen und natürlichen Stimmung nicht angemeffen, fondern wird nur hervorgerufen durch den luftigen Balbraufch, der uns in gablreicher und lebhafter Gefellichaft überfällt, wenn die gange Utmofphare von Withfunten fprubt und Alles fich in Ergablung abnlicher Stücken überbietet. ich allein, so fühle ich, wie dieses meiner eigentlichen Aatur fremd ift und nur als reines Produkt der Beobachtung unter besonders aufregenden Umftanden in mir aufsteigen tann. Zwar, wenn ich einmal im Buge mare, murde meine Befellicaft auf dem Papiere mir vielleicht die Gegenwart wirklicher und die bereits niedergeschriebenen Scherze die Unregung fremder ersehen; aber eben zum Unfang kann ich nicht kommen und fühle die größte Luft gum Gahnen, wenn ich nur baran bente. Budem will mir noch der Stoff nicht recht tommen, einzelne Scenen, Situationen, lächerliche Charaftere in Ueberfluß, aber gur Erfindung der Intrigue des Studs, die diefen bunten Kobolden feften Boden geben muß, fehlt mir bishin, ich weiß nicht, ob die Luft ober das Geschick. - Wenn ich darüber nachdenken will, so überschwemmt mich eine fluth von tollen Scenen, die an fich gut genug maren, auch nützlich fein könnten, aber fich unter einander reimen, wie: ,3ch heiße Bildebrand und fete meinen Stod an die - Mure'; muß ich nun daraus schließen, daß es mir an "Schanie" fehlt? So schlecht will ich doch noch nicht aleich mit mir umgeben, man faat ja, daß Erkenntnif ja immer der Unfang gur Befferung ift; nun, da tann die Befferung bei mir nicht weit sein. 3ch fühle mich doch heute weit aufgelegter als feit lange und es tann treffen, daß ich mich nach Beendigung dieses Briefes an die Arbeit mache."

Zwei Cage später kommt sie auf das "Luftspiel in spe" zurud: "Ich habe noch mancherlei Skrupel, vorerft kann ich, wie jeder Schriftsteller wenigstens sollte, nur schreiben, was ich, wenn auch unter anderen Derhaltniffen und in anderen formen

gesehen. So werden meine Dersonen immer Westphalen bleiben und fich, trop aller Dorficht bier und dort individuelle Zuge einschleichen, d. h. nicht gerade Geschehenes, aber Manches, wobei einem dieses oder jenes Individuum unwillfürlich einfällt. Daß ich dieses auf's Meufferfte zu vermeiden suchen würde, branche ich Sie, liebster freund, nicht zu versichern; aber ich glaube, daß darin Miemand für fich fieben kann, da das wirklich Gehorte und Gesehene seinen Einfing nothwendig geltend macht, gegen unseren Willen und in der Chat auch das Einzige ift, was zu solchen rein objektiven Urbeiten befähigt. Dann find die Schwächen der gebildeten Stände felten gang barmlos, fondern haben zumeift einen Tusat von Derkehrtheit, der mich leicht Bitteres konnte fagen laffen, was doch gegen meine Ubficht ift, da ich nur dem Bumor und feineswegs der Satire gu opfern gedente, obwohl das Lettere, wenn es aus den achten Grunden und mit dem achten Ernfte geschieht, wohl das Edlere ift, weil das Auglichere; doch schließen mich sowohl mein Charafter als meine personliche Lage von dieser Urt zu wirken aus. Soll ich mich nun den niederen Klaffen zuwenden!? Das Sandvolf zum Stoffe mablen mit feinen duseligen Begriffen, seltsamen Unfichten, laderlichen Schluffolgen und anderseits prattischem Verftande, in manchen Dingen Schlaubeit und nationalem Bumor? Obwohl fich bierbei aufer dem Deranügen des Lesens nicht wohl ein anderer Zwed absehen lieft, so ware dieser Stoff nicht nur der bei weitem reichere und frischere, sondern auch der sowohl meinem Calente als meinen Erfahrungen angemeffenere, da ich zwischen Bauern aufgewachsen bin, und felbft eine ftarte Bauern-Uber in mir fpure, - auch gang barmlos ware dies, da fich Miemand den Kopf gerbrechen wird, ob ich Klas oder Deter gemeint; nur meine ich, mit dem Dialekte schwinde das Salz aus der Speise; benn der Bauer paft nicht seine Bedanken der Sprache an, sondern er hat gemodelt und modelt fortwährend die Space nach dem augenblicklichen Bedürfnisse und grade das gibt ihm das unnachahmliche Naive was in der Uebertragung Einem wie Schnee unter den Banden

gerrinnt, was man mit Derdruf inne wird, fo oft man versucht, einem Unsländer eine acht vaterlandische Unefbote verftandlich 3u machen, wo einem der Kabliau allemal zum Stockfisch wird.1) Dennoch muß ich die 3dee meines Ontels B., ein Luftspiel im paterländischen Dialette zu schreiben, ganglich verwerfen; wer wird es versteben? Nicht mal der Eingeborne, da ihm die Buchftabenfügung zu fremd und manche Caute mit vorhandenen Mitteln gar nicht wiederzugeben find, viel weniger der Unslander, der fic doch feinem Sprachftudium ergeben wird, um das Luftspiel einer obscuren Stribentin zu lesen. Doch pafit alles Besagte nur auf den Dialog, folglich zunächst die dramatische Behandlung; zur bloffen Beobachtung und Darftellung durch einen Dritten, 3. B. wie Braco-bridge-hall, geben jene Dolfsflaffen gewiff den frischeften und auf feine Weise hindernden Stoff, doch vom Dramatischen ift ja eben die Rede. Ich gestebe Ihnen, lieber freund, daß meine Reigung mich auch in biefem face weit mehr zu einer, wenn nicht tragifden, doch ernften und einen tiefern pfychologifden Swed im Unge haltenden Behandlung triebe, aber ich habe es mir mal anders vorgenommen; miklingt der Dersuch, so haben meine Plagegeifter ja den Beweis in Banden, daß der Irrthum auf ihrer Seite mar."2)

So gab sich denn die Dichterin an das Experiment, wenn auch nicht mit der nöthigen Begeisterung, so doch mit der genügenden Energie. Um die Scylla und Charybdis zu vermeiden, welche sie in der Wahl eines Stoffes, sei es aus der aristokratischen, sei es aus der bäuerlichen Umgebung, fürchtete, glaubte sie sich für einen Dorwurf aus literarischen Kreisen, sofern ihr diese bekannt waren, entscheiden zu sollen.

<sup>1)</sup> In dieser Beziehung find die Uebertragungen in's hochdeutsche von Interesse, welche die Dichterin auf Wunsch mehrerer freunde mit zwei von Prof. Juntmann in mansterlandischem Dialett geschriebenen Gedichten vornahm. Dieselben find abgedruckt im Unhang der "Briefe" 2. Auflage.

<sup>1)</sup> Briefe 167 f.

In diese Kreise hatte sie personlich sowohl bei Gelegenheit des Druckes ihrer Gedichte (1858) als besonders durch ihren Umgang mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen einen genügenden Einblick gethan, um die komischen Seiten mancher Derhältnisse und Dinge erlauschen zu können. Besonders war es E. Schäcking mit seinen vielen Projekten, seinen jugendlich stürmischen Bestrebungen und seiner Derbindung mit Freiligrath zu einem literarischen Unternehmen (den westphälischen Schilderungen), welcher um jene Teit viel in Rüschhaus verkehrte und Unnette, die sich für das Emporkommen ihres Schützlings interessische, in die kleinen Freuden und Leiden, Licht und Schattenseiten des berufsmäßigen Schriftstellerthums einweihte.

Wenn wir bei der Sesprechung des "Lustspiels" Namen nennen, so haben wir uns durchaus nicht "den Kopf darum zerbrochen, ob die Dichterin Klas oder Peter gemeint," sondern wir nehmen einsach das hin, was Unnette uns nicht bloß verrathen, sondern einsach erklärt hat.

So schreibt sie ihrem Onkel Angust 20. Juli 1841: "Mein Eustspiel, worin höchstens Einer Persönlickkeit, der 3....... zu nahe getreten sein konnte, ist auch von meinem Kreise förmlich gesteinigt und für ein vollständiges Pasquill auf sie Alle erklärt worden und doch weiß Gott, wie wenig ich an die guten Seute gedacht habe. Schücking und die Rüdiger waren die Einzigken, welche nichts Unstösiges darin sanden, obwohl Beiden ihre Rollen zugetheilt wurden und zwar Letzterer eine recht fatale."

Nach dieser Stelle ist es leicht, die Rollen zu vertheilen. Unter Sonderrath haben wir freiligrath, unter Seybold Schücking, unter der Briesen die B..., unter der Unsten die Rüdiger und unter der Frau von Chiesen die Dichterin Unnette selbst zu verstehen. Um Speth und Willibald suchen wir nicht lange, noch auch wollen wir eine Deutung der verschiedenen im Lustspiel erwähnten Schriften u. s. w. unternehmen. Selbst das Wenige, was wir über die Personen gesagt haben, möchten wir so aufgesast wissen, daß wir keinen speziellen Tug des Lustspiels auf die betreffende Personlichkeit übertragen, sondern

nur im Allgemeinen Unspielungen auf Charafter- ober Untoreigenthümlichkeiten darin erblicken.

Uns der Briefftelle an August von Harthausen geht zur Genüge hervor, daß 1841 das Lustspiel nicht bloß vollendet, sondern auch ziemlich weit in den Bekanntenkreisen der Dichterin herumgekommen war. Das Experiment war misglückt. Die einstimmige Meinung sprach sich gegen den Versuch aus und es scheint auch der letzte dieser Urt geblieben zu sein.

Es unterliegt teinem Zweifel, daß der Dichterin ein bedeutendes Calent für den feinen und gemuthvollen humor gu Bebote ftand, viele Bedichte und besonders so manche koftbare Briefftelle find deffen ein unwiderlegliches Teugnif. ferner fann nicht in Ubrede gestellt werden, daß Unnette einen giemlich ftart hervortretenden Jug der Satire besaff, der besonders im täglichen Umgang, in Beurtheilung der Menschen und Dinge ihrer Umgebung fich oft recht draftifch bethätigte; ein geiftreicher Wit und eine unnachahmliche Darftellungs und Dortragsgabe und Ergablungstunft tamen bingu und mußten der Umgebung der Dichterin nothwendig den Gindruck machen, diese habe gerade für Komit ein ausgesprochenes Calent. Uber Unnette fab tiefer, fie wußte zwischen all ihren Gaben und dem, was die Ceute so gemeinhin Komik nennen, zu unterscheiden, und nicht mit Unrecht ftraubte fich ihr ganges inneres Wefen gegen Aufgaben, deren Sofung ihr innerftes Selbst nicht befriedigt hatte.

Uns sehr früher Zeit (1827—30) haben wir einen ersten Dersuch von etwa 200 Dersen, welcher wohl mehr als das vorliegende Lustspiel dasjenige Genre mag getrossen haben, welches die größere, oberstächlicher urtheilende Umgebung als das eigentlich komische Genre dürste bezeichnet haben. Das Fragment behandelt eine Namenstagsseier und zwar diesenige der Dichterin selbst; die auftretenden Personen sind mit ihren wahren Namen belegt, "Nette, Jenny, Werner, Ferdinand, Böselager, Umelungen, Kerkering 2c., alles junge Edelleute, die sich zu dem feste eingefunden; soviel aus dem Bruchstüd zu entnehmen, will Nette

durch Jenny's Hülfe einem der Kerren einen lustigen Streich spielen. Wie die Namen, so scheint auch die Charafteristik der einzelnen Handelnden durchaus realistisch gehalten, die Reden, welche den Personen in den Mund gelegt werden, sind wenigstens überaus charafteristisch und individuell, und einer besonderen Liebenswürdigkeit gegen das starke Geschlecht scheint sich die Dichterin nicht haben besteisen wollen. Das Versmaß ist der gereimte spanische Crochaus. Als Probe theilen wir die Untwort "Aettens" an ihre Schwester "Jenny" mit, welch' letztere der noch nicht Unsgestandenen den Besuch von verschiedenen Herren angekündigt hat:

#### Mette:

D gefcond, ich muß mich fchmaden, Mules brebt fich um mich ber, Dunfel wird's por meinen Bliden Schnell mein Kolnisch Waffer ber ! himmel auch! mas mird "er" fagen Wegen meiner langen Aub, Reich mir raich ben beften Kragen, Bring mir raich ben Seibenichub. Sag, und follte "er" Dich fragen, Do ich bin, fo fag nur frei -(Haum por Wonne fann ich's fagen !) Das ich bir jest fage tren : "Wenn ber bobe Beift fie treibt, So ftubiert fie tief und ichreibt, Ob ber Dichtung Morgenroth Denft fie nicht ans Maffeebrot, Aber bald wird fie mit Pract Der Begeiftrung See entfteigen Und von der durchwachten Racht 3hre rothen Mugen zeigen." Gile, flieg, mein liebes Mind, Sag dem Bolden bies gefchwind, Daf Du fanft fein Berg bethort, Ch er einen Undern bort . . . .

Als nach einiger Teit Jenni zu den Herren ins Empfangzimmer gegangen, wird sie wirklich gefragt:

"Do ift ihre fraulein Schwefter?"

Jenny; "Sie bemäht fich ganz geschwind Uus der Dichtfunk See zu fteigen, Drinnen fie herum laviert . . (für fich) Das heifit pfissig angesährt."

Natürlich war es bei diesem Fragment niemals auf eine Dichtung für die Oeffentlicheit abgesehen, wahrscheinlich sollte ein wirkliches heiteres Erlebniß blos für den Freundeskreis dichterisch sigirt werden . . . allein aus dem Unsang mögen wir doch schon entnehmen, daß diese Urt nicht das eigentliche fach der Dichterin war, und mit welchem Rechte sie fürchtete, einen Komödienstoff aus aristokratischen Gesculschaftskreisen zu entnehmen. Der Hang zur Satire hätte jedenfalls die Oberhand über den harmlosen humor gewonnen und die betheiligten Personen würden sicherlich nicht wie 3. B. Schücking zu der ihnen zugetheilten Rolle gelacht haben. So können wir es auch nicht bedauern, daß sie die angefangene Urbeit nicht vollendet hat.

Much in dem 10 Jahre fpater entftandenen "Luftspiel" ift es eigentlich wieder mehr die Satire als der Humor, welche porherricht, wenn man auch gerne zugeben wird, daß eben die Satire bei den einzelnen Charafteren an ihrer Stelle ift. Was besonders auffällt, ift der vollftandige Mangel eines dramatischen Knotens und mithin auch einer befriedigenden Sofung. Dichterin hatte Recht, dem freunde zu flagen, daß ihr "zur Erfindung der Intrigue bis dabin, ich weiß nicht, ob die Euft oder das Geschick gefehlt." Die Personen und Auftritte folgen sich, ohne nothwendig aus einander hervorzugehen oder sich gegenseitig zu bedingen; wir haben fast denfelben Gindrud, wie bei den uns erhaltenen Bandzeichnungen der Dichterin, denen jegliche Derspektive fehlt; die figuren fteben nebeneinander auf demselben Dlan, mit derselben Wichtigkeit die Unfmerksamkeit des Tuschauers fordernd ohne auf einen einheitlichen Mittelpunkt bingumeifen und fich um ihn gu gruppiren. Das Eingelne ift oft trefflich mabr und icharf beobachtet, aber das Bange

fehlt. Wirklich reicht dieses Luftspiel nicht hin, uns einen Beweis von der dramatischen oder komischen Aber der Dichterin zu geben, wie es z. B. "die Judenbuche" von ihrer novellistischen Befähigung gab.

Die Handschrift des hier zum ersten Mal abgedruckten Stückes sindet sich im Archiv von Hülshoff und besteht aus fünf losen Quartblättern, die auf beiden Seiten fortlausend beschrieben sind. Aur die Neberschriften der einzelnen Scenen bilden einen Abschnitt. Die alte Orthographie glaubten wir durch die gewöhnlichere neuere ersetzen und der gebräuchlichen Interpunktion ihr Recht geben zu sollen.

Im Uebrigen bezwecken wir durch den Abdruck dieses wie der folgenden Fragmente keineswegs eine Erhöhung des literarischen Auhmes Unnettens, sondern nur die heute kritisch geforderte und vielsach gerechtsertigte Wollständigkeit der Werke einer anerkannt klassischen Dichterin.

ধ্য

m. K.



# Personen.

Herr Speth, Buchhändler in einer Stadt am Rheine. frau Speth.
Ida, Speths Cochter.
Sonderrath, poeta laureatus.
Wilibald, Dichter minimi moduli und nebenbei Recensent.
Seybold, Recensent und nebenbei Dichter.
frau von Chielen, Blaustrumpf von Stande.
Claudine Briesen, naw-gefühlvoller Blaustrumpf.
Johanna von Austen, Blaustrumpf du bon vieux temps.

## Erfte Scene.

Speth, ein Buchhandler; im Dorbergrund ein fenfter mit halbgeichloffenen Dorhangen, bas auf ben Abein geht, alle Stable mit Papier-Ballen u. f. w. beladen; Speth, ein Pleines, mageres Mannden mit rothem Gefichte, in's Graue fpielenden gaaren, einer Brille, fitt vor einem mit Papieren und Paqueten bedeckten Cifche und halt einen offnen Brief in der hand.

## Speth.

"Und furg, herr Speth, ich fann nicht, durchaus nicht. — Die Rebe blüht, da wird mir der Pegasus auch kollrig, und rennt, Gott weiß, welcher Irionswolfe nach, - indeffen fann es sein, daß wir uns bald seben; mir hat geträumt, ich würde nachstens Luft bekommen, an ben Abein gu geben, respective zu fahren, zu schwimmen - ob's dazu tommt? Nescio, und somit Gott befohlen, Ihr ergebener friedrich Sonderrath." (Er läßt das Blatt finten.) Ja wohl, Sonderrath, — ich bin fonder Rath. Windbeutel und fein Ende! - Und ob er nun bierber fommt, das steht auch noch sehr dabin, nachdem er mich vier Wochen lang bat auf fich marten laffen! - (Er wirft ben Brief auf den Cifch, heftig) Mein, nein, nein! 3ch will mich auch gar nicht mehr mit dem Dichtervolk einlaffen; wer lieft denn noch Bedichte? Gine Kammerjungfer, die in den Sefretair verliebt ift. - Aber ich bin gu fromm, viel, viel gu fromm, ein alter Kerl, zwanzig mal angeführt, und doch noch nicht klug! - 3ch sage es immer, fie werden mich noch aus Rock und Kamisol fcreiben. Ma, weiter! (Er ergreift ein Paquet, - bas bidfte guerft ; er öffnet es.) Bu! Krebse; "Das Echo im felsthale" von Claudine Briefen - (gahle) - gehn, - zwanzig - und dreifig, vierzig, fünfzig - wie? (Er nimmt das legte Bandel nochmals.) Zwei - vier - sechs - acht - zehn - o Jammer, Jammer! Unch nicht ein einziges Exemplar verfauft! (Mergerlich) Du alte Schachtel!

Unnette v. Dro fte, Gef. Werte. IV.

Komm du mir mal wieder, mit beinen Davedetten-Augen und beinen weißen Schwungfedern! Doch - 's ift meine eigne Schuld, marum bin ich ein Efel? (Er nimmt ein zweites Paquet; freudig) ha, Seybold, und ein gutes Bundel! (Er wiegt es auf der Band.) Das ift delikat, da ftedt noch manches Glaschen Wein darin. (Deffnet es.) - Wenn das lauter Recenfionen find, dann tonnen fie mir das Loch im Geldbeutel icon fo ziemlich wieder zuziehen. (Er fclagt die Blatter aus einander.) D meh; Bedichte! Sauter Bedichte! (Er betaftet feufzend das Paquet.) Wenn mir der gute Mann doch nicht immer so viele schlechte Bedichte gu feinen guten Recensionen einakfordirte! Ein dider, faurer Upfel! und ich muß doch hinein beißen, sonft geht er mir floten. Bm, auch ein Brief. (Er öffnet ihn.) Was? Was ift das? "Gedichte von Unna frein von Chielen," und die foll ich ihm rerlegen? 36? hab ich nicht genug an feinen eigenen miferabelen - (Er legt ben finger an die Mafe.) - Wart', wart', wo hab ich benn von ber fran gehört oder gesehn? Richtig! Die Ballade im Ubendblatte - Unna freiin von Chielen; richtia! Bm, die war so übel nicht, die frau hat Calent genug, wenn fie fich nur an einige Ordnung gewöhnen wollte; mich dunkt, die Derse rannten gegen einander wie scheugewordene Oferde. Und dann so ein gewiffes griftofratisches Beimweb nach der fendalzeit (lacheind) "an den Wafferflüffen Babylons fafen wir und weinten um Jerusalem," haha! Aun, man muß sehn; den Seybold darf ich doch nicht recht vor den Kopf ftogen; der ift meine befte Milchtub - er und Sonderrath - (feufgend) o Sonderrath, du Derrather! Soll ich denn wirklich von beinen Reminiscenzen am Rhein nichts haben, als die Reminiscenz an meinen leeren Belbbeutel? (Er nimmt bie feber vom Ohre und rechnet.) fünfzig Stahlftiche - für achthundert Eremplare Papier und (rechnet leise weiter) . . . zusammen fünftausend Chaler - macht jeden Monat 16 Chaler 8 Gr. Finsen (mit Machdrud) 16 Ch. 8 Gr. - perdu!

## 3meite Scene.

(herr Speth, frau Speth, eine noch ruftige frau, mit lebhaftem jovialem Gesichte, tritt herein und legt ihm die hand auf die Schulter).

fran Speth.

Was ift perdu?

Speth

(wendet fich freundlich um und nimmt die Brille ab). Sieh, franzden, bift Du es? Was willst Du, Kind?

fran Speth.

Geld, lieber freund, Geld!

Speth.

Beld? Ja, wieviel benn? (Er zieht ben Beutel.)

fran Speth.

Gib mir ein bischen Dorrath, daß ich Dich nicht immer überlaufen muß, so eine zwanzig Chaler.

Speth (erichredt).

Fwanzig Chaler!? Kind, die wüßte ich Dir doch jetzt aus allen Mäthen nicht zusammen zu klopfen. (Er halt den Beutel in die Höhe.) Siehst Du mein Beutelchen? Was dünkt Dich? verdammt dünnleibig.

frau Speth.

Wenn feine Louisd'ore darin find.

Speth.

Ja, Couisd'ore! Die schüttelt man auch so von den Baumen. (Wehmathig) Kennft Du wohl Kaffenmannden und Silbergroschen?

fran Speth.

Laß sehn! (Sie zupft ihm den Beutel aus der hand und greift rasch hinein.) Was hab ich erwischt? (Sie öffnet ein Papier.) Gerade recht, zwei Doppel-Louisd'ore — ich bedanke mich. (Will gehn; Speth bält sie am Uermel.) Fränzchen, Fränzchen, was fällt Dir ein? Wahrhaftig, sie nimmt mir Alles!

frau Speth.

Bewahre, es flingelt noch recht fcon. (Sie fcattelt ben Beutel.)

Speth.

Uch Gott, was klingelt denn! Dier preußische Chaler und zwölf einzelne Silbergroschen, auf Chre! Kein Heller mehr, — nein, sei doch vernünftig.

fran Speth (befählt ben Beutel).

Eins, zwei, drei, vier, und dann noch ein Dugend Stück, das ift ein Kronthaler.

Speth (halb lachend).

Bewahre, das ist der Deckel von meiner alten Cabacksdose, den ich gestern zerbrochen habe; (angklich) gib her, komm! Soll ich denn gar nichts behalten?

frau Speth.

Du haft noch genug.

Speth.

Es ist ja der Dedel, der Dedel sag ich Dir; was in aller Welt soll ich denn mit vier Chalern zwölf Silbergroschen anfangen? Ich kann ja nicht mal eine flasche Wein für einen guten freund bezahlen.

fran Speth (mit dem finger brohend).

Speth, Speth! Sind wir wieder auf dem Cerrain? denke an Deine Gesundheit und an Deine frau.

Speth (fomisch feufgend).

36 dente gang viel an meine frau.

frau Speth.

Weißt Du noch, neulich der Schwindel in Alberts Garten und um Weihnachten beim Onkel?

Speth (haftig).

Ja, da hatte ich auch beide Male (er flodt). -

frau Speth.

Mun? (lachend) Mein, Du hattest keinen Spitz, Du hattest nur drei Gläser getrunken; ich habe sie genau gezählt, aber — ich

sage es Dir ungern, — Du mußt Dich sehr in Ucht nehmen, Du bift sehr vollblätig.

Speth (ungläubig).

herr Gott, ich bin ja det magerfte Mann in der ganzen Stadt.

frau Speth.

Corpulent bift Du freilich nicht, aber fieh mal in den Spiegel — Dein Gesicht.

Speth.

hm, gang nett, gang manierlich.

frau Speth.

Ja wohl, roth und den Kopf wie ein Puter — nun, gieb - Dich zufrieden, sei nicht bose, schaft ihn) mir bist Du schon genug und bist auch überhaupt ganz wacker, wenn Du Dich ordentlich rasirt hast, aber das Geld laß mir; das ist bei mir besser aufgehoben, wie bei Dir. (Cast ihn los.)

Spet h.

Aun in Gottes Namen; — (ernfthaft) ich bitte Dich, franzchen, halt gut Haus, — knapp zusammen, sage ich immer, knapp zusammen; Du weißt nicht, wie bitterlich sauer es mir wird, (seufzend) der Ceufel weiß, man hat Verluste an allen Eden.

fran Speth.

Ganz richtig, — "perdu"! Was ist denn wieder "perdu"?

Speth.

Uch nichts! Meine Brille.

frau Speth (lachend).

Was Brille! Aichts Brille! Meinst Du, ich wüßte nicht, daß Dein perdu immer so viel heißt, als: da bin ich mal wieder angeführt? Aun, sag's herans, mich führst Du doch nicht an.

Speth

(nimmt einen Sederputer vom Clich und spielt damit). Uch, nun, — fieh, der Sonderrath, der Schlingel. —

frau Speth.

Der ift ja Dein lieb Kindchen.

Speth (mit Rachbrud).

Gewesen - Du weißt doch', daß ich sein Werk über die Abeingegenden verlegen soll?

fran Speth.

Ja, was Dich schon das horrende Geld gekostet hat an Stahlstichen und Papier.

Speth (nach und nach heftiger werdend).

Mun sieh, der will mit einem Male nicht schreiben — aber gar nichts, keine Reminiscenzen und keine Gedichte, nichts, sage ich Dir, nicht mehr als was ich hier auf der flachen Hand habe (er frect die Hand por).

fran Speth (lächeind).

Das ift nun freilich dieses Mal ein federputer; (ernahaft) aber warum nicht?

Speth (heftig).

Warum nicht? Warum nicht? "weil die Rebe blüht und sich Ulles paart."

fran Speth (gornig).

Uber ich würde ihn schon zwingen — tausend noch mal! Hat denn jeder flandus das Recht, einen ehrlichen Mann an den Bettelstab zu bringen? Derklag ihn, Speth, verklag ihn!

Speth.

Kind! das kennst Du nicht! da wird er mir erst ganz sperrig, nein, ich muß nur sachtchen laviren, simuliren, bis ich ihn ganz piano wieder in Gang gebracht habe.

fran Speth.

Ei mas! Bei dem wirst Du doch feine Seide spinnen; lag Dir den Schaden ersetzen und dann mag er laufen.

Speth.

Ja, Schaden ersetzen! Da famft Du recht! Meinst Du, wenn ich den ganzen Sonderrath bis aufs Hemd auszoge, daß ich

etwas anderes fing, als allenfalls ein paar flöhe und das Porträt seiner Geliebten? Das sind mir die Rechten!

fran Speth (fpottenb).

habe ich das nicht immer gesagt? hattest Du Dich an Gott und die Religion gehalten, den Katechismus verlegt und die Bibel, dann hattest Du Dein honnettes Brod; die muß Jeder taufen, und sind auch längst fertig geschrieben; oder was Dir die Prosessoren so zuschieden, solide Cente, die den Pelz nicht verkausen, ehe ste den Fuchs gesangen haben.

Speth.

Das ist wohl wahr.

fran Speth (einfallend).

Ich halte besonders viel auf Leute, die Perrücken tragen und Jabots, je breiter, je besser, aber statt dessen ziehst Du Dich mit dem Dichtervolk herum; "lustig gelebt und selig gestorben, das heißt dem Censel die Rechnung verdorben"; den Hut auf einem Ohr, das Geld in der Hand, und dann — "Rosen auf den Weg gestreut"; wahrhaftig, es sehlt wenig, daß ich vor Aerger ansange zu singen wie eine Eule.

Speth (befänftigend).

Stille, ftille, ärgere Dich nicht!

frau Speth (mit humoriftifdem Born).

Laf sehn! Was hast Du denn Rechtes an der Hand? Vorerst biesen — wie heißt der Windbentel? — Sonderrath — das soll ein großes Genie sein! Ja wohl! Genie auf Kosten De:ner Casche!

Speth.

Piano!

frau Speth.

Ober ift der Wilibald beffer? Freilich, der liefert seine Sachen ab, daß man nachher das ganze Jahr von den Krebsen Suppe kochen kann. Hans Narr, mit seinem gescheitelten Haar und Hund, der durch's Wasser gejagt ist! Speth (lachend).

36 kann ibn nicht -

fran Speth.

Sag felbst, sieht der Nerl nicht complet aus wie 'ne verregnete Krähe? "Meine wertheste Frau Speth," — ja ich will Dich!

Speth (feufzend).

Der erwischt mich auch nicht wieder.

frau Speth.

Doch, doch, wenn er Dich so gut kennt wie ich — und nun gar Dein Weibervolk —

Speth (lachend).

Die Damen willft Du sagen.

frau Speth (halb lachenb).

Ja wohl Deine Blaustrümpfe, die Briefen 3. B. (geziert) "der reizende Morgen hat mich hinausgelockt," (natürlich) und steht dann so erfroren aus wie ein gerupftes Huhn, ich glaube die Person friert den ganzen Cag.

Speth.

Du haft es gut vor.

fran Speth (lebhaft).

Uber sag selbst, sieht die Person nicht genau aus wie eine erfrorne Kartossel? Und dann die Austen mit ihren siebenzig Jahren, Rosaband, an jedem Finger einen Ring mit Souvenir oder einem Haarschwänzchen, und das ganze Timmer voll Portraits von ihren alten Schätzen — der mit 'nem haarbeutel, der mit 'nem langen Jops, der mit 'ner runden Perrücke.

Speth.

Du hältst ja so besonders viel auf Leute, die Perruden tragen.

fran Speth.

In meinem Leben habe ich nicht so schmutzige, verknutschte Wäsche gesehn wie die beiden immer an sich tragen; ich bin allzeit in Dersuchung, ihnen ein paar Ellen Leinen zu schenken, damit sie doch nicht so zum Spektakel herumlaufen.

Speth.

Ann ift's aber auch gut, nun hast Du ihnen die Section tüchtig gelesen.

fran Speth (gutlaunig).

Ei was, Du nimmst immer ihre Partei, weil Du selbst so ein halber Pegasusreiter bift.

Speth (erfaunt).

**Зф**?

fran Speth.

Ja, Du! Singft Du feine Lieber?

Speth.

Mein Lebtage nicht anders wie mit der driftlichen Gemeinde. fran Speth.

Was, willst Du längnen, daß Du vor zwanzig Jahren ein Gedicht auf mich gemacht haft?

"Zid, ad, ad,

Meine werthe Clara Zach,

Ich bleibe früh und spät

3hr getreuer Wilhelm Speth",

und das willst Du läugnen? war es nicht an einem Stachelbeerbusch? Und hast Du Dir nicht damals ein großes Dreieck in Deinen neuen Frack gerissen? Derräther!

Speth (faft ihr die Band).

Dummes Ding!

fran Speth (gieht die Band fort).

Mein, geh nur! 3ch bin tief gefrantt!

Speth.

Ja, Du bift mir die Rechte!

frau Speth (freundlich).

Bin ich Dir die Rechte? Ann, das ist doch brav von Dir,
— Du bist mir auch der Rechte (sie dradt seinen Kopf zwischen ihren Kanden) mein rechter, guter, alter, frommer Kals. Ubio (im Ubgehn) und, Wilhelm, laß der Ida nicht so viele Bücher zukommen, sie hat mir gestern Ubend einen Hemdarmel unten an den Saum gesetzt.

## Dritte Scene.

Speth (ihr nachiehend).

Ein kapitales Weib! Alles lebt und kribbelt an ihr; einen Derftand, einen Wig, und eine Darftellungsgabe! Bui, wenn die schreiben wollte, die würde was anders vor den Caa bringen als meine Blauftrumpfe; (leiser) fie hat nicht gang Unrecht, es find ein paar abgetakelte fregatten; (lauter) indeffen mas thut man nicht, (feufgend) d. h. was muß man nicht thun fur die Damen! Es ift ein schreckliches Wort: "eine Dame" und vollends eine Dame, die es darauf anlegt, dir das Beld aus der Casche gu holen; da magft du dich nur so geduldig schneiden laffen wie ein todter Bafe. (Gahnend) Uch Gott, ich wollte, daß ich mir eine Ahinogeroshaut anschaffen konnte, oder eine von Gummi elafticum, die fich ellenlang gieben ließ, und dann immer wieder auf meinen eignen corpus gurudspränge. "Das Coo im felsthal!" 3ch mag nicht daran benten; das Stüdchen toftet mich auch wieder viel. (Er tuntt die feber ein und wirft fie dann bin.) 3ch will nicht rechnen; was auch habe ich denn anders davon als den Alerger? (Berbrieflich) Ich weiß auch nicht, warum gerade immer mir die Langweiligen schreiben; es giebt doch mitunter welche, 3. B. meine frau, wo fich Geld daraus preffen ließe wie Beu; so ist's, das beste Stud Geld steht immer in Dingen, wo man es nicht heraus bringen tann, 3. B. in meinen Krebsen; (nachdentend) ja, wenn die wollte, - vielleicht wenn ich ihr fo ein wenig Bonig um den Mund ftrich und so ein wenig qusammen loge, was andre Leute sollten gesagt baben von ihrem Calente, ja, hüte dich! da würde ich schon ankommen. "Speth, wenn du durchaus 'ne Marrin gur frau haben willft, fo laft bich von mir icheiden und nimm die Briefen!" Ba, pfui! ein gräflicher Bedante! (Er ichattelt fic.) Dafür will ich doch lieber mein Leben lang ihre Bedichte verlegen, für die mare ich noch über und über zu gut. (Jovial) 3ch bin überhaupt gar fo'n übler Kerl nicht. (Er wender fich gegen den Spiegel.) 3ch habe eigentlich wohl hubiche Mugen, dunkle Mugen und auch fprechende Mugen;

(er neht auf) ein bischen klein von Statur. Hm! klein und wacker. (Er triet vor den Spiegel). Roth wie ein Puter, sagt meine Frau? Ich weiß nicht, was die will; ich bin nirgends roth, als wo es hingehört, (er kreicht fich wohlgefällig aber die Wange) zwar (er bengt fich naber) so ein klein Cippelchen auf der Nase — Speth, Speth! deine heimlichen Cröpschen Wein schlagen durch, und die Frau hat es schon weg. (Er bengt noch naber.) Nicht viel grane Haare; fie ließen sich noch wohl auszupfen, wenn's nicht so insam weh thät; ich bin kein Freund davon, mein eignes fleisch und Bein zu kreuzigen. (Er sast ein granes haar, und zieht es unter Geschterschneiben aus.) Ha! Hossart will Pein seiden! (Willbald tritt mit einer gewissen alsance herein. Speth fährt erschroden vom Sie zuräch).

## Dierte Scene.

Speth. Wilibald.

Wilibald (bleibt in der Char ftehn).

Pardon, Herr Speth, ich störe.

Speth (verlegen).

O gar nicht, gar nicht, treten Sie gefälligft naber.

Wilibald.

Sie wollen ausgehn?

Speth.

Ja, doch nein — keineswegs — nachher.

milibald.

Uber Sie machen Coilette.

Speth.

Derzeihen Sie, doch nicht.

milibald

Ich habe nicht angepocht (schließt die Char und ertet zu Beren Speth) unter so guten Freunden. . .

Spetb.

Dersteht sich, versteht sich, nehmen Sie Platz, was ist gefällig?

Lieber Freund, das läft fich so schnell nicht abmachen, wenn Sie ausgehn muffen, will ich am Abend wiederkommen.

## Speth.

Um Abend? (Bedentlich) Ja, lieber Herr Wilibald, da möchte ich doch wohl verhindert sein.

#### Wilibald.

So sagen Sie mir, wann, aber bald, und daß wir ordentlich Teit vor uns haben.

## Speth (verlegen).

Meine Teit ist sehr beschränkt, sehr. Sie denken sich's gar so nicht, ich bin oft des Abends abgehetzt von all der Arbeit, wie ein armer Windhund, indessen jetzt hätte ich wohl etwas Muße, aber jetzt, bitte, sprechen Sie!

#### Wilibald

(radt den Stuhl, auf dem Speth gesessen, seitwarts und wirft fich darauf). Hören Sie, Herr Speth! (Speth padt einen andern Stuhl ab und setzt fich ebenfalls.) Sie find ein solider Mann, warum befassen Sie sich mit solch einem Schandblatt wie das Abendblatt?

## Speth (gurad tretend).

Ei, Herr, Herr! Das find starte Ausdrücke, da find Sie doch der Erste --

## Wilibald.

Schlechte Speculation!

Speth (erstaunt).

Ich wollte, daß alle meine Speculationen nicht schlechter wären; wiffen Sie, wie viele Abonnenten das Journal hat?

Wilibald (nachläffig).

3d weiß nicht, ich fummere mich nicht darum.

# Speth.

Dreitausend! (langiam) fage dreitausend, (raid) und lauter gute Fahler.

Wilibald.

Dreitausend Marren!

Speth.

Sie haben's gut vor. Indeffen Aarren oder nicht, wer mich bezahlt, ist in meinen Augen niemals ein Aarr.

milibald.

Schone Maxime! Alfo nur, wer Ihnen nichts abkauft, verdient diefen Citel.

Speth (mit leifem Spotte).

Das will ich grade nicht behanpten; ich habe leider Manches verlegt, wo ich es vielmehr sehr vernünftig finden mußte, daß man es mir auf dem Halfe ließ.

milibald.

Wie kann ein Blatt gut sein, in dem Ceute ohne den mindesten Geschmad das große Wort führen?

Speth.

Herr, wie kommen Sie mir heute vor? Bat Sonderrath keinen Geschmad?

Wilibald.

Hm, Sonderrath, das ist eben auch eine Eintagsfliege; der wird fich bald ausgeschnurrt haben.

Speth.

Das wollen wir nicht hoffen.

Wilibald.

Etwas verbrannte Phantasse, etwas Stil! Und dann, als Drapperie ganze Keerden von (verdrießlich) allerlei Ungezieser, Schlangen, Kamele. (Speth lacht.) So etwas schüttle ich Ihnen alle Cage aus dem Aermel, wenn ich will. (Er keht auf, geht die Bahne auf und ab und bleibt zulest vor Speth kehn; Speth sängt an die zeder zu schneiden.) Aun was ist's denn weiter? ich studiere sechs Wochen den Koran und die persischen Dichter, und dann lasse ich einen ganzen Stall voll solcher wilder Bestien los, die sich durch einander beißen, was ist's denn weiter? (Speth sieht vor sich nieder und spielt mit der zeder.)

milibald.

Aber warten Sie noch, warten Sie noch ein paar Wochen, dann ift er kaputt.

Speth.

Ich denke, das werden die Jahrwochen Daniels fein.

Wilibald (heftig).

3ch zweifle nicht, daß fich schon irgend eine vernünftige geber finden wird.

Speth

(fteht auf und neigt die feder gegen ibn).

Wilibald.

Was ist's? Was meinen Sie? Aein, das nicht; (er rauspert) übrigens wollt' ich von den Dichtern jest nicht reden, (sich vor Speth stellend) aber was für Schund von Aecensionen nehmen Sie auf, 3. 8. von dem Seybold.

Speth (lachend).

Herr, ich weiß nicht, was Sie wollen, der Seybold macht ja jest Regen und Sonnenschein in der Literatur.

milibald.

Das sei Gott geklagt! (Rasc.) Uebrigens so schlimm ist's auch nicht, es giebt noch eine Partei, ser sangt wieder an ausund abzugehn) und zwar eine sehr große Partei, sage ich Ihnen, die recht gut weiß, was sie an ihrem Seybold hat. Upropos; lesen Sie denn seine Recensionen?

Speth.

34? O doch, allerdings, und zwar mit vielem Bergnügen. Wilibald.

Und die in Mr. 43?

Speth.

Sie find alle schön, scharf und doch billig.

Wilibald.

Unch die in Ur. 43?

Speth.

Ja Herr, ich kann Ihnen nicht so genau sagen, wo Jedes einzeln steht; was ist denn mit der? Was enthält die?

Was? den erbärmlichsten Unfinn, Berläumdungen, was die elendste Oberstächlichkeit nur erfinnen kann.

Speth.

Gott fteh uns bei, wer kriegt denn so erbarmlich die Authe?
Wilibald.

Sie find nicht sehr glücklich in Ihren Ausdrücken, Herr Speth; übrigens konnen Sie wohl denken, daß es Einen trifft, der nicht nach seiner Ofcife tangen will. (Er fieht vor Speih.)

Speth (feine hand auf die Wilibalds legend).

Im Vertrauen, Herr Wilibald, ich denke mir, wer die Schläge bekommen hat, der hat fie auch verdient.

Wilibald (gieht die Band gurud).

3ch bedanke mich.

Speth (erftaunt).

Wie? Nein, das ist nicht möglich!

Wilibald (birrer).

Es ift möglich, denn es ift. Herr Seybold kühlt sein Müthchen an meinem "Deutschen Sichenhaine."

Speth (haftig).

Den ich verlegt habe?

Wilibald.

Ja wohl.

Speth (ergurnt).

Das gefällt mir aber in der Chat fehr schlecht; was Benter, sollen mich denn die Krebse auffressen? das ift ein persider Streich!

Wilibald (geht auf und ab).

Ja, sehn Sie, so macht er es.

Speth (jornig).

Und ich bin immer so fromm gewesen und habe ihm Alles ungelesen eingerückt und so honnet bezahlt: (heftig) wissen Sie, was der Mensch für jede Recension bekommt?, Twei Louisd'ore, sage zwei Louisd'ore! (schnell) und die hat er auch hierfür gekriegt; nein, das ist schlecht!

Und dabei die unerlaubtesten Injurien; nennt mich, ich mag es gar nicht mal sagen.

Speth (ergarnt).

Ja er fann ftrohgrob fein.

Wilibald (heftig).

Er sagt —, kurz, lesen Sie das Ding nach.

Speth.

Strohgrob.

Wilibald.

Dann werden Sie sehn, daß es ein Mensch ift, mit dem Sie sich nicht honnetter Weise befassen konnen.

Speth.

Ungehener grob.

milibald.

Ich habe Ihnen ja noch keine Details gesagt.

Speth.

Macht nichts, ich kenne den Seybold ohne dieses.

Wilibald.

Dann wundert's mich, daß Sie fich so lange mit ihm eingelassen haben; seine Aritiken find reine Insurien.

Speth.

'S ift unerlaubt.

Wilibald.

Wenn ich wirklich ein "flüfternder Wafferquell im Eichenhain" bin -

Speth (haftig).

So hat er doch kein Recht, es Ihnen ins Gesicht zu sagen.

Wilibald.

Mein, so mag er's mir ins Gesicht sagen.

Speth (gornig).

Keineswegs; das gränzt an Injurie, und ein ehrlicher Mann foll den Undern nicht zerdrücken, wenn er auch kann. Wilibald (Reht por Speth fill).

Fum Benter, Herr Speth, Sie find ja noch viel gröber, wie der Seybold?

Speth (fich faffend).

Misoerstehn Sie mich nicht, lieber freund; sehn Sie, der Seybold ist nun eben en vogue, hat für den Augenblick allerdings einen bedeutenden Einstuß aufs Publikum, ob mit Recht oder Unrecht, das wollen wir nicht untersuchen, genug er hat ihn, und so lange das währt, kann er den Besten niederhalten. Aber verlassen Sie sich auf mich, verlassen Sie sich auf mich! dieses soll ihm nicht so hingehn.

Wilibald (geht auf und ab).

Brechen Sie mit ihm, Herr Speth, brechen Sie ungescheut; es giebt noch Männer genug, die Ihr Blatt halten können; wir find nicht so arm an guten federn.

Speth (bei Seite).

O weh, (lant) aber gänzlich mit ihm zu brechen, das möchte nicht wohl angehen, schon des Skandals wegen; (rascer) indessen Sie sollen Satisfaction haben, vollkommene Satisfaction; verlassen Sie sich auf mich. (Eine Pendale schlagt Eins.) Sehn Sie, Herr Wilibald, daß wir unser Geschäft noch ganz gut vor Essenzeit abgemacht haben? Es schlägt eben Eins.

Wilibald

(ftellt fich an ein Bachergestell und zieht ein Buch nach bem andern heraus). "Das Echo im Felsthal", anonym, ift das hübsch?

Speth.

Aehmen Sie es mit, ich mache mir ein Bergnfigen daraus, es Ihnen zu schenken.

milibald.

Wer ift der Derfasser?

Speth.

Ein fraulein Briefen.

Unnette p. Droue, Gef. Wert. IV. .

13

Uch, die da, mit den weißen Capitulationsfahnen auf dem Kopfe, also Weiberarbeit; pah! da wird mir schon ganz miserabel. Die sollen bei ihrem Strickstrumpf bleiben, überhaupt, wen der achte Genius nicht treibt, der werde lieber ein ehrlicher Jurist oder meinetwegen Schuster oder Schneider, immer besser.

## Speth.

Das sage ich auch; (vor fich) er geht nicht, er hat noch etwas in petto, ich muß sehn, ob ich ihn ennuviren kann; (laut) erlauben Sie, daß ich in Ihrer Gegenwart einige Teilen schreibe?

Wilibald.

. Beniren Sie fich nicht.

(3da fommt herein und fest fich mit ihrer Stidarbeit an's fenfter hinter die geschloffene Gardine.)

Speth (får fich).

In meinem eigenen Baufe! (fdreibt.)

Wilibald (hingeworfen).

Notabene, ich habe auch noch ein kleines Manuscript bei mir, wollen Sie das gelegentlich einmal ansehn?

Speth (beflemmi).

Unsehen? Ja, gern, wenn Sie es wünschen, aber etwas zu verlegen, dazu bin ich in diesem Augenblicke durchaus nicht im Stande; ich habe wirklich bereits schon zu viel übernommen. (Er (chreibt.)

## Wilibald

(nimmt ein Buch, leife trillernd: Ca, Ia, Ia, Ia).

Sie haben doch wahrlich eine sehr reiche Auswahl, Berr Speth.
Speth (ichreibt, zerftreut).

. Es freut mich, daß Sie gufrieden find.

Wilibald.

La, la, la, (nachlasse). Das Manuscriptden, wovon ich Ihnen sagte, ist ein Crauerspiel: "Hermann und Chusnelde".

Speth (ichreibend).

Richtig, ja wohl.

Ich habe darin versucht, den Hermann, der als Krieger schon so oft dargestellt ift, auch einmal von der Seite des Gemilthes zu beleuchten.

Speth (fdreibend).

Schon, febr fcon.

milibald.

Seine Geldenthaten sind ein wenig abgenutzt, aber dieses ist etwas ganz Aenes, so ein kräftiges altdeutsches Herz offen zu legen.

Speth.

freilich, freilich.

Wilibald (tritt an ben Cifch).

Wollen Sie das Werkchen übernehmen?

Speth (fåhrt auf).

Wie?

milibald.

36 meine, ob Sie das kleine Crauerspiel verlegen wollen?

Speth.

Lieber Herr, ich habe Ihnen schon gesagt, es ist mir unmöglich, und vollends ein Crauerspiel. Das ist ganz dem herrschenden Geschmade entgegen.

Wilibald (peradtlid).

Wer fragt nach dem erbärmlichen herrschenden Geschmad?

Speth.

3ch, lieber Herr, ich muß darnach fragen, sonst mache ich banquerott. (Ein Diener tommt.)

Diener.

herr Speth, in Ihrem Mabinette ift ein herr, der Sie gu fprechen wünscht.

Speth.

21ch, ich weiß schon. Herr Wilibald, es ist mir leid, aber Sie sehn, daß ich Sie verlassen muß.

Kommen Sie bald zurud?

Speth.

Dafür tann ich Ihnen in der Chat nicht ftehn.

Wilibald.

hm, ich hatte doch noch Einiges, doch ich will warten.

Speth.

Sie werden Sich ennuyiren.

Wilibald (hingeworfen).

3ch ennuvire mich nie, (auf die Bacher zeigend) am wenigsten in so guter Gesellschaft.

Speth (zögernd).

Unn, wie Sie wollen. Aber wenn ich ausbleiben sollte, dann entschuldigen Sie mich; es ist möglich, es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß ich mit dem Herrn im Kabinette ausgehen muß-

Wilibald (nachläffig).

Das macht nichts; ich kann ja gehen, wenn es mir zu lange währt.

Speth

(perbeugt fich leicht und geht nach ber Chur).

Wilibald.

Notabene, das Manuscriptchen laffe ich Ihnen jedenfalls hier zur Durchsicht.

Speth (wendet fich um).

O bitte, nein, nehmen Sie es mit, ich tann mich wirklich nicht -

milibald.

Ich verlange ja vorläufig nichts weiter als Ihr Urtheil.

Speth

(fteht einen Mugenblid unentichloffen ba, bann)

Udien! (Er rafft einen Stof Papier vom Cifc por fic.) 36 muß nur druben fdreiben. (Er verbeugt fich nochmals und geht ab.)

# Sünfte Scene.

Wilibald (am Bachergeftelle); Ida (hinter dem fenftervorhange ficend).

waitis st

#### Wilibald

(nimmt ein Buch ums andre, trillernb).

La, la, la, es wird schon gehn, er fangt schon an zu laviren! la, la, la. (Er schlagt ein Buch auf.) Hm! "Sonderraths Gedichte," Preis drei Chaler, eine Schande! La, la, la; (schlagt ein andres auf) "Deutscher Eichenhain", Preis zehn Silbergroschen und zweimal so dich, eine Uffenschande!

#### 3da

(fchlägt die eine Seite des Dorhangs gurud).

Was für eine schöne Stimme haben Sie doch, Herr Wilibald!

Wilibald (fieht fie verwundert an).

Sieh, Fraulein Ida! Ich hatte Sie wirklich nicht bemerkt. (Er fangt wieder an zu blattern.)

Jda.

Ich habe da hinter dem Vorhange gesteckt und mich so ganz im Stillen an Ihrem Gesange gefreut.

milibald.

O bitte! Ein schlechtes Vergnügen. (etwas leiser) la, la.

38a

Was das für ein reines, klares Steigen ift, Sie erinnern mich an Gerftäcker.

Wilibald (blatternd).

Ich wäre wohl nicht ganz ohne musikalische Unlage, wenigstens wollen meine Freunde das behaupten, aber Alles wilder Schlag, verwahrlost; es geht Manches so zu Grunde.

Jda.

Aber warum pflegen Sie ein so schönes Calent nicht?
Wilibald.

Sechster Band, — fiebter Band . . . Ich bin vielfach darum angegangen worden, meine Stimme auszubilden, indeffen

(sich halb gegen sie wendend) ich mache mir nicht viel aus Musses; ein Klang, eine vorübergehende Aufregung; ich stelle die Musses gar nicht hoch, ungefähr wie ein Regendogen, oder Meteor; (wieder abgewendet und blätternd für sich) der vierte bis achte Band...
(laut) Nein, wenn ich mich nicht mit Leib und Seele der Poesse verschrieben hätte, dann wäre ich eber ein Maler geworden.

3da.

Alber zur Mufik haben Sie nun einmal dies enorme Calent. Wilibald (wie halb vor fich).

Ba! zur bildenden Kunst ist meine Unlage weit ausgesprochener. "Seraphine" von G...— auch ein versimpeltes Buch!... (zu Iba, nachlässe blätternb) Ja, darin hätte ich wohl etwas leisten können, besonders wenn ich mich der altdeutschen Schule zugewandt hätte. Diese Gestalten mit ihren Eisengesichtern, das wäre so recht was für mich gewesen.

3da

(fieht ihn verwundert an; er legt das Buch fort und nabert fich ihr lachelnb). Wilibald.

Wundert Sie das, liebes fräulein?

Mein Gott, man sollte ja vor Demuth in ein Mauseloch friechen, wenn man von so vielen Calenten hört, und hat selbst so gar keins.

Wilibald (lächelnd).

Was ist's denn weiter? Das ist ja nichts Besonderes.

3da (fieht ibn verwundert an).

Micht?

#### Wilibald

(nimmt ihre Scheere vom fenfter und betrachtet fie).

Meinen Sie, daß ein Calent so ganz allein stehn könne? Poesse, Musik, bildende Kunst, Alles Brechungen desselben Strahls, nur durch Sufälligkeiten, Erziehung, Gelegenheit bedingt; so bin ich denn Poet geworden und wäre vielleicht ein besserer Maler. Doch ich bin nun mal in diese Richtung gerathen und meine, daß man nur Eins mit ganzer Kraft erfassen soll, wenn man

etwas Cüchtiges leiften will; sonst Maler, ja, Maler ware ich gern geworden; kein Bildhauer; der Stein ist todt, die farbe hat Leben, und ich liebe das Lebendige, Kräftige.

30 a.

Und ihre Gedichte find doch fo weich.

Wilibald (gerftreut lachend). Bm, ein weicher Eichenhain, furios!

3da

(hatindeffen in ihrem Arbeitstörben gesucht und langt eine Gelbborie hervor). Buten Morgen, Diellieben!

Wilibald (verwundert).

Das ift? (Greift einen Stuhl und öffnet die Borfe und greift hinein.)

Jda.

Guten Morgen, Dielliebchen, habe ich gesagt; denken Sie nicht mehr an unser Diner im Schlofigarten?

Wilibald.

21ch so, richtig, verzeihen Sie, ich hatte in der Chat — — es geht mir so vieles durch den Kopf; aber habe ich denn gewonnen? Ich weiß es wahrhaftig nicht mehr.

3da (etwas piquirt).

freilich haben Sie gewonnen, warum gabe ich Ihnen sonst die Borse?

Wilibald (betrachtet die Borfe).

Eine Leier in einem Corbeerfranze, (geschmeichelt) sehr hübsch, sehr verbindlich! (Er dradt ihr die Band.) Ich danke Ihnen herzlich.

Jda.

Danken Sie nicht zu früh! Ich habe auch meine Cude.

Wilibald (freundlich).

Sollte es möglich fein?

3da.

Einen Binterhalt, eine Bitte.

Wilibald (fieht fie fragend an).

202

Aur ein kleines Gedichtden; nur ein paar ganz kleine Derschen zum Geburtstage meiner guten ehemaligen Gouvernante!

Wilibald (verlegen).

Fraulein, ich bitte um Gottes Willen, damit verschonen Sie mich.

3da (fcmeichelnd).

Sie ichlagen's mir ab?

Wilibald (beflemmt).

Sehn Sie, Fraulein, wenn ich sterben sollte, ich könnte es nicht. Hm, hm, Wiegenfestlieden, Bochzeitscarmen! Hm! (rascher) Wiffen Sie was? Sagen Sie es dem Seening, für den ist das so recht, der thut's auch gern.

3da (perdrieflich).

Mein, der Mensch hat tein Gemüth.

Wilibald.

Mun?

30a.

Deffen holprichte Berse, die paffen mir nicht. Sie muffen sein als wenn -

Wilibald

(nimmt wieder die Scheere wie halb far fich).

hören Sie, Fraulein, ich glaube, um die Gedichte so recht, ich meine so im tiefsten Grunde aufzufassen, muß man doch wohl ein Mann sein.

Ida (fieht beleidigt auf).
Wilibald.

Nehmen Sie es nicht übel, fie find eben für Manner geschrieben und die Frauen haben doch auch ihr geistiges Departement, wo wir mit unserm Urtheil zu turz kommen.

Jda (gereigt).

Mun, Manner urtheilen aber eben fo wie ich.

Wilibald (fcattelt ben Kopf).

Jda.

Doch, auch Manner vom fach.

Wilibald.

Bott behüte!

Jda.

Warten Sie! (Sie fteht auf und geht an die Buchergeftelle, Willbalb folgt ihr, fie fteigt auf die Bucherleiter und faßt einige haufen Journale.)

Wilibald (haftig).

Was suchen Sie, Fraulein? Ich bitte, machen Sie sich teine Mühe meinetwegen.

38 a.

Aein; Sie follen glauben. Ich will nicht in meiner Behauptung steden bleiben. (Sie legt noch einzelne Blatter gurecht.)

Wilibald (får fich).

Was will sie? Journale? Eine Vignette! Ein Genius, ber die fackel entzündet! Um Gottes Willen, die Person hat das Abendblatt. (Caus) Cassen Sie! Ermilden Sie sich nicht; ich glaube Alles.

3da (fährt fort gu blattern).

Wo fteht es denn? diefer "flüßernde Wafferquell im Eichenhaine" —

Wilibald (anger fich).

Liebes fraulein, ich weiß schon, kommen Sie nur. (Man bott draugen eine Stimme: 3ft Berr Speth zu Saufe?)

Jda

(fleigt schnell von ber Ceiter und legt die Journale auf den Cifch).

Die Briefen! (Sie fest fich ans fenfter und ichlieft ben Dorhang wieder halb; rafches Klopfen an der Char und frau Briefen tritt berein.)

# Sechste Scene.

Die Dorigen; Claudine Briefen, (etwas phantaftifch gefleibet, einen hut und langen Schleier mit weißen Schwungfebern).

Claudine (noch halb in der Char).

herr Speth ift ja nicht hier? (Sie verbengt fich gegen Wilibald und firirt ibn icharf; bann ftellt fie fich ebenfalls an ein Buchergenen und zieht Bucher heraus, ibn immer von ber Seite betrachtenb.)

milibald.

£a, la, la, la.

Claudine.

Uch, mein "Coo"! Schon! (Sie ftellt fich in eine theatralische Utritäde und lieft.)

Wilibald (blatternb).

£a, la, la.

Clandine (halblaut lefend).

Uls des Morgens röthlicher Schimmer, Durch das feuchte Dunkel sich brach . . .

Das fenchte Duntel!

Wilibald.

£a, la, la, la.

Claudine.

. . . Da brauste der Sturmwind noch immer Es rauschte der Regen hernach . . . Man hört es ordentlich rauschen.

Wilibald (fest ein Buch fort).

Schlechtes Teug!

Claudine.

Durch der Burg hochwölbende Hallen fich fort.1)

Wilibald.

**£**a, la, la, la.

<sup>1)</sup> Unmertung: Diefe Berfe find aus bem Gebichte: "Ebgar und Ebda" — einer Jugendbichtung Unnettens felbft.

Clandine

. . . Und spielte sanft um die bleiche Beliebte, beilige Leiche.

(Mit Pathos) Um die bleiche, geliebte, heilige Leiche! Und das soll matt sein?

Jda

(tommt hinter bem Borhang hervor und fest einen Schemel vor Claudine nieder).

Derehrtes franlein, ich will es Ihnen etwas bequemer machen.

Clandine.

Uch fieh, Idaden! Wie geht's, Kind?

3da.

3ch danke Ihnen; so leidlich.

Clandine.

Immer so leidlich! Was ist das? Mit sechzehn Jahren da muß man den ganzen Cag stattern und singen wie ein Dogel auf dem Ust, aber es gibt keine Jugend mehr! (Sie zieht fich mit Ida zum senfter zuräch).

Wilibald (ibr nadfebend por fic).

Wenigstens nicht bei Dir, lieber Schat.

Claudine (leife) ..

Wer ift der herr?

Jda.

Berr Wilibald.

Clandine.

Der Dichter?

Jda.

Ja wohl.

Claudine (erfreut).

So? (Critt wieder an das Bachergeftell, gang dicht neben Willibald und nimmt immer die Bacher, die er fortlegt.)

Clandine

"Sonderraths Bedichte"; großes Calent.

Wilibald (fieht fie quer von der Seite an). Ca, la, la, la.

Jda (por fich).

Er will noch nicht anbeißen.

Claudine.

"Deutscher Eichenhain;" ach, mein lieber deutscher Eichenhain, foftlich!

Wilibald (aufmertfamer werdenb).

Man spricht verschieden darüber.

Claudine (fich raich ju ihm hinmendend).

Unmöglich! ich habe nur Eine Simme gehört, der hochften Unerfennung.

Wilibald (nidt beifällig).

Ont gefagt.

Claudine.

Wenn man den Beifall derjenigen hat, für die man eigentlich schreibt, was kümmert man sich um Schuster und Schneider, oder Solche, die es besser wären.

Wilibald (lachend).

Recht gut.

Claudine.

Die wenigsten Menschen steden doch in den rechten Adden, der Hase und Lowe tragen ihren Pelz wie die Natur es ihnen zugetheilt hat und ihre innere Kraft es herauszutreiben vermag.

Wilibald.

Gut!

Claudine.

Uber unter den Menschen trägt zuweilen der geborene Bettler eine Krone und der König aus innerer Kraft den ge-flickten Rock.

Wilibald.

(wirft einen verftohlenen Blid auf die innere Seite feines Mermels).

### Claudine (haftig).

Man findet oft gerade in dem niedrigen Stande eine erstaunliche Empfänglichkeit für Poesse. Wiffen Sie, wem ich Gedichte vorlese? Meiner Magd.

Wilibald (ladjend).

Nicht übel; à la Rousseau.

#### Claudine

Und was für ein Geschöpf! Sie können sich's nicht vorstellen; plump, schläfrig, wie aus Cehm und Stroh zusammen geknetet, d. h. so schenbar, aber von einer Geisteskraft und Aussassungsbe, einzig! (schneuer) Sehn Sie, zuerst sitzt sie da, noch sehr genirt, wie Sie denken können, ganz seuerroth und blinzelt mit den Augen, wie ein Uhu bei Cage, aber je länger ich lese, desto ernster wird die Physiognomie, langsam immer ernster, immer nachdenklicher, zuletz schließt sie die Augen halb und sieht dann aus wie eine vom heiligen Dunste betäubte Pythia; (schneuer) es ist wirklich kösslich zu beobachten.

### Wilibald (ironifd).

Ja, nun, man mußte das selber sehn, um es nach seinem Werthe zu beurtheilen.

## Claudine (febr fcmell).

Wiffen Sie was? Kommen Sie morgen früh zu mir oder heute Ubend zum Chee. (Schätzelt plöglich den Kopf wie fich befinnend.) Ich bin doch ein duseliges Kind! (lachend) Doch wir kennen uns ja garnicht! (Sie fieht ihn fragend an.)

Wilibald (verbeugt fich).

Claudine.

Ann wie ift's? Wie machen wir's, daß wir darüber ins Reine kommen?

### milibald.

Uch so; Sie wollen wissen, wer ich bin, ich hatte das nicht recht verstanden; ein armer Ceufel, ein ordinäres Subject und nebenbei der "Deutsche Eichenhain"!

#### Claudine

Ist's möglich? Aein, das ist Geld werth, das ist himmlisch! Ann, eine Offenheit verdient die andere; ich bin das "Eco im Kelstbale."

Wilibald (verbengt fich).

fraulein Briefen!

Claudine

Welch ein seltsames Husammentressen! Und so lange mit einander zu reden, ohne zu ahnen, mit wem man spricht, — das ist köstlich!

Joa (far fich).

hat man je so etwas gehört?

Claudine

(ibm die Band reichend, die er fcattelt)

Aein, ich denke wohl, es muß ein eigner sympathetischer Stern sein, der uns hier in Speth's Laden (fie fieht umber) hat zusammen führen muffen. (Schneller) Aotabene, wissen Sie wohl, daß man unsere Gedichte häufig verwechselt?

Wilibald (rauspert).

Nein, fraulein, das habe ich nicht gewußt.

Claudine

O hundertmal, unzählige Male! Aoch gestern Abend Ihren weißen . . . (Sie kockt und sieht ihn an, lachend) Ach ich glaube, es ist ihm nicht recht. Ich glaube, er will mir nicht gleichen!

Wilibald (perftimmt).

Onadiges fraulein, das ift ein unwürdiger Urgwohn.

Claudine (immer lachend).

Geben Sie, ich sebe es Ihnen an den Augen an.

Wilibald (permirre).

Onadiges fraulein -

Clandine (erfreut).

Das wird mir ja nicht einfallen, es ift ja nur ein Scherz. (Sie reicht ihm die Band, die er etwas zögernd nimmt.) Wir muffen einander anerkennen; wir find gleichsam praedeftinirt, ich denke ungefähr von gleichem Alter.

Wilibald (aberrafcht).

So? (Sich faffend) Ich bin doch wohl der Aeltere.

Claudine (ibn argwöhnisch ansehend).

Hm! das mag so zu Einem auskommen, Sie mögen sogar noch etwas blübender aussehn; ich, ich habe viel gelitten, viel viel! Ja, meine Gedichte tragen auch die Spuren davon ((chwermathie) "Wie ein Schiff, das hergezogen,

> Kämpfend gegen Sturm und Wogen, Seine stolzen Segel schwellend, Un dem Riffe dröhnt zerschellend."

(Seufzt) 3ch darf nicht daran benten!

## Wilibald

(fahrt mit bem finger aber bie Rafe).

Das ift noch ein glückliches Schiff, welches mit ftolgen Segeln untergeben fann.

Claudine (grofartig).

Ja, ich habe Kraft, Kraft! Wenn ich die nicht hätte, wo wäre ich dann längst? (Seufzend). "Sechs Bretter und zwei Brettchen!"

Wilibald (lächelnb).

Oh, oh, gnadiges fraulein, nicht gleich so desperat.

Clandine (mit Rachdrud).

Was ift aufreibender, als innere Bede, und die habe ich empfunden, wie sie mir kein Berg so leicht nachempfinden kann.

Wilibald (gahnt).

Claudine.

Ich habe sehr, sehr einsam gestanden, und lange, lange Beit! Oh! (Sie verfinft in Craumerel.)

Wilibald

(greift leife nach einem Buche und fangt an gu blattern).

### Claudine (haftig).

Aber ich mag nicht mehr; ich will nicht mehr! (2afc, 30 Willbald gewendet) Was meinen Sie? Wir haben uns hier so sellscham gefunden! wollen wir es versuchen, einander aufzurichten?

### Wilibald

(legt verlegen das Buch fort und faßt ihre Band).

#### Clandine.

Aur resolut! (Er schättelt ihre Hand eine Weile.) Sie kommen zu mir, so oft Sie wollen, so selten Sie wollen, bleiben aus, wenn Sie wollen; wir plaudern, nehmen eine Casse Chee und nachher ein bescheines Abendbrod; (Willibalds Gesicht erheitert sich) so ganz einfach, Poetenkoft, eine Suppe, ein Salat, ein Hühnchen, Sie theilen mir Ihre neuesten Producte mit; nun? Ist das so recht? Sollen wir es versuchen?

### Wilibald (ihre Band tachtig ichattelnb).

Herzlich gern, und möge der Himmel geben, daß ich Ihnen von einigem Croste und Augen sein kann.

## Claudine (findlich).

Aein, das ist himmlisch, nein, wie freue ich mich darauf, nein, das wird köstlich werden, und wissen Sie was? Gleich, gleich heute soll meine Franciska vor Ihnen debutiren, das ist ein psychologisches Experiment, was Sie Sich nicht dürfen entgehen lassen, ich lese ihr mein letztes größeres Gedicht vor.

## Wilibald (einfallend).

Erlauben Sie, ich werde meinen "Hermann und Chusnelbe" mitbringen, da können wir sehen, welche Eindrücke die Hezameter wohl auf sie machen, das muß sie ungeheuer aufregen, dieses Wogen und Steigen und fallen.

## Claudine (einfallend).

O gewiß, herrlich, einzig! Tuerft lese ich einige fleine Bedichte aus dem "Coo".

Wilibald (einfallend).

Ja, einige kleine und dann mein Crauerspiel.

#### Claudine.

Ja, ja, so mag's sein. (Cacend umbersehend) Wie seltsam - bier in diesem trockenen Geschäftsbürean, wo Einen die Rechnungen gleichsam andunsten, mussen zwei poetische Naturen sich sehen, sinden und aneinander schließen zu Schutz und Cruz. Wissen Sie was? Ich gehöre gar nicht zu den Frauen, die sich vor Freundschafen mit den Männern fürchten. (Willbald lacht.) Das ist eine Chorheit, Mangel an innerer Freiheit. Was geht es mich an, ob meine Schwesterseele einen Bart trägt oder nicht. O ich habe Sie doch sogleich erkannt, ich bin eine gute Physiognomin.

Wilibald.

Sie wußten, wer ich bin?

Clandine.

I bewahre! Ihren Geist meine ich, Ihre Seele; (auf die Seinen deutend) in diesen kleinen fältchen da habe ich gleich gelesen.

milibald

(fahrt fich aber die Stirn und wirft einen verftohlenen Blid in den Spiegel).

### Claudine

(lacend und mit bem finger brobend).

Ja, streichen Sie nur, ich habe Sie nun doch mal weg; (seufzt) ach Gott, es ist zum Lachen, man bekömmt die falten nicht von Dergnüglichkeit; ich weiß auch was es heißt, sich auf Leben und Cod mit dem Schickfal herumschlagen . . . Aotabene! Haben Sie die Recension im Abendblatt gelesen?

Wilibald (verlegen).

Welche?

Claudine.

Mun, die von dem kleinen Pferdchen mit langen Ohren, dem Seybold.

Wilibald (verdrieflich).

Mein, ich habe teine Teit schlechtes Teug zu lesen.

Claudine (verachtlich).

Hm, ich auch nicht, aber dieses ift etwas Infames. Unnette v. Drofte, Ges. Werte. 1V. Wilibald (erbinert).

Warum lesen Sie so Infames?

Claudine.

21ch, man hat mich so dazu gebracht, durch einen anonymen Brief von irgend einer dummen Seele, die das Ding nicht capirt hat. Hören Sie, doch nein, es ist eine lange, einfältige Geschichte, kurz ich habe es gelesen, aber ich lache nur darüber.

Wilibald.

Es verdient auch nichts Underes.

Clandine.

Hm, meine Gedichte find wohl so gut als Alles, was der Herr Seybold schreibt. Die braucht er keinen aufgespreitzten Reifrod zu nennen, wo nichts darunter stedt als Haut und Knochen. Mensch ohne die geringste Delicatesse! Er sollte noch einen preußischen Chaler darum geben, wenn er so schreiben könnte.

Wilibald (erleichtert).

3d habe die Recenfion in der Chat nicht gelesen.

Clandine (heftig).

Cesen Sie fie, ich bitte, lesen Sie fie, und dann geben Sie ibm tuchtig eins drum.

Wilibald.

342

Claudine.

hauen Sie ihn, mir zu Gefallen, daß er die bittere Ungst friegt, und in demfelben Blatte.

Wilibald.

fraulein -

Claudine (immer heftiger).

Sie können's nicht zu arg machen; ich wollte, er mußte fpringen, wie ein Seiltanzer, vor Ungft, der Lumpus.

Wilibald.

Uber ich schreibe fast nie Recensionen.

#### Claudine.

So machen Sie dieses Mal eine Annahme, mir zu Liebe und in demselben Blatte, daß der Mensch sich nicht anstellen kann, als hätte er es nicht gelesen, der Schlingel!

(Stimme braugen : "Uch fo, ich will warten.")

Claudine

O weh, das ift die Austen.

Wilibald.

Wer?

Clandine.

frau von Auften, ein fataler Blauftrumpf du bon vieux tomps, Dergifmeinnicht, Klopftod. Es ift schanderhaft; vielleicht erkennt sie mich nicht, fie ift ein wenig blind. (Es wird angeflopft.)

Clandine

(wendet fich gegen das Buchergeftell und framt darin umber).

Wilibald

(fest fic an den Cifd und mußert die Journale, die er auf den noch unbepadten zweiten Stuhl neben fich legt).

# Siebente Scene.

Die Dorigen; frau von Auften; (fie ift febr flein und dann, gebadt vor Altereschwäche, aber lebendig in ihren Bewegungen)

fran von Unften

(tritt herein, fie fieht neugierig umber, nimmt ihren hut ab, unter dem ein haubchen mit Bofaband zum Dorschein tommt, zieht die Handschuh ab und geht dann an das Bachergeftell, vor dem Claudine fieht, wo fie hut und handschuh und einen schweren Stridbeutel in ein leeres Sach schiebt;

Claudine bemertend):

Uch, Sie da, meine liebe Briefen!

Clandine (wender fich um).

Guten Cag, meine gute frau von Austen, wie geht's? Was haben Sie gemacht seit dem letzten Donnerstag?

fran von Muften.

Nicht wahr, das war ein himmlischer Abend! Unser Kränzchen war so recht en verve.

#### Claudine.

freilich, und weshalb wohl eigentlich? Es waren doch Alles die alten Gesichter. Mir war förmlich zu Muthe, als wenn ich eine halbe flasche Champagner getrunken hätte.

## frau von Muften (lachenb).

Vous avez toujours le bon mot pour rire, aber wirklich, ich habe mich an keinem Abend so weh getrennt. Die Luft zitterte ordentlich vor Geist und Wigfunken; wir hatten Alle unsern geistigen beau jour, sogar der (leise) langweilige (lauter) Werning.

### Claudine.

Gewiß; der Mensch war ein Paar Stunden lang ordentlich poetisch, der mußte ein vierblätteriges Kleeblatt gefunden haben.

frau von Unften. (lacht und droht ihr mit dem finger).

#### Claudine.

Aber nun sagen Sie mir, warum sind wir nicht immer so? Warum können wir zuweilen so unausstehlich ledern sein? 3. 3. am Sonntage; es war doch zum übel werden, man hätte denken sollen, wir wären im Grunde die langweiligsten Personagen von der Welt!

## frau von Unften.

Ja, ist der Mensch nicht Stimmungen unterworfen? Die Osyche schummert zuweilen, besonders (ichalthaft leise) wenn Umor sie nicht mehr weckt.

## Claudine (piquirt).

O, meine liebe frau von Auften, es ist nicht nothig, daß man immer einen Liebhaber auf der ferse hat, um erträglich zu fein.

# fran von Unften.

O bewahre; dann ware ich seit langem eine unerträgliche Person; denn was habe ich anders als Erinnerungen. (Sie seufzt und wirft einen Blid auf ihre Ringe). Claudine (mit leichter Bosheit).

Da haben Sie das Beste; die pflegen gewöhnlich viel schöner und idealer zu sein, als die Gegenwart gewesen ift.

frau von Auften.

Ja wohl, das Grab hat eine läuternde Kraft, obwohl es doch furchtbar (fie schwitt fich);

"Das Grab ift tief und ftille Und schauderhaft sein Rand" (fie fieht suchend umber).

### Claudine.

Sie suchen einen Stuhl, ich habe selbst keinen, sonft wurde ich mir ein Bergnugen daraus machen, ihn Ihnen anzubietenifte wirft einen ftrafenden Blid auf Ida, die erschroden auffährt).

frau von Muften (fieht angflich umber).

Es ist hier Alles so zugepackt, sonst, — dort sitzt ein Kerr, so breit wie ein chinesischer Mandarin; (da sie bemerkt, daß Ida ihren Stuhl aushebt) nein, lassen Sie, lassen Sie, Kind, aber wenn Sie Ihr Plägchen am fenster einer alten frau abtreten wollen, das ist allerdings sehr lobenswerth; (sie ruticht zu ihr hin) ich sitze gern am fenster, man kann da allerlei Beobachtungen machen à la Scarron. (Sie sett sich, Ida schlägt die Vorhänge mehr zuräck, doch so, daß fär die hinten Sthende noch immer ein Unsehn von halbem Causchen bleibt, und kellt sich frau von Austen kridend gegenäber an die fensternische. Claud in e ist indessen zum Cisch gegangen, zieht ein Manuscript aus ihrem Stridbeutel und giebt es Willbald, beugt sich herüber und spricht halbleise mit ihm.)

## Clandine.

Welch' eine herrliche Aussicht! Der alte Vater Abein mit seinen blauen Wogen und grünen Berghanptern. (Sie fieht neugierig hervor.)

frau bon Unften (3bas Band faffenb).

Ja, warum ich gekommen bin; wiffen Sie nicht, liebes Kind, ob der Papa gute vollständige Ausgaben von den Dichtern hat, die man jetzt leider nirgends mehr antrifft? Ich meine von den guten altern Dichtern, Opitz, König, Gellert, Leffing. Jda.

Leffing habe ich doch ichon nennen hören, aber -

fran von Unften.

Die Anderen nicht? Ann dann werde ich fie hier auch wohl vergeblich suchen, wie überall, ich dachte in einem so vollständigen Laden -- indessen die Zeiten haben sich geändert.

Jda.

3ch will nachsehn; vielleicht doch. (Sie fteigt auf die Bucher-leiter.)

Frau von Auften (fieht indeffen neugierig nach Claudine und Wilibald herüber, Wilibald fieht ein Manuscript durch, das Claudine ihm gegeben, während Claudine fortwährend über den Clich lehnt und mit Wilibald ein leises Gespräch führt).

Claudine (halblaut).

"Es flogen die Wolfen, es wälzte der Nord Durch der Burg hochwölbende Hallen sich fort" Ist das matt?

Wilibald.

Gewiß nicht! Aber "hochwölbende . . . - "

Claudine (rafd).

Uein? Das ist nicht gut? Ist das nicht ein edles Bild? Wilibald.

3ch habe nichts dagegen, aberidie Halle wird gewölbt, fie wölbt nicht.

Clandine

Ei, freilich; der Himmel wölbt fich, die Grotte wölbt fich, das lieft man ja hundertmal.

Wilibald.

"Sich wölbende", das ging — aber "hochwölbende" — Claudine (ungebuldta).

O, man mußauchetwas wagen. Jedermann versteht es und — Wilibald (fällt ein).

Bu fühn!

Clandine.

3d will aber fühn sein.

Wilibald (gudt die Adfeln).

fran von Unften.

Kommen Sie, Kind, kommen Sie ber! Sie finden es doch nicht.

Ida (fleigt von der Ceiter).

Es muß drüben in dem großen Caden fein.

frau von Auften (fopfichatteinb).

Aein, es ist gar nicht da, ich wette.

Joa (ftellt fich wieder zu ihr).

fran von Unften.

Uber den Klopftock haben Sie doch? das ift doch Einer von den Neueren.

30a.

O ja, den Klopftod haben wir, indessen, ich will versuchen, ob ich ihn finden kann, er wird selten verlangt.

fran von Auften (halt fie an ber Band).

Bleiben Sie! (3d a lehnt fich wieder an die Mauer.) Daß ich so lange habe leben muffen, um das Schöne untergehn zu sehn! die himmlischen Gesänge an Cidly: "den Schmerz soll Selmar nicht fühlen, daß er sterbend mich fleht, Selmar wie liebe ich dich." Sie sind doch jung, mein Kind: macht das gar keinen Eindruck auf Sie?

Jda (füffert verlegen etwas). Fran von Unften.

D Sie brauchen nicht roth zu werden; wenn Sie den Goethe lesen oder den Guttow, den Ihnen der Papa aber hoffentlich nicht in die Bande geben wird, dann mogen Sie roth werden.

3da (neugierig).

Gutfow?

frau von Auften. Uber fo reine Befühle veredeln die Seele. Wilibald.

Wie ift's, fraulein? Soll ich es ftreichen?

Claudine.

Mein, das muffen wir noch beffer überlegen.

Wilibald.

Mein, es ift ausgemacht; foll ich es ftreichen?

Claubine (marrifd).

Meinetwegen; aber dieses eine Mal und nie wieder.

Wilibald.

But (er tuntt bie feber ein und ftreicht).

frau von Auften.

Wer ift der Berr, der mit fraulein Briefen fo betannt

30a.

Der Dichter Wilibald.

frau von Zuften (figirt ibn).

Ein hübicher Mann; wohl eine alte freundschaft.

Jda.

Nein, fie haben fich vor einer halben Stunde hier zum erften Mal getroffen.

frau von Auften.

Das follte man nicht meinen.

Jda.

fraulein Briesen ift febr lebhaft.

frau von Unsten

(gibt ihr einen Schlag mit bem Sacher).

Spitbube! (fie fpricht leife mit 3ba und fieht dabei immer hinaber).

Claudine

(ju Wilibald, der fortmährend ftreicht).

Balt, halt! holla, Sie laffen ja nichts ftehn!

Wilibald.

3d merke nur Giniges an, um mit Ihnen darüber reden 3u konnen. (Er ftreicht immer fort).

Claudine (lebhaft).

Alber nun auch eine ordentliche Aecension, sage ich Ihnen, eine Recension aus dem Salz und Pfeffer!

Wilibald.

Glauben Sie mir, ich bin sehr geneigt, mein Bestes zu thun an dem Schlingel.

Claudine.

Uber eine Recenfion auf meine Bedichte!

Wilibald.

Vorerft eine auf die seinigen, das Undere findet fich.

Claudine.

Aber Sie sollen ihn nicht herunterziehen und mich dann in der Dinte ftecken lassen; das ftunde mir schlecht an!

Wilibald (fieht auf).

Hören Sie, Fraulein, ich darf das nicht so unmittelbar neben einander stellen; sehen Sie nicht, daß ich dann mein Unsehn von Unpartheilichkeit verliere?

Claudine (febr fdnell).

Das haben Sie doch nicht; er hat Sie ja miserabel mitgenommen.

Wilibald (rauspert).

Ja nun, so arg nicht.

Claudine.

Ungefähr wie mich; wir konnen uns die Bande reichen.

Wilibald.

Jedenfalls ift es beffer, wenn ich anonym schreibe, schon seiner Schwester wegen, die meinen Detter geheirathet hat.

Clandine.

Richtig; so reißen Sie ihn anonym herunter und mich recenstren Sie mit ihrer Namensunterschrift.

Wilibald (rauspert).

Das pflege ich sonft nicht zu thun; mich dünkt ein  ${\mathfrak W}$  sei genug.

Claudine (beftig boch nur halblaut).

Das ist ja die Chiffre des langweiligen Werning! Da will ich doch lieber —

Wilibald (ihre beiben Bande faffend).

Boren Sie, horen Sie! (Er fpricht leife gu ihr.)

frau von Muften (3m 3ba).

Nicht wahr, Sie machen auch Ihre Bemerkungen?

3da (perfteinert).

Ja, aber fie ennuyiren mich. (Stimmen draugen: "Bier lints; gut." Es wird angeflopft und dann raich die Char geöffnet.)

# Acte Scene.

Die Dorigen. Sonderrath (tritt herein, den Sut in der Sand und freicht fich ungestam durch's Saar, fieht umber und nabert fich dann dem Cifche).

Sonderrath (gu milibald).

Babe ich die Ehre, Berrn Speth zu fehn?

Wilibald.

Derzeihen Sie -

Sonderrath.

Oder Einen feiner Commis?

Wilibald.

Auch nicht. (Er fieht auf, nimmt die Abendblatter und ordnet fie mit halfe der Bacherleiter in das gewöhnliche fach. Claudine reicht fie ihm und redet leife dazwischen).

3da (fich nahernd).

Wollen Sie gefälligst einen Augenblick verzeihen? Mein Dater wird hoffentlich sogleich kommen.

Sonderrath.

Wie bald, wann meinen Sie wohl?

3da (gudt die Mdefeln).

Mich wundert, daß er nicht langft hier ift; er pflegt fonft um diese Seit nicht auszugehn.

#### Sonderrath

(jupft an feinem Schnurrbart, fahrt fich durch's haar, fieht umber und giebt alle Feichen ber bochften Ungebuld).

#### 700

(zieht fich etwas piquirt zurüd; die Anken betrachtet den neuen Untömmling neugierig).

Claudine ju milibald, (halblaut).

Uber wann denn?

Wilibald.

Bald, nur nicht fo unmittelbar.

Clandine.

Ich sehe schon, worauf das hinaus soll, aber ich will mein Recht, nichts mehr, als mein Recht.

Sonderrath (3m 3d a gewendet).

Wiffen Sie nicht, wohin Herr Speth gegangen ift?

Jda.

Ich weiß es nicht, aber um zwei kömmt er jedenfalls zu kause.

Sonderrath (sieht feine Uhr).

Erft halb, erlanden Sie. (Er radt den Stuhl am Cifche feitwarts, sest sich darauf, nimmt ein Cineal vom Cifche und balancirt es auf der Band).

Wilibald (hat die Blatter geordnet).

Da liege, du Quark, und steh' nicht wieder auf! Ich hoffe, das Paquet soll nicht um Dieles dicker werden, wenn es nach meinem Sinne geht.

Sonderrath (laft das Cineal fallen).

Plantich, da liegen wir; (er bebt es auf, erwas Meinlaut) es ift nicht gesprungen.

78a.

O, das mare auch fein großer Schaden.

Claudine (halblant ju Wilibald).

Gehen Sie! Sie können gut reden, ich kann nicht dagegen aufkommen, und es stedt doch falscheit drunter.

Wilibald.

fraulein, Sie find die argwöhnischfte Person von der Welt. frau von Unften (3m 3ba).

Was ift das?

3da.

Man follte denten, eine Liebeserflärung, aber es wird wohl ihre Schreibereien angehn.

Sonderrath (fpringt auf und zieht an der Klingel).

3da (gu fran von Mußen).

Shauen Sie mal an; der meint, er sei in seinem eigenen Simmer. (Ein Diener tommt.)

Sonderrath.

Wo ift denn eigentlich Berr Speth? Diener.

Ich will nachsehn.

Sonderrath.

Ist er denn zu Kause oder nicht? Diener.

36 will . . .

Sonderrath.

Uber miffen Sie denn nicht?

Diener (perblafft).

Dor einem Weilchen war er in seinem Kabinette.

Sonderrath (verwundert).

So, also zu Bause; ja dann gehn Sie schnell zu ihm, ich sei hier und zwar sehr eilig, er möge gefälligst sogleich kommen.

Diener.

Darf ich um Ihren wertheften Mamen -

Sonderrath.

3ch, ich? Uch, wie heiße ich benn? Sonderrath, und ich seit sehr eilig, vergeffen Sie das nicht. (Diener geht, Willbald und Claudine wenden sich verwundert um, frau von Auften fangt an auf ihrem Stuhle sich hin und ber zu bewegen; Sonderrath fteht auf und geht einmal die Bahne auf und nieder, als er an Willbald kömmt, tritt dieser vor).

#### Wilibald.

herr Sonderrath, verzeihen Sie einem Bruder in Upoll und den Musen . . . (Sonderrath bletbt ftebn) daß er in Ermangelung eines Wortsührers es wagt, sich selbst vorzustellen, ich bin der Cheofried Wilibald.

Sonderrath (madt eine flüchtige Derbeugung).

यक्!

#### milibald.

Es ist eben Niemand hier, der mir diese Gunst erweisen kann, so muß ich es machen wie der Kudud und rufen meinen eigenen Namen.

Sonderrath (gerftreut).

Sie wohnen hier in der Stadt? Das habe ich nicht gewußt.

#### Wilibald.

Allerdings; meine Werke erscheinen hier beim Herrn Speth, (selbugefällig umber (chauend) ja, dieses find die vier Wände, wo sie zuerst das Licht der Welt erschreien; (da Sonderrath nicht antwortet) Notabene, wo speisen Sie?

Sonderrath.

36 weiß es noch nicht. Notabene, giebt es hier denn überall himmelblaue Chotolade?

Wilibald (lachend).

Wer hat Ihnen die vorgesett; das ist ja eine Schande für unsere Stadt!

Sonderrath.

Der Mann im Monde.

Wilibald.

Uch, der Mondwirth, das ist ja aber auch eine Schenke.

Sonderrath.

Mir Scheint, es ging Jemand über den flur.

Wilibald.

hier rennt's den ganzen Cag wie in Lloyd's Kaffeehause, herr Speth hat ein enormes Geschäft.

Sonderrath.

Wenigstens ein fehr folides.

Wilibald.

Mun, solide muß sein Haus wohl sein, was sich durchaus nur mit dem Ausgezeichnetesten befaßt.

Sonderrath.

Mich dünft - (3u bem eintretenben Diener) wie ift's, fommt er?
Diener.

Berr Speth find in der Chat ausgegangen.

Sonderrath (heftig).

Mun, dann werde ich aber auch ausgehn und vielleicht nicht wiederkommen, empfehlen Sie mich Berrn Speth, und ich sei hier gewesen. (Er ergreift feinen hut.)

3da (fich nabernd).

Herr Sonderrath, ich weiß, daß mein Dater Sie dringend zu sprechen wünscht; durfte ich Sie nicht bitten, noch ein Geringes sich zu gedulden? Es kann nicht viel mehr vor Zwei sein, dann kömmt er unsehlbar zu Hause.

Sonderrath.

fräulein, ich muß; ich fürchte das Dampfboot zu verfäumen.

Jda.

Stromauf?

Sonderrath.

Mein, ftromab, nach Coln.

Jda.

Das geht erst um sechs; ich bitte, machen Sie mir nicht den Kummer, meinem Water sagen zu mussen, daß er Sie verfehlt hat, wahrscheinlich ist er eben jett Ihretwegen an die Schiffbrude gegangen, da er Sie seit vier Wochen täglich erwartet.

Sonderrath.

O, das ift mir leid; der gute Herr Speth! freilich, ich habe mal etwas dergleichen geschrieben, aber, aufrichtig gesagt, fraulein, ich bin zuweilen ein wenig confus in meinen Planen; nun, ich will warten. (Er legt feinen hut wieder auf den Clich; frau von Auften hat fich indeffen Claudine genahert, diefe dem Wilbald gewinkt, der nun mit den beiden Damen zu Sondererath tritt.)

Wilibald (hafb ironifd).

Herr Sonderrath, es ist heute ein Cag der Ueberraschung für Sie, ein Cag albo notanda lapide; sehn Sie keine Corbeern an diesen beiden Stirnen?

Sonderrath (gerftreut lächelnb).

Sorbeern ?

Wilibald (porfellend).

fran Johanna von Unsten, fraulein Claudine Briefen.

Sonderrath (verbeugt fich).

यक्!

Wilibald.

Ober um die Mauer der Unonymität zu brechen (auf fran von Mußen deutend) Derfafferin vieler geschätzter Poefien, unter dem schlichten Namen "Johanna" (und auf Claudine deutend) "Das Scho im felsthale".

Sonderrath (perbiaffe).

Uch, das "Cho im felsthale"!

Clandine.

Micht wahr? Ein glücklich erfundener Citel, so etwas Cräumerisches, Derhauchendes, ich möchte wünschen, daß die Bedichte ihm entsprächen.

Sonderrath (gerftreut).

Zweifeln Sie daran?

Clandine (lebhaft).

So haben sie Ihren Beifall? Wie freut mich das! (tindlich in die Hande Matschend) o, nun habe ich eine gute Stütze, nun bin ich geborgen. (Mit dem finger drobend). Warten Sie! Unf Sie werde ich mich noch manches Mal berufen. (Sehr schnett) Uber welches — doch das ist eine unbescheidene frage — sagen Sie uns lieber, wie lange bleiben Sie?

Sonderrath.

Bier? 3ch warte auf Herrn Speth.

Clandine.

Chun Sie nicht so bornirt; in unserer Stadt, meine ich.

Sonderrath.

Nicht länger, bis das Colner Dampfboot fahrt.

Clandine

Caffen Sie es fahren; es kömmt ebenso gut ohne Sie über Weg; nein, fort kommen Sie nicht, daran ist nicht zu denken.

fran von Unften (fnigend).

Unmöglich, Sie wollen uns icon flieben?

#### Clandine

Wann tommt wieder ein folder Kreis gusammen? Geduld, ich will Ordnung machen; wir sehen alle aus, als wenn wir so davonlaufen wollten. (Sie fangt an Stable abzupaden; ju Wilibald) Belfen Sie mir ! (Beide paden brei Stable ab und Rellen fie zu dem Dierten, auf dem Sonderrath geseisen.)

Sonderrath

(fahrt gu und nimmt Claud ine einen Stuhl ab).

### Clandine.

So! Hier, Herr Sonderrath; hier, Herr Wilibald, und hier Frau von Austen und meine kleine Person. (Sie sehen fich.)

### Sonderrath.

Derzeihen Sie, wenn ich vorziehe zu ftehn, ich habe mich fteif und mude gesessen im Schnellwagen.

Claudine (lebhaft).

Gut, stehn Sie, wie der Beklagte vor seinem Tribunal. Sie sollen auch auf Leben und Cod angeklagt werden, erstlich auf den Vorsatz böslicher flucht.

Wilibald.

Aufruhr gegen die angeborne Sahne der Frauenmacht.

frau von Unften (judend). felonie wie Wallenftein.

Wilibald.

Derläumdung des vielbedrängten Mannes im Monde.

Claudine.

Wissen Sie was? (Springt raich auf und tritt vor Sonderrath, Mue drängen sich dicht um ihn.) Wir müssen doch erst überlegen, wie wir zusammen sein können, also vorerst, kommen Sie morgen früh zu mir, doch nein, lieber diesen Abend, Herr Wilibald kommt auch und frau von Austen, da sind wir ganz unter uns. (In die Hande klatichend.) O Gott, das wird köstlich werden! himmlisch! die ganze Luft wie electrister!

fran von Unften.

Ein Derein wie Mopftod, Giesete, Schmidt.

Sonderrath.

Sie überschütten mich mit Gute, aber bedenten Sie -

Clandine (einfallend).

Ich bedenke nichts, ich will nichts hören.

Sonderrath.

Dag ich ohne Onade fort muß.

Clandine.

Ich höre nichts.

Sonderrath.

Ich werde aber gehen mit dem Dampfboot.

Clandine (piquitt).

Bm! Warum nicht lieber mit dem Undern, dem Studentenboot?

Sonderrath (gereize).

Meinetwegen; aber Studentenboot? (31 Willbald) Giebt's ein Boot, auf dem vorzugsweise Studenten fahren? keine Da . . ., Teine anderen Passagiere?

Clandine

(wendet fich beleidigt ab und lorgnettirt umher).

Wilibald.

Das fraulein spielen auf eine lustige gahrt an, die ein Crupp flotter Gesellen, zumeist Studenten, heute um halb drei antreten wird.

Unnette v. Drofte Gef. Werte. 1V.

Sonderrath (aufmertiam).

50 P

Wilibald.

Ha! das ist eine brillante Geschichte! Sie haben das neue Dampsboot Lätitia auf vierzehn Cage dazu gemiethet.

Sonderrath

(ftemmt ben Urm in die Seite und nidt unternehmend).

Wilibald.

Bei jedem berühmten Weinwachs wollen fie anhalten und dort, mit Reben befränzt, unter Gesang und Hörnerklang Ubends mit Jackeln, was weiß ich Ulles, an Ort und Stelle über das beste Gewächs entscheiden.

Sonderrath (nidt).

Das gefällt mir! das ist acht anakreontisch.

Wilibald.

Un jeder Station soll einer der Gesellschaft ein Weinlied vortragen, es heißt ein selbstgemachtes; nun, die Meisten haben sich's eben machen lassen.

Sonderrath.

Kennen Sie einige aus der Gesellschaft?

Wilibald.

Ein Paar, — den Kaufmann Werth aus Undernach, den Referendar Klinger —

Sonderrath (raid).

Uus Elberfeld?

Wilibald.

Ja wohl; tennen Sie den?

Sonderrath

O mit dem habe ich in Bonn ftudiert; ein prachtiger Junge! Willbald.

Dann den Unscultator Bernstedt.

Sonderrath (raid).

Uns Crefeld?

Wilibald.

Kennen Sie den auch?

Sonderrath (febr fchnell).

Mein Stubenbursche; mein guter langbeiniger Pylades. Crägt er noch so sentimentale blonde Schmachtloden?

Wilibald.

Mich duntt, ich habe ihn turgschopfig gesehn.

Sonderrath.

Schade, schade; nun kann ich ihn also nicht mehr den weißen Pudel nennen; jammerschade; ei, ei! die Beiden sind in der Stadt, Klinger und Bernstedt, und ich weiß es nicht, und ziehen gerade ab wie ich komme, das ist Pech! (Baich) Wie spät ist's? (Er sieht nach der Uhr — eine Stimme draußen: "Wie? Gert Sonderrath hier?" Die Char wird schnell ausgemacht und herein tritt Serbold.)

Sepbold.

Sonderrath!

Sonderrath.

Seybold, schwarzer 3bis, wo tommft Du her? (Er fast ibn an den Schultern und ichattelt ibn.) Du alter Kerl!

Seybold.

Sachte, sachte! Du caressirft Einen noch immer wie eine Schmiedezange; sag mir lieber, wo tommft Du her?

Sonderrath.

36? ja da frag mich nicht, Du weißt, ich lebe wie ein Schirrmeister, immer auf dem Postwagen.

Serbold.

Das sei Gott geklagt! Motabene, ich war bei Dir.

Sonderrath.

Davon habe ich nichts gemerkt.

Sepbold.

D. h. ich war in Buckeburg, Du warft aber damals nicht dort.

Digitized by Google

### Sonderrath.

Das wundert mich nicht. Ich ziehe wieder seit vier Wochen à la bonne fortune umber. (Seybold schättelt den Kopf und fieht Sonderrath an, der komisch verlegen aussteht; Wilibald und Claudine haben fich mit einer leichten Verbeugung gleich nach Seybold's Gintritt entfernt.)

frau von Auften

(fteht einige Setunden langer und ruticht dann bin und ber; indem fie ihren But auffest, fagt fle zu 3da).

Ja, Jdachen, ich muß gehen; fragen Sie den Papa doch wegen des Bewußten. (3da begleitet fie und dieses muß Mes während Sonderrath's und Seybold's Begeisterung geschehn, die Worte der Austen, während Seybold den Sonderrath kopfschätzelnd ansieht.)

## Meunte Scene.

## Sonderrath. Seybold.

Seybold.

hore, Sonderrath, Du bift doch ein unbeschreiblich leicht-finniger Mensch.

Sonderrath.

Hör', Seybold, das brauchst Du mir nicht mehr zu sagen, das weiß ich längst auswendig.

Seybold.

Der faulste Schlingel in gang Deutschland; was wird denn nun aus Deinen Reminiscenzen am Abein?

Sonderrath.

3d weiß es nicht.

Sephold. .

3d habe subscribirt, aber ich tann nicht spuren, daß ich für mein Geld etwas betame.

Sonderrath.

Wenn Du mich lieb haft, schweig mir still hiervon; es wird mir schwarz vor den Augen, wenn ich nur daran denke.

Sey bold (ernfthaft).

Es ift schändlich, ich mag dich nicht gleich ausscheiten, aber Du verdientest, daß ich dich herunter machte wie einen Kumpen, Du handelst unverantwortlich an dem frommen Manne, dem Speth.

Sonderrath.

Ach, ich habe so viel Underes zu thun, Du meinst wohl, ich hatte Zeit genug, ich habe gar keine Feit.

Seybold.

Was haft Du denn für Geschäfte? Die Weine probieren?

Sonderrath (haftig).

Richtig ; wie fpat ift's? (Er fieht wieder nach der Uhr.)

Seybold.

Gehen Dir noch immer die Uhren nicht schnell genug? Ich wollte fie doch lieber voran stellen. Aber ich frage, was hast Du denn für Geschäfte?

Sonderrath.

Sieh, erftlich muß ich ungehener viele Briefe fcreiben - Seybold.

Don denen befomme ich wenigstens feinen mit.

Sonderrath (fcnell).

Ja, ich bin Dir auch nichts schuldig.

Sephold (lacht).

Mur weiter!

Sonderrath.

Dann muß ich mir viele Bewegung machen, ich werde zu dick.

Seybold.

Schaff Du Dir eine ungludliche Liebe an, dann wirft Du icon mager werden.

Sonderrath (ihn bei der Band faffend).

3ch tenne jett ein Madden.

Sephold.

3d weiß icon, Deine Schwanenjungfrau.

Sonderrath.

Mein, die nicht.

Sepbold.

Auch schon entthront? (Declamirend) Eine Erscheinung, so großartig, rein und glübend zugleich, wie die Stirn der Alpen, wenn das Abendroth den Schnee zu entzünden scheint — o Sonne, wo bist Du geblieben?

Sonderrath (fleinlaut).

Uch, an der habe ich mich eben auch getäuscht; denk Dir, die hat einen elenden, ledernen, gelben Grasen geheirathet, einen Kerl wie einen Habicht, der schon zehn Jahre am Schennenthore trocknet; (lebhast) aber das Bärbchen, das ist quick wie Pulver, das solltest Du sehn, wenn es Sonntags seine rothen Zwickelstrümpschen —

Seybold (einfallend).

Gott verzeih mir, der Sonderrath ift ins Idyll gerathen.

Sonderrath.

Mun, nun, die überbildeten Damen ftehn mir doch auch ellenlang zum halfe binaus.

Sepbold.

frisch zu! Chyrfis und Daphne — wenn in den rothen Fwidelstrumpfen auch ein paar breite Gansepatschen steden, das macht nichts.

Sonderrath (impertinent).

herr!

Serbold.

Mur frisch zu! Ein Gedicht nach dem andern. Eins auf ihr Spinnradchen, eins auf ihr fürtüchelchen, — die läßt Du dann drucken und trinkst ein Gläschen Wein dafür.

Sonderrath.

Jude!

Serbold.

Bift Du bofe?

#### Sonderrath.

Ach nein, aber Du hast eine Freude daran, mir alle meine Mussionen todt zu schlagen. (Rieinlaut) Woran soll man sich denn erfrischen? an der nüchternen Wirklichkeit; das ist doch nicht möglich.

Seybold.

Bm, mitunter doch.

### Sonderrath.

Unmöglich! nein, es ift nicht möglich; ich habe mein Bestes versucht, ja wohl; glänzende seidene Locken! Bei der Einen glänzen sie von Schmutz, bei der Andern von Pomade, die sie hinein schmiert — puh! (Er schänelt sich.)

# Seybold (fponifd).

Du bift mir ein schöner Liebhaber; wenn ich eine Dame ware, ich ließe Dich durch den Bedienten zum Sause hinaus werfen.

# Sonderrath (ladend).

Meine Dame hat keinen Bedienten unter ihrem Commando, (komisch) nur so ein kleines Hänschen in zerriffenem blauen höschen, was dem Papa die Schweinchen mit der Schwippe zusammen knalkt.

Sepbold.

Charmant!

# Sonderrath.

Ann laft es gut sein; wir wollen nicht mehr davon reden aber Du wirst mich noch um alle Poefie schwätzen.

## Seybold.

Dann wäre ich doch ein zweiter Herostrat; zwar was an Deiner Poesie bisher von Damen ausgegangen ist —

Sonderrath (lebhaft einfallend).

Ad vocem "Poesie von Damen ausgegangen", Du weißt noch gar nicht, aus welcher elenden Lage Du mich gerettet hast; denke Dir, die Blanstrümpfe hatten mich unter. Sepbold.

mo?

Sonderrath.

hier in diesem himmer; haft Du fie nicht gur Chur hinausrutschen gesehen?

Sephold.

Wann?

Sonderrath.

Eben wie Du kamst, zwei Mann hoch. Eine mit so unternehmenden weißen Schwungsedern auf dem Kopf, so eine Blaßblaue, als wenn sie sieben Jahr im Mondscheine auf der Bleiche gelegen hätte, die Person hat mir doch zugesetzt, ich wuste meines Leibes keinen Rath mehr; heute Abend sollte ich zu ihr kommen und morgen früh himmelblaue Chokolade trinken. (Serbold lacht.) Und wie ich fortgehn wollte, hat sie mir förmlich Gewalt angethan.

Seybold.

Wie heißt fie denn?

Sonderrath.

Uch, ich weiß es nicht, Biesen, Biesten, sie hat auch irgend was zusammengeschmiert, irgend ein Echo.

Sephold.

Claudine Briefen! das Echo im felsthale! War die da?

Sonderrath.

Das bin ich gewahr geworden.

Sephold (ladjend).

ha ha ha! O, die war da! hat sie mich gesehn?

Sonderrath.

Das mußte fie wohl, wenn fie nicht blind war.

Sephold.

Und mußte fie meinen Namen und wer ich mar?

Sonderrath.

3ch glaube, ich habe Dich genannt.

# Sephold.

Ha, ha ha! Ha, richtig; da habe ich Dich gerettet, die ist vor mir gelaufen. O, das Cho im felsthale! (Er wirft fich lachend auf einen andern Stuhl.)

## Sonderrath.

Und noch eine, so eine alte Carrosse; die immer auf dem Stuhle hin und her rutschte, als wenn sie auf einer siedenden Cheemaschine sässe, die hatte aber wenig zu Kause, sie nickte und räusperte genug, aber es hals ihr zu gar nichts; so wie sie den Mund aufthat, war die Undere vor ihr her und ris ihr den Bissen von der Gabel. (Serbold lacht.) Und wer hat sie mir auf den Hals gesetz? Kennst Du wohl den deutschen Eichenhain? Monsteur Willbald?

Sephold (hapig).

Der war doch nicht auch hier?

Sonderrath.

Sicherlich; und that so fidel als wenn wir zusammen die Schweine gehütet hatten; er ist aber auch abgefahren, mit seinen Damen zugleich, eben wie du kamst.

## Sephold (lachend).

O, das ist prächtig! Das ist mir zwei Louisd'ore werth, nur daß ich sie nicht gesehn habe, das kränkt mich. (Sich saffend und schättelnd.) Aber ich möchte jett wohl selbst nach der Uhr sehn, Berr Speth bleibt wirklich lange aus.

Sonderrath.

Was suchst Du denn eigentlich bei ihm? Seybold (ranspert).

Ich bitte Dich, wenn er kommt, sprich vernünftig mit ihm, Du bringst den Mann in großen Schaden.

Sonderrath.

Uch, hör', es ift mir selbst ganz fatal, aber unmöglich; bei so schonem Wetter, wer kann da in der muffigen Stube sigen und — —

Serbold.

So schreib' im freien! Du bift doch ein kurioser Mensch, daß Du zu Deiner Begeisterung schlechtes Wetter haben mußt.

Sonderrath.

Das nicht, verrückter Einfall, aber — Seybold.

Mun, faß einen fraftigen Entfolug!

Sonderrath (mit halb verftedtem bumor).

3ch war eben dran, einen Entschluß zu faffen, wie Du tamft.

Seybold.

Unn, dann frisch voran! pack ihn fest.

Sonderrath

(nachdem er ihn einige Augenblide fest angefebn).

Ich habe ihn fest gepackt.

Seybold.

Das ift brav, aber nun führ ihn auch aus.

. Sonderrath.

Bang gewiß, ich will noch heute daran.

Sepbold.

Dann will ich Dich auch einmal loben.

Sonderrath.

Benühe Dich nicht und sage mir lieber, was Du bei Speth sucht.

Serbold.

O nichts, Bedichte.

Sonderrath.

Du fuchft Gedichte?

Serbold.

Mein, es ift wegen einer Berausgabe von Bedichten.

Sonderrath.

Wieder ein Bandden schlechtes Teng zusammen geschmiert?
Seybold,

Mein, von einer anderen Person, einer frau von Chielen. Sonderrath.

Und was geht Dich die an?

Seybold.

3d bin ihr fehr befreundet und habe auch viele Derbind-

Sonderrath

(ihm die hand auf die Schulter legend, nachbrudlich).

Dann thu ihr den Dienst und mache die Sache rückgangig; sage ihr, Du warst bei Speth gewesen, er konnte nicht u. s. w. und —

Sephold.

Unmöglich, fle ift ja bier!

Sonderrath (rafd).

Doch nicht mit Dir gekommen?

Sephold.

I behüte, zwar auf demselben Dampfboot, allerdings.

Sonderrath

(mit tomischer Verwunderung die Bande ansammenschlagend, ihn farr ansehend).

Seybold, Seybold! Ja, Seybold hat fich einen Blauftrumpf angeschnallt, eine litterarische freundin!

Seybold (perlegen).

Du tennft die frau nicht.

Sonderrath.

O ich tenne Blauftrumpfe genug, ich mag diesen nicht noch dazu tennen.

Sephold.

Sonderrath, es ist eine Frau, eine Frau, wie Du in Deinem Leben noch teine gesehn hast.

Sonderrath.

O weh, o weh!

Seybold (allmählich beftiger werdend).

Eine fran, die genialer ift als wir Beide.

Sonderrath.

Jammer, Jammer! O Patroflos, bist du gefallen!

Sephold.

Du machft mich wirflich ungeduldig.

Sonderrath (declamirend).

"Durch gehn Luftern im Mondenschein gebleicht."

Seybold (heftig).

Da tommft Du recht; fie ift eine bildschone frau.

Sonderrath (fieht ihn verdugt an).

Eine Frau wie eine Juno, nur viel anmuthiger, überaus anmuthig. (In ganz verändertem halbleisen Cone.) Seybold, Du bist so verliebt wie eine Nachtigall.

Sepbold.

Das ift nun mal wieder ein verrückter Ginfall.

Sonderrath (im felben Con).

Seybold, Du wirst so roth wie ein Krebs.

Sephold (idinell).

Das ist nicht wahr.

Sonderrath.

Du wirft so stachlich wie ein Igel, und das ift noch das schlimmste Teichen.

Sephold (verwirrt und ergarnt).

Soll ich mich nicht ärgern, daß du Deine trivialen Späffe — ha — eine frau, die so hoch in meiner Uchtung steht —

Sonderrath (geht die Buhne entlang und pfeift)

Was foll das? (Wender fich halb um.) Ist der Pantoffel von Sammet oder von Rindsleder?

Sephold (an fich halrend).

Es ift mir nicht der Mühe werth -

Sonderrath.

Bat er einen spigen Ubsat?

Seybold.

Mun ist's genug; (er geht zu Sonderrath und niellt sich vor ibn, sehr ernst.) Hör', Sonderrath, dent von mir, was Du willst und nicht lassen kannst, aber wegen der frau bescheide Dich damit, daß du sie nicht kennst, und daß mir ihre Ehre weit höher steht, als meine eigene; vergiß nicht, Du hast ein boses Maul.

Sonderrath (verdugi).

Teufel auch! (Aeicht ihm die Hand) Du weißt wohl, daß ich Dich nicht verletzen wollte.

Seybold (faßt fie herzlich).

Don mir ift hier nicht die Rede.

## Jehnte Scene.

Die Dorigen. Berr Speth,

(tritt feuchend und glahroth herein, 3d a mit ihm und fest fich mit ihrer Stiderei an ihren fraheren Plat, nachdem fie die Dorbange völlig juradgefchlagen).

Speth

(teuchend, nachdem er Sonderrath begräßt hat; haftig). Gottlob, daß Sie da find; und Herr Seybold auch? Schön, schön, (3u Sonderrath) und Sie find eilig? Ich hoffe, das wird doch nicht so arg sein.

Sonderrath.

Ich bin schon seit einer halben Stunde hier, Berr Speth.

Speth.

Wirklich? das ist mir leid, das ist mir leid, ei ei! Ann-Sie haben mich auch hübsch warten lassen; sehen Sie sich! (Er will einen Stuhl raden und folpert aber die Ballen.) Wer Henker hat denn hier so wunderlich aufgeräumt?

300

(fommt und raumt die Ballen weg).

fräulein Briesen.

Speth.

Recht so, Fraulein Briefen. (Er hat die Stahle geradt.) Setzen wir uns!

Seybold.

Sie find ja gang außer Uthem.

Speth.

Ich bin so gelaufen; meine frau hat mir den Bedienten nachgeschickt, a propos, Sie speisen doch bei mir?

Sepbold.

36 fann nicht, ich bin anderwärts verfagt.

Sonderrath.

3ch auch nicht, ich muß gleich fort.

Spet h.

Mnn, dann wollen wir es auf den Ubend feten.

Sonderrath.

Dann bin ich langft über die Berge.

Speth.

Was? Sie wollen ganz fort?

Sonderrath.

Mit dem Dampfboote.

Speth.

Unmöglich, das ist nicht möglich; wir haben ja noch Cansenderlei mit einander zu bereden.

Sonderrath.

Berr Speth, dann muß ich bitten, daß Sie keine Teit verlieren; denn ich muß auf Chre sogleich fort.

Spetb.

Ann dann, wenn's nicht anders ift, zur Sache! (Sie segen fich, außer Seybold, der am Cische ftehn bleibt und die darauf liegenden Journale durchfleht.) Baben Sie nun das Manuscript bei fich?

Sonderrath.

Was meinen Sie?

Speth.

3ch meine, ob Sie das Manuscript mitgebracht haben?

Sonderrath (fleinlaut).

Das zwar nicht.

Speth (faltet die Bande und lagt fie finten).

Um Gottes Willen!

Sonderrath (idnell).

Uber ein ganzes Paquet Gedichte von einem guten freunde.

Speth (enträftet).

Herr, was geht mich ihr freund an, ich will meine Reminiscenzen am Abein drucken lassen.

Sonderrath (erfreut).

Uch, Sie haben sich selbst daran gegeben, Gottlob! da fällt mir ein Stein vom Berzen!

Speth.

herr, was fällt Ihnen ein? Bin ich ein Schriftseller? Ihre Reminiscenzen will ich, die nenne ich die Meinigen, weil fie längst mir gehören.

Sonderrath.

Herr Speth, Sie haben vollkommen Recht; aber es nutt Ihnen nichts, ich habe sie nun mal nicht vorräthig.

Speth.

Wo find fie denn?

Sonderrath (Rodenb).

In der feder.

Speth.

ZIIIe?

Sonderrath.

Ulle.

Speth.

Nicht ein einziges Beft fertig?

Sonderrath (ichattelt den Kopf).

Speth.

Aein, das ist zu arg; das ist ärger, wie ich's mir habe vorstellen können.

Sonderrath.

Herr Speth, ich will sagen wie der Knecht im Evangelio: "Herr, habe Geduld mit mir und ich will Ulles bezahlen."

Speth.

Geduld? Ich habe Geduld gehabt, wie ein Mülleresel, zwei Jahre lang; nehmen Sie's mir nicht übel, Herr Sonderrath, aber Sie handlen unverantwortlich an mir.

Sonderrath (rauspert verlegen).

Speth.

3ch muß mich schämen wie ein begossener Hund, wenn mir Einer der Abonnenten auf der Straße begegnet; nicht mal in's Casino kann ich gehen, die Leute ziehen mich ordentlich auf mit Ihnen; bin ich Schuld, bin ich es?

Sonderrath.

Sie follen nächftens befriedigt werden, gang gewiß.

Speth.

Ja wohl, "die Reben blühn und Alles freut sich" — Sonderrath (ladet).

Speth.

In aller Welt; find das Gründe und Redensarten für einen gesetzten Mann, der einen Schnurrbart trägt wie ein Husar?

Sonderrath

(jupft lachend an feinem Schnurrbarte).

Speth.

Wahrhaftig, Herr Sonderrath, man kommt in Versuchung, mit Ihnen zu reden wie mit einem Kinde. Ich bin gewiß nicht der Mann, der Jemandem gern etwas Unangenehmes sagt.

Sonderrath (gutmathig).

Mein, das sind Sie nicht.

Speth.

Aber bedenken Sie, daß ich mein Brod sauer verdienen muß. Ich bin zuweilen so herunter, daß ich vor Müdigkeit nicht einmal effen mag. (Er wischt fich die Stirn).

Sonderrath.

Sie dauern mich wirklich.

Speth.

Mun, wenn ich Sie dauere, so bringen Sie mich wenigstens nicht um meine paar Groschen! fünftausend Chaler perdu, das ist kein Spaß!

Sonderrath (betreten).

fünftaufend Chaler? Unmöglich!

Speth.

Leider möglich genug; (ihm ein Papier reichend) da haben Sie die Berechnung.

Sonderrath (fieht gedantenios hinein).

Speth (halb lachend).

Ift es nicht betrübt, daß ein Mann wie Sie, ein gekröntes, belorbeertes Haupt, vor einem ordinairen Buchhandler da sitzen muß wie Butter an der Sonne?

Sonderrath (fieht gu Seybold hinaber).

Seybold.

Ja, hilf Dir selbst! Du hast es reichlich verdient; ich würde Dich noch ganz anders herunter reißen.

Sonderrath.

Herr Speth, ich habe es schon gesagt, mes culps; aber Sie müssen Aachsicht mit einer Poetennatur haben, die hat nun einmal etwas vom Irrwische an sich.

Speth.

Es tommt darauf an, was Sie billige Zwischenräume nennen; jeden Monat wenigstens muß ein Beft erscheinen konnen.

Sonderrath (raid).

O, das geht auch gang gut an; so einen Wisch schreibe ich in drei Cagen.

Speth (lachend).

Defto schlimmer, daß Sie in zwei Jahren nicht haben damit fertig werden konnen.

Sonderrath.

Sie sollen sehen, Sie sollen sehen, ich werde meinen guten Auf glänzend — (man hört hinter der Scene läuten.) Was bedeutet das?

Speth.

Das Dampfboot fährt ab.

Unnette p. Drofte, Bef. Werte. IV.

Digitized by Google

Sonderrath (haftig).

Unf der Stelle?

Speth.

Mein, in gebn Minuten.

Sonderrath.

Dann muß ich eilen. (Er greift nach feinem hute.) Udien Seybold, tomm nach Buckeburg! Herr Speth, ich schreibe Ihnen.

Jda.

Es ift garnicht Ihr Dampfboot, es ist das andere, das Studentenboot.

Serbold (ihn am Urme haltend).

So renn doch nicht gleich wieder wie ein Postpferd! Deines fahrt erft um Sechs.

Sonderrath.

3ch weiß, ich weiß; aber ich muß doch fort, laß mich! (Er sucht sich loszumachen.)

Sephold.

Wohin denn?

Sonderrath.

O - lag mich! Borft Du?

Speth.

Sehe ich Sie noch?

Sonderrath.

Dielleicht, es kann wohl fein. (Er hat fich los gemacht.)

Speth.

Mein, versprechen Sie mir, daß ich Sie noch sehn soll.

Sonderrath (lachend).

Wenn Sie felbst wollen; es wird gang von Ihnen abhängen.

Speth.

Wie so?

Sonderrath.

Fragen Sie Seybold; der ift mein anderes Ich, der weiß Alles, Abio! (Er geht haftig ab.)

## Elfte Scene.

Speth, Seybold, 3da (am fenfter fidend).

Speth

(fteht auf und wendet fich ju Seybold).

Mun?

Seybold (judt bie Mchfein).

3d weiß nichts.

Speth.

Uber er sagte ja —

Seybold (perdrieglich).

Er ift ein Windbeutel.

Speth (feufgenb).

O, er halt mir gewiß nicht Wort; was meinen Sie, wird er Wort halten?

Serbold.

Вф hoffe es.

Speth.

Sie scheinen mir fehr zweifelhaft.

Serbold.

Doch eigentlich nicht; Sonderrath ift, wie gesagt, ein bischen sehr, sehr leichtfinnig; nun, dafür ift er ein Genie, aber eine grundehrliche Haut.

Speth (beflemmt).

Ich tenne das; der Geist ist willig und das fleisch ist schwach, mit Solchen läuft man aber oft gerade am Schlimmsten au.

Sepbold.

Mein, nein; Sie sollen sehn, die fünftausend Chaler brennen ihm jetzt auf der Seele, bis er sie herunter geschrieben hat, wenigstens hoffe ich das.

Speth.

Sie find Ihrer Sache feineswegs gewiß.

Sephold.

Lieber Berr Speth, ich bin keiner Sache gang gewiß, außer daß der himmel hente nicht einfallen wird.

Speth.

Es wäre doch ein persider Streich; bedenken Sie, fünftausend Chaler, ich will Ihnen die Berechnung machen: erstlich für die Stabssiche —

Seybold.

Chun Sie das nicht, Herr Speth; es ist mir nur verdrießlich es anzuhören, und es ärgert Sie selber.

Speth.

O, es ärgert mich alle Cage.

Seybold (nachdentlich).

Dieses Mal hoffe ich Ihnen für Sonderrath stehn zu können; (rascher) denn ich will selbst mein Bestes dazu thun.

Speth.

Baben Sie fich denn schon in dem fache versucht?

Seybold.

Das nicht, so meine ich es nicht; aber ich will direkt von hier nach Buckeburg gehn und dann werde ich doch sehn, ob er mir schreiben soll. Wenn's nicht anders ift, sperre ich ihn in seine eigne Stube ein.

Speth.

Das mare gewiß febr gütig von Ihnen.

Sephold (fleine Pauje).

Ja, ich will sehn, was zu machen ift, und nun zu unserm Geschäft. Sie haben doch meine lette Sendung erhalten?

Speth.

Ja wohl, freilich, die Gedichte von der Dame.

Sepbold.

Es ist mir sehr daran gelegen, daß die Beransgabe teine Schwierigkeiten findet; ich habe der fran von Chiesen manche Derbindlickeit, und sie hat sich schwer zur Veröffentlichung entschlossen.

Speth (betlemmt).

Ja, Herr Seybold, da hatten Sie vielleicht beffer gethan, ihr den Willen zu laffen.

٠.,

#### Sephold (erftaunt).

Die?

Spetb.

Gedichte find jetzt ein schlimmer Urtikel und vollends frauenzimmer-Gedichte. Sehn sie, (er zeigt auf das Paquet) eine ganze Legion Krebse, "das Echo im felsthale" von Claudine Briesen.

Sephold.

Das ift ja aber anch eine Marrin, ohne das geringste Calent.

Speth.

Sagen Sie das nicht; es klingt und schäumt doch mitunter recht gut. (Aleine Pause.)

Sephold.

Haben Sie ctwas von der frau von Chielen gelesen?

Speth (senfzt).

Confus, confus!

Sephold (erftaunt).

Ift's möglich, daß ein Mann wie Sie, der den ganzen Cag fich mit der Litteratur beschäftigt, das Calent so verkennen kann? Diese Originalität! Diese genialen Bilder! Diese —

Speth (bedentlich).

Mein lieber Herr Seybold, was ich denke, darauf kommt es gar nicht an, sondern lediglich auf das Publikum.

Sephold (wegwerfend).

Was nennen Sie Publikum?

Speth (gelaffen).

Was mir die Bücher abkauft und bezahlt. (Panse.)

Sephold.

Glauben Sie, das Unternehmen werde fich nicht rentiren? Speth.

3ch fürchte wohl.

Seybold (nach augenblidlichem Rachbenten).

Nein, so etwas Bedeutendes wird durchdringen, muß durchdringen.

Speth.

Nach meinem Tode vielleicht, das glanbe ich felbft.

Seybold (ichweigt verftimmt).

. Speth.

Sehen Sie, ich spreche der Frau einiges Calent gar nicht ab. Seybold (verbeugt fich).

Das danke Ihnen der Kudud!

Speth.

Ein bedeutendes Calent, wenn Sie wollen; aber es scheint ihr auch so gar nichts daran gelegen, ob sie verstanden wird oder nicht. Mit ein paar Worten, mit einer Teile konnte sie zuweilen das Ganze klar machen, und sie thut's nicht . . .

Seybold (ichweigt).

Speth.

Ift's nicht fo?

Serbold.

Das habe ich ihr auch schon gesagt.

Speth.

Und sie thut's doch nicht! Was ist das? Eigenstenn. Ich wette, die frau ist reich und in glänzenden aristokratischen Derhältnissen.

Seybold.

Das haben Sie getroffen.

Speth.

Sehn Sie? Sehn Sie? Die schreibt für ihre Kaste, und wenn wir Underen es nicht lesen wollen, so können wir es lassen; aber damit ist mir nicht geholsen. (Rieine Pause.)

Speth.

Wenn sie es will auf eigne Kosten drucken laffen -

Seybold (idness).

Das geht nicht, das ift schimpflich.

Speth.

Oder wenn fie fich zu einer Umarbeitung herbeiließe -

Serbold.

O, damit darf ich ihr gar nicht kommen.

Speth.

Ja, was ift da zu machen -? (Ein Diener tommt.)

Diener.

Drauffen ift eine Dame mit einem Bedienten, die nach Berrn Seybold fragt.

Sephold (haftig).

O, das ist sie, Herr Speth; ich bitte, nehmen Sie die Gedichte, wie sie sind, ich will es Ihnen auf irgend eine Weise compensiren.

Speth.

Ich will es mir überlegen.

Serbold.

Aein, Sie muffen sich auf der Stelle entschließen. Was wollen Sie? Gedichte? Recensionen?

Speth.

Mun, dann Recenfionen.

Seybold.

Wie viele?

Speth.

Dierzig.

Seybold.

Das ift enorm; (es wird angepocht) nun ja; aber halten Sie Wort!

## 3wölfte Scene.

Die Borigen; Unna von Chielen, (eine große ichone frau, von fehr vornehmem Unftande, fie ift einfach aber reich gefleibet).

Speth (får fic).

Da mache ich doch noch beute ein gutes Geschäftchen.

frau von Chielen (bleibt in ber offenen Char fteben).

Herr Sepbold, find Sie fertig?

Seybold.

Ja, meine gnädige frau. (Greift nach feinem Bute.)

fran von Chielen

(heftet ihre Mugen auf ein hochftebendes Buch).

Berr Seybold, Sie sehen schärfer als ich; stehen dort die Schriften der Jane Baillie?

Speth (portretend).

Ja wohl, meine gnädige frau, zu Ihrem Befehle. (Er fleige auf die Bacherleiter und reicht fie ihr.) Twei Bande.

fran von Chielen.

Wie theuer?

Speth.

Drei Chaler.

Frau von Chielen (nimmt von dem hinter ihr flehenden Civreebedienten ein zierliches Körbchen, langt ihre Börse hervor und legt das Geld auf den Cisch).

Speth (bas Beld erfaffend).

Eine ausgezeichnete Schriftstellerin.

fran von Chielen.

Ja wohl.

Speth.

Es wundert mich nicht, daß Ihro Gnaden von einem ähnlichen Geifte fo angesprochen werden.

frau von Chielen (fieht ihn befrembet an).

Speth.

Herr Seybold hat mir die angenehme Aussicht gegeben, Ihre Gedichte verlegen zu dürfen.

Sephold (unruhig).

Das ift ja nun abgemacht, herr Speth.

Speth.

Ja wohl, allerdings, und ich freue mich ber Chre.

frau von Chielen (nicht mit dem Kopfe und ladelt höflich).

Speth.

3d hatte freilich gern noch Einiges mit Ihnen befprochen. frau von Chielen.

34 dachte, Herr Seybold habe Ihnen Alles Abthige mitgetheilt.

Speth.

Allerdings, Alles nach Wunsch, die Poesien sind großartig, lebendig, genial.

frau von Thielen (fieht Seybold an).

Sepbold.

Herr Speth!

Speth (fortfahrend).

Einige kleine Abanderungen, gleichsam Erläuterungen, waren mir wohl wünschenswerth gewesen, (schneller) doch es ift auch so vortrefflich, überaus!

fran von Chielen.

Haben Sie das Herrn Seybold gesagt?

Speth (verwirrt merdend).

O nein, nicht im Geringften! 3ch dachte nur, wenn Sie mir in Jufunft die Chre gonnen wollten.

fran von Chielen.

Sie fürchten, daß das Buch keinen Ubsatz finden werde.

Speth.

Doch nicht, nein.

frau von Chielen. Sie fürchten Schaden bei dem Unternehmen.

Speth (gang permirrt).

O, der konnte doch nur gering sein; es ift ja mur ein kleines Bandchen, gleichsam eine Bagatelle.

## fran von Chielen (feuerroth).

Darauf darf ich es doch nicht ankommen laffen. Herr Seybold, wollen Sie die Glite haben, sich das Manuscript wieder auszubitten?

Speth (erichredi).

Enddige frau, bitte fehr! Ich bin ja gang bereit, gang bereit.

## frau von Chielen

(fieht aber den Cifch hin und nimmt das vor ihr liegende Manuscript).
Sie find sehr gütig, aber Güte soll man nicht mifbrauchen.
(freundlich) Guten Morgen! (Sie reicht Körbchen und Manuscript in der Char dem Bedienten und geht ab mit Seybold, der Speth einen wathenden Blid zuwirft.)

# Dreizehnte und lette Scene.

Speth, 3da (am fenfter).

#### Speth

(nachdem er ihnen eine Weile wie verfteinert nachgefehn).

Das muß ich gestehn, da fällt mir auch die Butter vom Brode ! Bochmuthige Kreatur, behalte Deine Gedichte und lies fie Dir felber vor, dann haft Du ein Oublifum, was Dich anbetet. 3ch meine Wunder, wie gut ich meine Sache mache, und nun gehts mir fo? (Machaffend, doch por Muem nur nicht farifirt.) "Guten Morgen!" Und der Seybold hatte mich auch lieber lebendig gespeist mit feinen Augen; ich habe mich doch wahrhaftig por höflichkeit zusammen geschlagen wie ein Caschenmeffer, es ärgert mich noch hintennach. (Er fest fic an ben Cifc.) Schone Geschäfte heute! Die Recensionen da bin ich nun mal darum, wenn er mir nur nicht für die Bufunft gang rappelfonfich wird; mich bunft, er ift bis über die Ohren verliebt in die ftolze Davelune. (Madfinnend) Bm, mas frag' ich nach ihren Bedichten? Die fann fie ihrer Kammeriungfer porlefen, aber die Recensionen, die Recensionen! (Seufzend) Das ift ein Schnitt vom Brode (er tuntt eine geber ein; Cauten hinter ber Scene).

3da (haftig).

Dater, Dater! Das Dampfboot fährt ab! (Sie Reht auf.)

Speth.

Meinetwegen. (Er rechnet.) Sechs und fünf macht elf -

Jda.

Ulles voll festons, oben und unten, und drei flaggen, blau, weiß und roth! (Cautes Gurrah noch ziemlich fern.)

Speth.

Schreit euch den Hals wund, ihr Narren! — Und sechszehn macht steben und zwanzig — (Marsch von Blasinstrumenten) und sechs macht dreißig, nein, drei und dreißig; man kann nicht mal mehr addiren vor dem Gedudel da draußen.

Jda.

Welch' eine Menge von jungen Ceuten, fie ftehen alle auf dem Verdeck, Kopf an Kopf, und alle mit Rebenlaub befränzt.

Speth.

Gut, daß sie stehn, so lange sie noch können, — und sieben macht vierzig; (er rechnet leise weiter und läßt dann die heder finken) hundert und zwanzig Louisd'or Schaden! O weh, o weh! — Aun, wenn mir nur der Sonderrath Stich halt, wenn mir nur die Reminiscenzen nicht echappiren! — fünf Causend Chaler perdu, das wäre noch ein anderes Leiden.

Jda.

Da zieht Einer von den jungen Leuten dem Undern den Uranz vom Ropf und steckt ihn an die weiße flagge; (hakig) Dater, das ist Herr Sonderrath!

Speth (lauft an's genfter).

Wo ift meine Brille? 3da, meine Brille!

3da (haftig beutenb).

Sieh, Dater, der, der, der fich eben das Blas Wein einschenkt!

Speth.

Der ift ja blau, und Sonderrath war grün.

Derbu.

3da.

Er hat den Mantel umgeschlagen.

Speth (fendenb).

Meine Brille! — Geschwind, gleich find fie hier unter dem Genfter.

Jda

(greift bie Brille vom Cifche).

Speth

(fest fie haftig auf; Marich und zweites Burrah, gang nah).

3da.

Sieh, fieh, - er hebt das Glas auf, er nickt uns zu.

Speth

(nimmt die Brille ab und lagt die Bande finten).

Derdu!

(Der Dorhang fällt mahrend des Mariches.)

Letters-Gern.

21us familienbriefen.

# Einleitung.

u unserem größten Bedauern war es uns nicht gegönnt, der folgenden Ubtheilung des Nachlasses der Dichterin die gehosste und wünschenswerthe Vollständigkeit zu geben. Was Prof. Schlüter von den Briefen Unnettens an ihn verössentlicht hat, 1) gehört nicht bloß unbestritten zu dem biographisch Wichtigsten, sondern auch zu dem allgemein Interessantesten, weil Charakteristisch sten, was die Dichterin uns in Prosa hinterlassen. Ihr ganzes edeles, reines, reiches und gemüthvolles Wesen tritt kaum in ihren Gedichten so klar und liebenswürdig zu Cage, wie gerade in diesen Briefen.

Außer der Schlüter'schen Sammlung haben wir noch den außerst wichtigen Ubdruck von vier Jugendbriefen Unnettens an Prof. Sprickmann, welchen Prof. H. Küffer in seiner trefflichen Charakteristik der Dichterin in der "Deutschen Aundschau") besorgte. Ueber die Jugendzeit und erste literarische Chätigkeit der Droste sind diese Briefe zweiselsohne eine der besten und sichersten Quellen.

Es ist keineswegs anzunehmen, daß sich im Laufe der Zeit die Veröffentlichung der Correspondenz Unnettens auf diese zwei Sammlungen beschränken wird. Je mehr das öffentliche Interesse für Deutschlands größte und edelste Dichterin geweckt wird, um so mehr Ausmerksamkeit wird man gerade der Correspondenz auch hier wie bei anderen Geistesberoen zuwenden.

Es unterliegt ferner feinem Sweifel, daß fich noch eine betrachtliche Ungahl Briefe der Dichterin finden wird. Wir erinnern

<sup>1)</sup> Briefe ber frein Unnette von Drofte Balshoff. Zweite vermehrte Auflage. Manfter, Ubolph Auffel's Derlag. 1880.

<sup>2)</sup> Unnette von Drofte-Balshoff. Deutsche Rundschau. B. VII. S. 208ff.

hier nur an die jedenfalls bedeutendsten freundescorrespondenzen mit E. Schücking, W. Junkmann, frau Sib. Mertens, fraul. Abele Schopenhauer, fraul. Amalie von Hassenpflug, frau E. von Hohenhausen-Rüdiger u. s. w., der ausgedehnten Verwandtschaftscorrespondenz gar nicht zu gedenken. Crot mancherlei Bemühungen ist es uns indeß nicht gelungen, in den Besitz der einen oder anderen uns besonders wichtig scheinenden Briessammlung jetzt schon zu gelangen.

Was sich im Archive von Hülshoff oder bei anderen nahen Derwandten der Dichterin an zufällig ausbewahrten Briesschaften noch sand, wurde uns von der Jamilie rückhaltlos zur Einsicht und freien Benutzung zugestellt. Die Anzahl der Aummern war eine nicht unbedeutende, allein bald mußte der Herausgeber schon beim slächtigsten Lesen der Schreiben inne werden, daß sich die weitaus größte Mehrzahl zum Abdruck für das große Publikum nicht eigne.

Wenn die frage, ob Unnette ein "Blauftrumpf" d. h. bloß eine "icongeistige" Dame gewesen, bisher noch nicht entschieden mare, fo mußte die Dermandtichaftscorrespondeng auch den letten Zweifel daran beseitigen, daß diese frage im entschiedenft verneinenden Sinne gu beantworten fei. In diefen Briefen an die Mutter, den Bruder Werner, die Schwester Jenny, den Ontel August, die Cante Sophie ift Unnette einfach die liebenswürdige besorate Cochter, Schwester und Nichte. Die Briefe find, was Briefe im Allgemeinen fein follen, nicht an die Beffentlichkeit und die Butunft adreffirt, fondern blog für den Udreffaten bestimmt. Was diefen für den Augenblid am meiften zu wiffen verlangt, das wird furg ohne Reffegion und lange Umschreibung mitgetheilt. "Sippschaft ift ein weites Band - Bebt aar viel hinein" heißt es in des "Pfarrers Woche" und das kommt anch dem Lefer diefer Briefe gum Bewuftfein, wenn er - mas feine Seltenheit ift, in furger abgebrochener Weise auf einer einzigen Brieffeite 10-20 Dettern, Nichten, alte und neue Befannte, Beburten und Codesfälle Revue passiren fieht. Daß durch diesen reichen Inhalt die Briefe für den Empfanger von dem größten Interesse waren und eben wegen mancher persönlichen Notiz für die Samilienchronik von Werth bleiben muffen (ein Umstand, dem wir die Ausbewahrung der Briese wohl einzig zuzuschreiben haben), sieht Jeder leicht ein, aber die übrige Lesewelt würde damit nichts anzusangen wissen.

Da indef manche Bemertung der Brieffchreiberin für ihren eigenen Charafter, die Seitfolge ihres Lebens und Schaffens, ihre Beziehungen gu befannten Derfonlichfeiten, furg für die Kenntnif ihres Wesens und Wirkens nicht ohne Wichtigkeit ift, fo haben wir diefe Stellen ausgezogen und bringen fie als Ergangung unserer einleitenden Lebensffigge und als ermunichte Bereicherung des Quellenmaterials für den fünftigen Biographen in den folgenden Blättern zum Ubdruck. Manches freilich ift an fich ohne Intereffe, - als Jug im Gesammtbilde, als Ceitstein fur den forscher aber von wirklichem Werthe. Die Matur der Correspondenz brinat es mit fich, daß unsere Uusguge bei weitem nicht den Tusammenhang und die 2lusführlichfeit haben, wie 3. B. die freundschaftlich-literarischen Briefe an Schlüter oder Spridmann. Cben barum bedauern wir auch fo febr, daß uns ftatt der wenigen gufällig aufbewahrten familienbriefe nicht jene obengenannten, jedenfalls allgemeiner gehaltenen und darum wichtigeren Correspondenzen mit den freunden guganglich maren. Inzwischen wird jedoch unsere Mehrenlese den freunden und forschern icon auch willtommen fein.

Diele Briefe Unnettens — man kann wohl sagen die meisten — tragen entweder gar kein Datum oder höchstens den Cag des Monats, nicht aber das Jahr. Meistens läst sich das letztere jedoch aus einer oder der anderen Unspielung oder familienangabe heraussinden, wodurch dann wieder einzelne, sonst unbestimmbare Ungaben eruirt werden können. Wir haben darum überall, wo nöthig, in eckigen Klammern das Jahr hinzugesetzt, bisweilen freilich, wo alles forschen umsonst war, mit einem Fragezeichen.

ഹഹ-

Digitized by Google

#### Un ihren Dater.

Botendorf, den 18. [? Wahrscheinlich 1819 oder 1820]

Es ift mir fehr betrübt, Du armer lieber Dapa, daß man Dir meinetwegen so viel Unruhe gemacht, da doch gottlob, nichts an der Sache ift. 3ch befinde mich jetzt sehr wohl, und habe mich auch nur einen einzigen Cag, gerade wo die frau von Korff in Driburg war, übel befunden; ich habe das Bange weitläufig in Mama's Briefe geschrieben, und will mich defibalb nicht langer dabei aufhalten. Du fdreibft mir, ich foll im Oftober herüberkommen; da ich mich aber so durchaus wohl befinde, und die hiefigen Merzte behaupten, daß gerade die Bergluft dasjenige ware, wovon ich auf die Dauer meine völlige Benefung erwarten mufte, fo wollen die Grofeltern noch nichts pon abreisen hören. Was mich anbelangt, so thue ich das, was Ihr fiber mich beschließt, auf jeden fall mit frenden. 3ch will nicht laugnen, daß ich fehr gerne mal wieder bei Euch mare, aber doch tann ich verfichern, daß ich, fo oft ich auch an Euch denke, doch nicht eigentlich das heimweh habe, wie die fran pon Korff meinte; freilich bleibt einem das paterliche Baus natürlich immer das Liebste, und es ift eine außerordentliche freude, wenn man in einer fremden Begend etwas von Saufe hort, und fo mogen meine vielen und dringenden fragen nach Allem, was Münfter anbelangt, die frau von Korff wohl auf diese verkehrte Idee gebracht haben; zudem muß ich sagen, daß, da ich noch fast gar nicht bei den Grofeltern habe sein konnen. es mir unbillig und auch etwas schämerlich portommt, jett wieder fortzugehen, ohne den Zwed, wefchalb ich eigentlich bergetommen bin, erfüllt zu haben. Du mußt nun nicht denten, mein lieber alter Papa, als ob mir irgend ein Ort so lieb sein

könnte wie Bulshoff, aber ebenso mufit Du auch nicht alauben. als ob ich mich bloß durch Rudfichten hier gurudhalten liefe; ich verfichere Dich, daß wenn ich nur im mindeften glaubte, daß mein langeres Bierbleiben meiner Gesundheit ichablich fein fonnte, ich den vorgenannten Grund weiter nicht berücksichtigen würde, weil es alsdann doch noch eine nabere Oflicht mare, für die Erhaltung meiner Gesundheit zu forgen. 3ch werde bier gudem fo aukerft freundlich und liebevoll behandelt, daß ich nachft Bulshoff hier wohl am liebsten bin, doch richte Mes ein, wie du willft, mein liebster Dapa, und vergif, bitte, die bewuften Stunden nicht, ich bente auch immer daran, aber ein paar mal habe ich es in Driburg verfaumt, weil ich schlief, ich habe es aber nachgeholt. Ich habe zu Driburg manche angenehme Leute kennen gelernt, die Krone des gangen Bades war eine frau von Stuttnig, eine frau von fünfunddreifig Jahren, die aber aussah, als wenn fie fechzig alt ware, weil fie ichon feit vielen Jahren gang contract von der Gicht ift; fie befitt einen gang porguglichen Derftand, und nie habe ich bei einer so schmerzhaft leidenden Person so viel beständige und gottergebene Beiterteit gefunden; fie wohnt in Botha und bat mich auch gebeten, ihr zu ichreiben, ich werde es auch thun; wenn Ihr erlaubt, und ich glaube, daß Ihr fie gewiß außerordentlich achtungswerth finden würdet. Die frau von Sierstorpf hat uns außerordentlich viel Bute erwiesen, wie fie fich denn überhanpt gang für ihre Bafte aufopfert; fle ift and jest fo fcmach, daß fie die Weintraubentur gebrauchen muß, wo fie in sechs Wochen gar nichts wie Weintrauben effen darf; ich habe mir das febr angenehm gedacht, es foll aber beinabe gar nicht zu ertragen fein. Stranbe ift jest auch hier, er wird aber nicht nach Bulshoff tommen, weil er in Göttingen gu viel gu thun bat. Er ift porgeftern bergefommen und wird, glaube ich. morgen wieder fortgebn; der arme Schelm muß fich doch erfchred. lich qualen. Unguft wird aber nach Bulshoff tommen, der Cag ift noch nicht bestimmt, aber erfter Cage, lieber Dapa. Die fraulein A. haben mir gesagt, daß bei ihnen im Gichsfelde fo viel schöne Orchis wüchsen, sie wollen sich von einem kunstverständigen Freunde die Namen der dort wachsenden Sorten ausschreiben lassen und schieden sie mir alsdann. Ich habe auch in D. einen Herrn von Knigge kennen lernen, einen Nessen des berühmten Knigge und selbst berühmt, weil er ein sehr geschätztes Werk, Reisen durch Assen, soll herausgegeben haben; er ist auch lange in Afrika gewesen und wußte sehr viel Interessantes zu erzählen, obschon er eine etwas ungünstige Physiognomie hat. Seine Frau ist eine Aussin, spricht aber sehr gut deutsch. Leb wohl, lieber Papa, ich wollte auch noch gern an Jenny schreiben.

Deine treue Cochter Mette.

### Un ihre Mutter,

## Bötendorf. [1819 ober 1820?]

... 3d will Dir jett auch Derschiedenes von einigen Dersonen, die ich in Driburg habe tennen lernen, schreiben. 1. pon Dectens felbst; der Oberft felbft ift 36 Jahr alt, groß und bat ein auffallendes, aber anfangs höchft unangenehmes Beficht; wenn man ibn naber fennt, fo gewinnen ibn die meiften Menschen febr lieb, ich mag ihn auch wohl leiden, aber doch nicht fo fehr. Er hat fehr viel Verstand und weiß es auch; er ift ein Schriftsteller und hat icon Derschiedenes herausgegeben, unter andern ein Bandden Bedichte, wovon ich auch ein Eremplar habe; fic wollen aber nichts bedeuten, denn er ift gar nicht mit der Zeit fortgeschritten. Er ift übrigens ernft und verschloffen, aber febr rechtlich, also ein braver Mann, hat aber für mich etwas Unheimliches. Seine erfte frau war eine sunleferlich und von ihr find die beiden Cochter, die auch in Driburg maren, nebft einem Sohn. Seine jetige frau, meine liebe Mina, ift eine Englanderin, geborne Brown (Braun); ihre Mutter war eine geb. Lady hamilton, und fie ift somit eine rechte Michte des jenigen Bergogs von Bamilton. Sie ift fehr groß und ichlant und Sug

. por Zug febr fcon; Stirne und Mafe fast gang wie Mimy S., aber fie bat einen febr großen Mund und eine goldgelbe farbe, dabei schwarzes, gang frauses haar und eine herrliche fignr, und doch tommt fie einem im Sangen eber haflich vor, ich glaube, weil fie zuviel wie ein Mann ausfieht. 3ch meine, fie batte noch mehr Derftand wie ihr Mann, weniaftens viel mehr Beift und eine Sanftmuth, wie ich fie fonft nur bei meinem lieben Dapa gefunden habe, und eine außerordentliche Undacht. Sie halt außerft auf ihr Point d'honneur und ein edles, anftandiges Betragen, und wo das angegriffen wird, tann fie auch wohl mal fehr fein und icharf fein. 3ch glaube, Du würdest fie fehr lieb gewinnen; mir ift ihre Gegenwart im Unfang trok aller freundlichkeit etwas druckend; fie batte mich ankerordentlich lieb und mir, seit fie fort ift, schon 6 mal geschrieben, ich habe aber erft einmal antworten tonnen. Sie ift 33 Jahre alt; mit ihren beiden Stieftochtern wurdet ihr euch alle herrlich schicken; die Ueltefte, Unnette, ift 26 Jahr; fie hat eine Stiftsprabende und nennt fich defhalb eine Klofterdame, geht nie ohne Mune, fraife und lange Uermel und halt fich für stump steenolt; fie hat was Ungenehmes, ift tlug und gebildet, aber ein völliges Monnchen. Die Jüngfte, Sophie, ift 18 Jahre alt und so lieb, daß ich, wenn es nicht undantbar gegen die Decken ware, wohl fagen mochte, fie ware mir die Liebste pon der gangen familie; fie hat viel von ihrer Schwefter, aber ift dabei fo freundlich und flug und angenehm, daß fie ein mahrer Ubgott im Bade mar, obicon fie und ihre Schwester immer für fich maren und mit Miemand Umgang suchten. Wir beiden waren wohl febr enge freunde geworden, wenn ich nicht bemertt hatte, daß die Deden etwas eifersuchtig darüber geworden mare; übrigens fteht die Mutter mit den Cochtern in der beften harmonie, aber fie find fich fo wenig ahnlich, wie Mohren und Weiße. Die eignen Kinder der Decken gleichen alle wieder änferlich auf die Mutter und find alle fehr unartig, weil fie nach englischer Manier erzogen werden, aber gum Erschrecken flug, und haben alle einen feltfam italienischen Charafter; ich werde Dir noch Einiges von diesen Kindern ergablen. - Es war auch ein anderer Schriftsteller in Driburg, Berr von Knigge, Detter des alten Knigge. Dieser ift der berühmte Reisende durch Uffen und Ufrita; er foll darüber ein berrliches, gelehrtes Buch geschrieben haben. Er wohnte gerade neben uns, und wir waren icon langft die beften freunde von wegen der Mufit; denn im Decken'schen Saal ftand ein flügel, und so oft ich spielte, tam er berein, hörte aufmertfam ju und tnupfte nachber gewöhnlich ein von feiner Seite fehr tenntnifreiches und unterhaltendes Gespräch über die Musik an. Sobald ich mußte, mas ich daran hatte, mußte er mir von feinen Reifen ergablen; er that es gern und es war immer uns Allen viel werth, wenn wir ihn dazu bringen tonnten. Seine fran ift eine Auffin. -Eine allgemein ausgezeichnete Uchtung genof eine frau von Stuttnit aus Gotha; fie ift noch jung, aber gang contract von der Gicht; man fagt, fie foll sowohl von Bestalt als Charafter wie eine Zwillingsschwester an die felige Bofrathin Blume gleichen. Sie bat mich, fie oft zu besuchen, und wir find uns hoffentlich gegenseitig recht lieb geworden; fie weinte febr, wie ich fortging, und ich war auch fehr betrübt, denn ich febe fie gewiß in meinem Leben nicht wieder. Die Stuttnit ift gang intim mit dem Dichter Werner; ich habe viele seiner Briefe an fie gelefen, fie find alle fehr icon aber phantaftisch. . . .

> Un freifrau von Metternich geb. von hagthausen.

> > Bulshoff, 22. Sept. 21.

Ich habe jetzt sehr wenig Teit, denn der Onkel Mag (Drofte) hat mir ein selbstverfaßtes Werk über den Generalbaß geschenkt.
— Eine Abschrift, denn es ist nicht im Druck — was folgt daraus? — daß ich aus Dankbarkeit das ganze Werk von Unsang bis zu Ende durchstudiere und auswendig lerne! — Ich kann nicht sagen, daß ich es ungern thäte, oder daß es mir schwer

würde, da ich schon manche andere Werke über den Generalbaß kenne, aber ich muß doch fast meine ganze Zeit daran setzen. — Außerdem wird jetzt siestig hier im Hause gearbeitet. Jenny spielt und singt mit großem Eifer, da sie glaubt, in ihrer Abwesenheit manches verlernt zu haben. Cony und Elise (Cony Galieris und Elise Dücker) malen den ganzen Tag auf Sammt; Tony weiße und gelbe Narzissen, und Elise ein Rosenbouquet. Wir sehen uns fast den ganzen Tag nicht, so sehr sind wir sämmtlich beschäftigt.

Sag mir, liebste Cante, wie hat Dir neulich meine zweite Unflage, das andere Aettchen Droste, gefallen? Habe ich übertrieben? Deinem Sohne Clemens kannst Du nur sagen, daß er nicht daran zu denken braucht, sein mir gegebenes Stammblatt je mit Ungen zu sehn zu bekommen, da er nicht mal so artig gewesen ist, auf ein paar Stunden von Münster herüber zu kommen und Abschied zu nehmen. Du kannst ihm den Mund nur recht wässerig machen und sagen, daß ich bereits das herrlichste Pensee von federn darauf genäht gehabt hatte, — des sentimentalen Abschieds, der durch seine Faulheit an ihm vorüber ins Meer der Ewigkeit gerollt ist, gar nicht zu gedenken.

Don einem gewissen Onkel Philipp!) habe ich noch kein Wort geschrieben; das thue ich aber, um bose Leute nicht auf argwöhnische Gedanken zu bringen, denn ich muß gestehen, daß er mein Herz totaliter in der Casche hat. — Grüß ihn doch 1000 mal. — Papa hat jett wieder neue Variationen gemacht auf das Chema "Wenn die hahne krähen", die nach meinem Gefühl schöner sind, als alle vorhergehenden. —



<sup>1)</sup> Der freiherr Philipp von Metternich, Gemahl ber Ubreffatin.

#### Un ihre Mutter.

[Koln, September 1825?]1)

.... Wenn ich noch Etwas von meinen niedlichen Sachen in dem Koffer (mit den bestellten Kleidern) mitbetommen konnte, um meine Timmer auszugieren, 3. B. das Käftchen von der Thielemann oder eins von meinen iconen Eau de Cologne-Blafern, das mare recht hubich, doch wenn es nicht gang gut geht, so ist es ganz einerlei. Uber por Ullem muß ich etwas Moten haben -- (die zwei neuesten Sachen, nämlich die von Caraffa, die Dariationen von Robe verlange ich nicht, denn ich weiß fie answendig und bin fonft vielleicht gezwungen, fie an Jemand, den ich nicht kenne, auszuleihen) - und sonft noch Etwas, mas ich noch nicht recht einstudirt habe, auch das Generalbafbuch von Ontel Mag - und doch ja die Ledwina, woran ich in diefem Winter ein gutes Stud gu schreiben gedenke. Jenny weiß wo Ulles liegt. Das Generalbafbuch muß auf ihrem eigenen Timmer fein. Doch bitte ich um alles dieses nur insofern es gang gut angeht, denn ich kann es im Nothfall alles entbehren — die erstgenannten Sachen

<sup>1)</sup> So leicht es icheinen mochte, bas Datum diefes Briefes festantellen, fo fdwierig ift die Sache in Wirflichfeit. Ginerfeits muß festgehalten werden, daß der Dater Unnettens noch lebte. Sie gruft ihn in der Nachschrift. Ulfo ift ber Brief por 1826 geschrieben. Undererfeits haben wir die Caufe eines neuen Dampfichiffes theinaufwarts. Erfundigungen an der Quelle, d. b. bei der Rheindampfichiffahrtsgefellichaft in Koln ergaben, daß das erfte Dampf. ichiff auf dem Rhein überhaupt im Jahre 1817 aus Condon eintraf und als ein Meermunder angeftaunt murde; daß aber "das erfte Dampfboot ber Kölner Befellichaft, welches ben Ramen ,Concordia' trug, am 1. Mai 1827 ben Dienft zwischen Koln und Cobleng eröffnete. Zwei ober brei Jahre spater behnte fich berfelbe bis Maing aus; anfangs ber breifiger Jahre bis Strafburg." Da bas Dampfichiff, von bem Unnette rebet, "friedrich Wilhelm" beifit, muß alfo por ber "Concordia" ein anderes Schiff den Abein smifchen Koln und Coblens befahren haben. Erft nach geftftellung bes Jahres tonnte an eine folde des Monates (Papftmonat) gedacht merben. Wir haben ben September angegeben, weil Unnette von "biefem Berbft" redet, den fie in Koln gu bleiben gebenft.

hier einkaufen, was das Ceptere angeht, so weiß ich ja so viele Musik auswendig, und kann noch wohl was geliehen bekommen — und mit der Cedwina weiß ich ja, wie weit ich bin und könnte auch wohl so fortsahren.

.... Mun ich das Nothwendiaste geschrieben habe, will ich Dir, liebste Mama, doch noch allerband Allotria mittbeilen. So bin ich gestern recht im Papftmonat hier angetommen, da das neue Dampfichiff "friedrich Wilhelm", das gröfite und iconfte Schiff, wie man fagt, mas noch den Abein befahren hat, vom Stapel gelaffen, probirt und getauft wurde. - Das Erstere sah ich nicht, denn es war schon auf dem'Waffer, als wir uns durch die Dolfsmenge gegebeitet batten; dann aber faben wir es gang nah, wir fanden auf der Schiffsbrude, mehrere Male eine Strecke des Abeins berauf und herunter mit türfischer Mufit und beständigem Kanonenfeuer durch die Schiffsbrude fegeln mit einer Schnelligfeit, die Ginen fowindeln machte. Endlich legte es an der Schiffsbrücke an und das sammtliche diplomatische Corps, was die Orobe mitgemacht hatte, begab fich aus Sand. Gin fo großes Dampfichiff ift etwas bocht Impofantes, man tann wohl fagen, fürchterliches. Es wird, wie Du wohl weißt, durch Rader fortbewegt, die, verbunden mit dem Berausch des Schnellsegelns ein foldes Begisch verursachen, daß es auf dem Schiffe schwer halten muß, fich gu verstehen. Doch dieses ift nicht das eigentlich Mengftliche. Aber im Schiffe fieht eine bobe dicke Saule, aus der nnaufhörlich der Dampf binausftrömt in einer grauen Rauchfäule mit ungeheurer Bewalt und einem Berausch, wie das der flamme bei einem brennenden Baufe. Wenn das Schiff ftille fieht, oder wenn der Dampf so ftart wird, daß er die Sicherheitsventile öffnet, so fanat das Ding bermaken an ju braufen und zu heulen, daß man meint, es wollte sogleich in die Luft fliegen. Kurg das Bange gleicht einer Bollenmaschine, doch foll gar feine Befahr dabei sein, und ich mochte diese schöne Gelegenheit wohl benuten, um nach Coblens zu tommen, mas in fünf Stunden möglich fein foll.

Ich habe der Chielemann geschrieben und bereits Untwort von ihr. Sie wird wohl diesen Herbst nicht mehr nach Köln kommen, indessen bietet sie mir an, mich von Nonnenwerth, ohngefähr zwei Stunden hinter Bonn, abzuholen, damit ich einige Teit bei ihr zubringen soll. — Wenn ich länger hier bleibe, so hat die Sache weiter keine Eil, und Du schreibst mir wohl erst, wie ich es machen soll. — Indessen, wenn ich später mal wieder auf acht oder vierzehn Cage nach Onkel Moritz gehen sollte, wie er es durchaus verlangt, so könnte derselbe mich sehr leicht nach Nonnenwerth bringen und auch wieder von dort abholen. Ich habe der Chielemann noch nicht geantwortet und will es auch nicht thun, bis ich einen Brief von Dir, liebste Mama, habe.

hatte ich noch Zeit, so wollte ich Dir, liebste Mutter, noch allerhand schreiben, von Allem, was ich in der kurzen Zeit gesehen habe, unter andern von Schlegel, Ennemoser, D'Alton'), und was Dich sonst interessiren könnte. Doch nun will ich es auf den nächsten Brief versparen; ich soll doch wohl das Meiste gesehen haben.



<sup>1)</sup> Mus der Unfjahlung Diefer Bonner Profefforen geht, wie abrigens auch aus ber Urt, in welcher fie von bem Ontel Morig rebet, bervor, bag Unnette guerft in Bonn die Dermandten befucht batte und bann erft nach Koln ju Werner Barthaufen gereift mar, von wo fie bann biefen Brief fdrieb. - Den Befuch in Cobleng machte Unnette mabrend bes Winters. In einem Briefe Werners v. Bagthaufen (d. d. Koln, 4. Dec. 1825) beift es: "Mette ift noch nicht jurad, wird aber nach ihrem letten Briefe binnen wenigen Cagen gurudtehren. Die Beneralin Chielemann wird fie felbft hierher bringen und bann von bier nach Schlenberhan (?) gehen, wo fie eine freundin, frau von frent, besuchen will . . . OS. So eben als ich schliegen will, tritt Rette berein; fie fommt eben mit ber Chielemann gurad und wird Dir bald ichreiben. Sie ift frifc und wohl (bier fahrt Unnette felbft im Brief fort) - fehr wohl, gottlob, liebe Mama, aber wie es tommt, bağ ich Dir noch nicht geschrieben babe, bas will ich Dir gleich morgen in einem vollpandigen Briefe auseinander fegen. Caroline muß auch mir nicht bofe fein, daß fie nichts von mir gehort hat bis jest; ich habe auch viel fpater von ihr gehort, als fie es wohl meint, jest will ich aber auch gleich fchreiben. Ceb wohl, liebfte Mama, bis morgen, Deine Mette.

Lebe wohl, liebste, beste Mutter, ich tusse Dich und den liebsten Papa 2000 mal, auch Jenny und Werner. Jenny schreibe ich nächstens und ich bitte, schreib doch bald wieder Deiner gehorsamen Cochter Aette.

Un freifran Betty von Bagthaufen geb. von Barff. Köln, Johannisftrafe.

Bülshoff, 25. [Upril 1826].

3d muß mich gleich zu Unfang entschuldigen, liebfte Cante, daft ich den Brief fo voll fcreibe; ich bente, mein Bergenstantchen wird lieber einen effectiven Brief haben, als viel weifies Dapier. - 3ch bin porgestern Ubend glüdlich, aber ermudet bier angetommen, und habe meine lieben Eltern und Beschwifter, Bottlob, Alle noch viel wohler aussehend gefunden, als da ich fie verließ. Ich hatte diese freude nicht so erwartet, da die Mutter mir in der letzten Teit zu Köln so viele Ungst wegen ihrer Gicht gemacht hatte . . . Uber fie hat keine Spur davon gurud behalten, fie ift eben fo rafc und rührig, eben fo gute fufgangerin wie fonft, und, wo möglich, Alles noch beffer. - Unch der Papa fieht fehr gut aus, und die Jenny und der ferdinand gar, find beide auffallend ftarter geworden. - 3ch habe überhaupt Alles so zufrieden und glücklich wie möglich gefunden, — Werner gang und gar liebenswürdig, aus Frende über seine nabe Beirath, - Papa gang verklart neben seinen Ordisbeeten, wo einige nagelneue Sorten, aus der Schweig, blühen, unter uns gesagt, nichts weniger als schon; - die am Meiften in's Muge fallenden find bellgelb, und machen ungefähr fo viele Parade, wie eine Schliffelblume, - aber das ift gang einerlei, es macht ihm die größte freude. — Mama ebenfalls bocht aufgeraumt und angenehm beschäftigt in ber neuen Einrichtung, - und Jenny fo gufrieden und gefund aussehend in ihren Oeconomie-Beschäften, daß ich am Ende glaube, dies ift ihr mabres Calent. - Wie man fich irren tann; ich habe

immer gedacht, fie murde weder freude daran finden, noch fich dazu schicken, weil fie viele andere Liebhabereien bat und eine faft zu große Gute befitt. Wenn ich Dir nun noch fage, daß der ferdinand jett auch noch von den letten Spuren feiner früheren Schwächlichkeit befreit ift, fo fiehft Du, liebe Cante, daß dieses für den Ungenblick Ulles Mögliche ift. - Will uns der himmel noch sonft irgend ein großes brillantes Blud bescheeren, so haben wir gewiß Nichts dagegen einzuwenden, aber wenn es nur immer fo bliebe! - 3ch bedurfte diefes angenehmen, heiteren Empfangs denn doch in der Chat! 3ch habe mich unbeschreiblich schwer von Coln getrennt; fo lange der liebe Onkel noch bei mir war, kam es mir vor, als ob ich noch nicht fort ware - aber am andern Tage, als ich fo mit einem munfterischen fuhrmann immer weiter fortfuhr, da war mir fo gu Muthe, daß ich mir immer vorsagen mußte: "Du tommft ja gu beinen Eltern", um nicht den gangen Caa gu weinen. - Um andern Cage ging es icon durch bekannte Berter, und des Machmittags um fünf Uhr fab ich meine liebe Mutter wieder, in einem Dorfe eine Stunde weit von Bulshoff, bis wohin fie uns entgegen gefahren; eine halbe Stunde nachber, unter Weges, ferdinand, Caroline und Malden, - bann gu Bulshoff den lieben Dapa, und hente Mittag Jenny, die von Willinghegge herüber getommen ift, mich gu febn, - ich habe mich doch nicht wenig gefrent. - 3ch mußte fo lange ergablen, daß ich schon faft Michts mehr weiß. - Um Abend fragte auch die Mutter viel und ernftlich darüber, ob ich mich auch aut betragen habe, und Dir immer gehorsam gewesen fei; - ich sagte, ich hoffe es, aber es war mir außerft empfindlich, weil ich bedachte, wie oft ich Dir nur Kummer und Unannehmlichkeit gemacht habe. - 3ch bitte Dich defthalb auf's innigfte um Derzeihung. - Du tannft nicht denten, wie web es mir jett thut; ich bilde mir wohl ein, ich wurde nun in der Lage gang anders handeln, und doch tann ich es nicht mit Gewiftheit fagen, - denn wenn ich an die arme Mertens bente, wie frant und ichmach ich fie gurudgelaffen babe, und daß ich fie vielleicht nie wiedersebe, so möchte ich um Alles in der Welt Nichts gethan haben, mas fie gefrantt hatte; - ich wollte, es hatte Alles gusammen bestehen konnen, das ift Alles, mas ich sagen tann, - und daß es mir fehr empfindlich ift. - Liebe Cante, sei mir nur jett nicht bose, da ich fort bin, - ich habe Dich doch gewiß so von ganger Seele lieb, wie Du es wohl nicht denken kannft, - und, ich bitte, mach' doch, daß mir der Onkel auch nicht mehr bose ift. - 3d babe ibm so oft, auch in andern Dingen, widersprochen, mas ich auch weit beffer nicht gethan hatte, - er hat doch oft fo viele Bute und Liebe für mich gehabt. - Es ift mir fo peinlich, daß meine Eltern fo gewiß voraussetzen, daß ich mich immer gut gegen Euch mußte betragen baben, und daß ich mir doch felbft hierüber tein agna autes Teugnif geben tann. - Wenn Ihr doch nur bald hierhin famt! - Wir alle munschen es so herzlich, vor Ullem die Mama und ich. - . . . Du, liebe Cante, und die Mama, ibr babt zwar eigentlich teine 2lebnlichkeit, aber ihr feid bennoch gang wie für einander gemacht, darum habt ihr euch auch gegenseitig so lieb.

Maria Harthausen scheint sich hier sehr gut schicken zu wollen, und gefällt hier im Hause allgemein. — Malchen ist sehr gewachsen, und sieht etwas besser aus, als bei meiner Ubreise von Hülshoff, sie ist übrigens in diesem Winter, wo, weil Keines von uns zu Hause war, manche kleine Geschäste auf ihr ruhten, um Dieles gewandter und umsichtiger geworden, und deshalb jetzt ein großer Liebling meiner Mutter. — . . .

Wir werden wahrscheinlich wieder ein Kind zur Erziehung bekommen, wie früherhin die C...., Eins von den Kindern der fr. v. der B...., geborene D...., die so unerwartet in Wochen starb, als ich noch in Köln war, und sieben kleine Kinder hinterließ, einen alten, kranken Mann, und äußerst wenig Dermögen. Es scheint, daß alle Derwandten zugreisen, um Eins der Kinder zu nehmen, — und so hat sich denn auch Mama zur Aufnahme eines kleinen Mädchens, für mehrere Jahre, erboten; — wir haben noch nicht Antwort erhalten,

aber an eine abichlagige ift nicht zu benten; es macht auch Michts, - bei fo besondern Umftanden, wurde ich es für Sunde an der armen feligen Udolphine halten, wenn wir ihr Kind nicht mit dem willigsten Bergen aufnähmen. - 3ch will auch lieber ein Kind unterrichten, mas uns bis gur vollendeten Erziehung bleibt, als jedes Jahr die Urbeit von vorn anfangen; - ich habe mich auch nun lange ausgeruht. - Malchen habe ich, auch vor der Reise nach Koln, nur fehr wenig Unterricht aegeben, da es fie fo ungeheuer angriff, daß fie den gangen Tag hindurch bleich war, wenn wir am Morgen irgend Etwas porgenommen; jett scheint fie ftarter ju fein. - Leb wohl, liebe, beste Cante; ich bitte, gruf alle Befannte; der Raum ift ju beschränft, fie alle zu nennen, der Mertens fcreibe ich felber; ich danke Allen für die freundliche Aufnahme in Köln, .- Dich, liebste Cante und den lieben Ontel umarme ich von Bergen, und dante Euch nochmals für alle Eure unvergefliche Liebe für mich. -

Eure Mette. -

Meine Eltern und Geschwister grußen tausendmal, und wünschen Dich, so bald als möglich, in unsrer Mitte — die Mutter sagt eben nochmals, ich solle doch machen, daß Du bald tämst.

### Un ihre Mutter.

Bonn, 14. October [1850?]

Wenn Du denkst, meine liebste Mama, ich dächte nicht an Euch, oder hätte kein Derlangen von Euch zn hören, weil ich so lange nicht geschrieben habe, so thust Du mir aber erbärmlich Unrecht, — ich denke immer an Rüschhaus und Hülshoff, und Dich und Jenny, — und ich bin in der größten Unruhe, daß ich Nichts von Euch höre, — weder von Euch noch den Böckendorfern, — weder Onkel Moritz noch ich. — Schreibt mir doch, ich bitte inständigst, sobald als möglich; — ich selbst habe eine kleine Unpässlichkeit gehabt, — unbedeutend, aber es hat mich

doch am Schreiben gebindert, - ich bin nämlich mit einem gewaltigen Katarrh bier angefommen - und der hat erft por 4 Cagen aufgebort - ift das nicht gra? - Doch habe ich mich dabei lange nicht fo matt und miserabel befunden, wie fonft wohl bei ahnlichen Gelegenheiten, - nur die Ungen waren mir ziemlich angegriffen, darum mochte ich nicht schreiben, - jest ift Alles wieder beffer, und ich fühle auch weniger Betlemmung in der Bruft, als wie ich noch in Munfter mar. - Mit Urno babe ich nicht geschrieben, weil ich gerade nach Plittersdorf geholt murde, wo ich die Mertens fehr leidend antraf, - es waren aber nur Krampfe, und fo tonnte ich nach drei Tagen wieder hieher geben, - fie brachte mich fogar felbft gurud, obaleich fie in den Cagen, die ich bei ihr mar, mehrere Male por Schmerzen ohnmächtig wurde; - fie ift fibrigens, im Bangen, ziemlich gesund jetzt; dies war nur so ein einzelner Unfall, sonft tann fie gewaltig viel vertragen, und ift so gut ju fuffe, daß ich mich darüber wundern muß, - fie läuft von Plittersdorf nach Bonn und wieder gurud in einem Cage, und babei den gangen Cag auf den Straffen umber. Mit Cony glanbt fie gang prachtig fertig geworden zu fein, - fie hat rechten Angen von ihrem Unfenthalt zu Plittersdorf gehabt. -Und Berr Mertens hat fich fo gut mit ihr unterhalten tonnen, und dieses ift and wohl der Grund, warum fle fo wenig empresfirt gewesen ift, Cony weiter zu schaffen, obgleich fie bas nicht gerade eingestehn will. -

... Ich bin nur erst dieses einzige Mal in Plittersdorf gewesen, und gehe auch wohl nicht wieder hin, wenn ich nur kurze Teit noch bleiben sollte, (worüber aber freilich noch Aichts ausgemacht ist), denn Pauline ist sonst so allein, da Clemens immer viel zu thun hat, und Pauline sich noch gar nicht wieder zum Ausgehn oder Besuch machen entschließen kann. Ich, auf meine eigne Hand, gehe gar nicht aus, außer nach Onkel Morit; der Onkel sieht wohl aus, und ist gewöhnlich guter Laune, — die Cante Sophie hingegen schlecht, obschon sie nicht sonderlich klagt, sie ist auch immer recht ausgeränmt,

aber fieht, wie gesagt, recht mager und grun im Geficht aus. -Marie ift wie immer, nur gefunder; Buido fehr hubic gang über Erwarten hubich geworden, - mit Urno ichien es dieses Mal im hause ziemlich gut gegangen zu sein; - ber Ontel ging, jetzt in der ferienzeit, viel mit Guido auf die Jagd, ober gum Scheiben-Schiefen, und mar fomit faft den gangen Tag abwesend; - Urno war dann bei der Mutter und Marie, und somit war Jedermann in seinem Esse und gufrieden. Sie haben noch gar feine Nachrichten von Ontel Werner und feiner Gefellichaft, und warten mit Schmerzen darauf. - Diderich Uffeburg wird wohl diefer Cage antommen, und wir dann, hoffentlich, Etwas erfahren. - Der Ontel meinte geftern, er konnte wohl icon, als am Ubende gang fpat, eintreffen; ob das nun geschehen ift, weiß ich nicht, denn ich habe heut nicht nach Barthausens gehn konnen, weil ich meine eben angekommenen Kleider fortpaden mußte und dann diesen Brief schreiben wollte. Der Koffer von Stuttgart (?) geht, wie ich glaube, heute weiter, nach hamm, und ben Soluffel foide ich hierbei. - Meine Schreibfachen, die ich übrigens jett herausgenommen babe, baben Gottlob. nichts beschädigt; wir haben nicht Ulles finden fonnen an Weißzeug, mas Jenny mir auf den Zettel geschrieben hatte, - aber wir mochten auch nicht alles fo durcheinander werfen, - ich habe doch Weifigeng genug; - die Cante und Marie haben mir den Koffer wieder paden geholfen, oder vielmehr, fie haben es fast allein gethan, und ich habe zugesehn. -Pauline und Clemens find febr gut gegen mich; - ich habe ein paar Simmer in einem Nebengebaude, wovon eine Klingel in die Kuche geht, - wenn ich dort bin, tommt es mir por, als ob ich mein eignes Baus für mich hätte, so angenehm und ungenirt ift es. 3ch habe mich bei einem frifeur abonnirt, und fo würdeft Du das Dergnügen haben, mich taglich à la dernière mode aufgetakelt zu febn - bas ift nun icon aut bequem und auch gar nicht theuer, - aber wie man mir gusett Kleider zu taufen, das tannft Du gar nicht denten, - es macht

mich bocht ungludlich. - Einen But habe ich mir icon taufen muffen - und beute foll ich mabrhaftig wohl an mein Merinos Kleid dran muffen - mehr will ich aber Michts thun, obgleich man mich mit Dorschlägen beinabe todt macht. - Einige wollen mir durchaus einen neuen Ueberrock aufschwäten, und Dauline meint, ich konnte es gar mit dem Schwarzen wohl thun, dann mußte ich aber einen neuen Delgfragen darüber nehmen, mas am Ende faft ebenfo theuer ift; - einen fcmargen Cull. fcbleier über meinen neuen But foll ich nehmen; ich habe aber gefagt, das thate ich nicht; - einen niedlichen Shawl ober fowarzes Blondentud; thate ich nicht; ein bubides seidenes Kleid, wenn ich in Gesellschaft ginge, ich ginge nicht in Gefellschaft; - einen gang hoben Schildpatt-Kamm; - that ich nicht! - Es ift wirflich unverschämt, es ift als ob die Leute mich wenigstens für die fran von I . . . bielten - aber es tommt daber: Jeder rath mir etwas Underes, und meint, das Uebrige konnte ich entbebren.

Wann ich nun gurudtommen tann, davon ift gar teine Rede, - fie meinen Ulle, ich bliebe den gangen Winter bier, - ich mare aber lieber wieder bei Euch, so gut es mir sonft bier geht, - aber wir von Rufchhaus find gar gu fehr an einander gewöhnt, und ich bin immer auch Ungft, es mochte Jemand frank werden, von Ench oder meinen Befannten, die Umme oder der alte Spridmann, - furg, wenn ich konnte, fo fame ich viel lieber bald wieder, - aber da ich gar feine Gelegenheit dazu sebe, so schweige ich vorläufig gang fill, - fie würden es mir bier alle übel nehmen, wenn fie mertten, daß ich wieder nach Bans verlangt, da fie doch allerseits das Mogliche thun, mir den Aufenthalt angenehm zu machen; - ich schweige auch gang ftill, wenn fie es für bekannt annehmen, daß ich den Winter über bleibe. 3ch habe mich abonnirt beim frifeur und in der Ceibbibliothet, und die Mertens dentt foggr ihren Mann dahin zu bringen, daß er den Winter über in Bonn wohnt, weil ich hier bin - das wird mich

Unnette v. Drofte, Gej. Werfe. 1V.

18

aber Alles nicht hindern, zu echappiren, um wieder zu Euch zu kommen, sobald ich eine Gelegenheit sehe. Das Einzige, was macht, daß ich mich nicht noch mehr darum umsehe, ist, weil ich noch immer für möglich halte, daß wir im nächsten Jahre, möglicher Weise, reisen könnten, und durch meinen Aufenthalt hier die Kosten der Reise hierher wieder etwas aussparen möchte.

Schreibt mir doch sogleich, liebste Mama, ich bitte, wie es Euch Allen geht, was Ihr von Ontel Werner und den Canten wift, wie ich wieder zu Euch tommen tann, - aber bitte vergiß es nicht, - ich bin gang elend daran, - Keiner fcreibt, weder an mich noch an die Undern. Galieris foll ja verwundet fein, - das ftand ichon vor etwa 10-14 Tagen in der Zeitung, ob fdwer ober nicht, ift nicht angemertt, - auch ift es nachher weder bestätigt noch miderrufen. - Weifit Du nichts Genaueres davon, beste Mama? - Wie hier Alles nur der Dolitit lebt, tannft Du denten; bei Euch wird es ebenfo Uebrigens ift jett bier Ulles anferft ruhig; - diefe Bandelsftädte fürchten zu fehr das fallen der Papiere, als daß fie nicht auch den Krieg fürchten follten; in Köln haben die Schiffer den Wagen des Pringen Ulbrecht ausgespannt und felbst gezogen; - die arme Dringessin aber, wie fie den Busammenlauf des Dolfes gesehen und mitten auf der Abeinbrucke ift angehalten worden, hat gemeint, die aufrührerische Menge wollte den Wagen in den Rhein werfen, und hat gang laut geschrieen und geweint, bis der Oring fie beruhigt hat, demungeachtet murden diese Begenden gewiß nicht ruhig bleiben, wenn das feuer einmal in gerader Linie bis hierher gedrungen mar, aber fie fangen auf ihre eigene Band Aichts an, denn ihr Vortheil leidet zu sehr darunter. Ich habe hier schon viele gelehrte Berrn gefehn, aber wenig Intereffantes darunter, ich alaube aber, daß es weniger an diesen Berrn felbft, als an ihrem Derhaltnif gu Clemens liegt; - entweder es maren feinde, und fo machen fie ihren ceremoniellen Befuch mit ein paar abgedroschenen Ohrasen ab. - oder es maren Derbündete, wo fie dann sogleich zusammen ihr Stedenpferd bestiegen und mir dann in ein paar Angenblicken so unverständlich geworden waren, daß sie ebenso gut hebräisch hätten sprechen können. —

Abien, beste, liebste Mama; ich will aber nnn auch ganz steißig schreiben, so lange ich noch hier bin, gleich mit der nächsten Post an Jenny. Bitte schreibt doch auch. Viel Schönes an Jenny, Werner, Line, die Kinder, Wilmsen, die Umme, Crude, — von Deiner gehorsamen Cochter

Mette.

### Un ihre Schwefter Jenny.

Bonn, [1830].

Don den Wintervergnügungen hier in Bonn habe ich nichts mit bekommen, in Befellschaften und auf Balle wollte ich nicht gebn, aber ich hatte mich im Cheater abonnirt und gu einem allerliebsten Studenten-Concert, wo fo wie in der Liedertafel Stude blof von Mannerstimmen aufgeführt murben ; dann war ich Chrenmitglied eines febr niedlichen mufikalischen Kranzchens - doch bin ich um das Meifte schändlich drum gekommen, es kam daber, weil ich 6 Wochen bei der armen Mertens zur Offege war, defibalb thut es mir auch gar nicht leid, aber ich will es Dir erzählen, was ich Alles versäumt habe. Im Cheater: Die Stumme von Portici - Cortez fra Diavolo - die Ranberbrant - fanft - Jean de Daris und mehrere andere, wo ich mir weniger draus mache. Don 6 Studenten-Concerten habe ich nur 3 gehört und von 16 Krangden auch nur 3 - aber ich mache mir Michts daraus! fo schlecht bin ich nicht - ich wollte nur, Du hatteft fie ftatt meiner mitmachen konnen. Unch ein fehr berühmter flotenspieler Dronet und ein fehr berühmter Sanger Druyt - und ein dito Clavierspieler Blabeatka waren derweil hier. Vorgestern hat mir ein geiftlicher Berr eine Dase von Umethoft geschenft, ift

das nicht schön? aber es ist kein klarer Umethyst und die Dase ist überhaupt nicht schön von form, es ist aber doch was Merkwürdiges. Unch Muscheln babe ich, aber keine ganz besondere und manche hübsche Mineralien, und viel schöne Münzen; und die Mertens hat mir zu Weihnachten einen schönen Kasten mit Einsähen geschenkt, voll geschliffener Steine! Du bekommst auch etwas von mir: ich habe in die Gemälde-Lotterie gesetzt — entweder gewinne ich ein Gemälde oder wenn ich eine Niete ziehe, so bekomme ich in Steindruck die Umrisse von allen Gemälden, die verloost sind, also auf jeden fall Etwas — und das ist für Dich.

#### Un ihre Mutter.

Bonn, 13. Januar 31.

Du fiehft aus diesem langen Bogen, liebe, befte, alte Mama, daß ich wenigstens den Willen habe, recht viel gu fcreiben, - ob ich dazu tomme, daß weiß Gott, - obaleich ich Nichts, gar Nichts zu thun habe, und auch nirgends bingebe, - aber ich habe mein Aichtsthun fo fünftlich eingetheilt. daß mir feine Minute übrig bleibt, und ich den gangen Cag wie auf der flucht bin. Du fannft meine hochft einfache und punttliche Lebensordnung icon aus meinen früheren Briefen beurtheilen, - eben in derselben form besteht fie noch immer. - ich lebe so sehr nach der Uhr, daß ich mich gang desorientirt fühle, sobald ich mal etwas Underes vorgenommen habe. -Wir find hier Gottlob Alle wohl, nur Pauline fann noch immer nicht wieder gu ihrem früheren guten Aussehen und Kraften tommen, im Begentheil, obgleich fie wieder ziemlich heiter ift, fo meint doch Jederman bier, daß fie von Caa zu Cag abnehme. Uebrigens ift fie gut, ichlaft gut und macht täglich durch Sonee und Gis die fatigante Parthie in die Baumschule mit, - aber es ift mahr, fie fieht elend aus und flagt auch hanfia über Allerlei, mas aber wie Rheumatismus ausfieht. Es find

bier, feit ich bier bin, viele Leute gestorben, die Werner mobl, gum Cheil, tennen wird; - Professor & . . . am Miserere; er hinterläßt eine frau mit 6-7 unversorgten Kindern. Wittwe wird noch wohl Etwas ans der Wittwenkaffe bekommen, aber das verzögert fich noch, und wird der armen frau auch porläufig nicht zu Gute tommen, da die Schulden fo groß find. Man macht fich große Boffnung darauf, daß fürftenbera etwas thun foll, - er hat auch schon was gethan, - eine Summe Beldes hingeschickt, und auch ziemlich viel, - aber man hofft auf eine Denfion, - ob er das thun wird, ift febr die frage. - Du tanuft Dir übrigens gar nicht denten, mas man bier überall für Unsprüche an ihn macht, als ob er ber Schatzmeister des gangen Reichs ware; - es tann bier auf 20 Stunden Weges tein Baus abbrennen, feine Kirche ober Soulhaus gebaut werden, zc, zc.. - daß man nicht meint, es ware f. seine verfluchte Schuldigkeit, wenigstens die Balfte des Schadens zu tragen. - In diefem armfeligen Jahre tommen, glaube ich, dergleichen Bittschriften zuweilen 5 - 4 in einem Tage, und jeder Bittfteller macht fich wenigftens auf ein paar hundert Chaler Rechnung. - 3ch tenne f. übrigens fehr wenig, und tann nicht fagen, daß er mir, bis hiebin, besonders gefällt, aber von dem Vorwurf des Geiges, den man ihm fo häufig in Munfter macht, muß ich ibn total frei fprechen. - er gibt unaeheuer viel; - ich glaube, daß er von all dem Unlauf auweilen nicht weiß, wo ihm der Kopf fteht.

Gestern ist, unter der Hand, der Derkauf von H . . . 's Bibliothek gewesen; — wie immer, haben die am Meisten gethan, die am Wenigsten hatten, — Pros. Munchow, der sehr wenig übrig hat, hat dennoch viele Bücher weit über den Cadenpreis bezahlt, — der arme D'Ulton, der, wie ich fürchte, selbst sehr brouillirt mit seiner Kasse ist, hat, da er nichts Underes thun konnte, mehrere seiner eigenen Bücher herbeigeschleppt, um damit einige Werke aus H . . . 's Bibliothek zu complettiren, damit sie besser verkauft würden, — ist das nicht rührend? — Dagegen benehmen sich eingeborene Bonner,

benen fie fouldig find, wie mahre Efel. - Einer von ihnen, -Werner fennt ihn, bat bei seiner Bechnung Tinfen von Tinfen berechnet; - Clemens fagt, wenn man wollte, tonnte man ihn verklagen, denn das fei keinem Kaufmann erlaubt. -Du dentit gewif, warum ich Dir das Alles fo weitläufig schreibe. da Du die Leute gar nicht kennst, - aber es interessirt vielleicht Werner, und ich felbst habe den Kopf davon gang voll, da ich immer davon reden hore, - die Leute tenne, und weiß, welch ein berühmter Mann in seiner Urt & . . . gewesen ift, und nun geht es fo! - Much der berühmte Staatsrath und Dane, Miebuhr, ift vor 14 Cagen fehr fcnell geftorben, und einige Tage nachber feine frau ebenfalls - beide an einer Lungenentannduna; fie binterlaffen pier unermachfene Kinder; der allgemeine Untheil ift nicht so groß wie bei B . . . , da bedeutendes Bermogen da fein foll, und die Orofefforin Beth. mann-Bollweg fogleich die Kinder vorläufig zu fich genommen hat, - aber die Universität hat einen berühmten Mann an ihm verloren, und man glaubt, es wurden in Butunft gar teine Englander mehr hierher tommen. - da diefe bloft um Miebuhr zu boren, Bonn besucht hatten. - Der Staatsrath B . . . ift auch gestorben, aber das ift ein fteinalter Mann, und nicht beliebt, aber unverforgte Kinder hinterläßt er auch, und fein Dermogen. - So geht es bier mitunter erbarmlich gu, - aber ich und meine nächsten Umgebungen find gang paffabel mohl. -

Nun will ich aber auch Jenny's letzten Brief beantworten.

— Die Sachen für Weihnachten habe ich sämmtlich erhalten, — sie sind alle sehr gut ausgefallen, und haben viel Freude gemacht; — ich danke Jenny herzlich für die Mühe, die sie sich darum gegeben hat, — auch der schone Ring und die 10 Pistolen sind mir glücklich zu Handen gekommen, und ich danke nochmals für Ulles. — Der Cod des armen H. v. Graes hat mich sehr frappirt . . . Die Mertens hat noch nicht lange einen Brief von Cante Betty an mich geschickt, — er war sehr lang, aber dennoch wird wohl Nichts darin gestanden haben, als was

ibr auch wift. - eine lange Reisebeschreibung. - fo lang. daß das Papier darüber zu furg wurde, und fie von demwas mich am Meiften intereffirt batte, ihrem jettigen Leben, Nichts mehr fagen konnte, als im Allgemeinen, daß Rom fie sehr frappirt, und fie fich alle wohl befinden, bis auf Sophie, die die dortige Kuche nicht vertragen zu konnen fchien, und vielleicht mit Schadow's gurudtehren wurde, wie Jenny mir auch geschrieben bat. - Jenny fragt in ihrem Briefe, wan u ich wieder zu tommen gedachte; - ja, liebfte Mama, darüber baft Du nur zu befehlen; - von hier aus weift ich vor den Ofterferien, teine Gelegenheit, wift (ibr) aber dort Eine, so bin ich jeden Angenblick bereit, denn so aut es mir fibrigens hier and gebt, so ift es mir doch noch nie in meinem Leben so wohl irgendwo geworden, daß ich nicht immer mit dem gröften Dergnügen wieder nach Baus gegangen mare; - ja, wenn ich Dich und Jenny und die Bulshofer im Koffer batte mitnehmen tonnen, dann mare es ein Underes ...

3d will End doch jett auch schreiben, was ich noch durch Ontel Morit von dem Offigier babe erfahren tonnen, der den alten Droften tennt; - er beifit von Sanden, mar in den Jahren 1818 - 19 Lieutenant beim 8. Uhlanenregiment in Bonn, wo er damals dem Ontel Morit die bewuften Nachrichten bat zukommen laffen. - die aber in Nichts Weiterem bestanden, als daß in seiner Geburtsgegend bei Konigs. berg in Oftprenfen ein alter Berr von Drofte, damals (18 - 19) fich aufhalte, der feine Derwandten babe, und fich fehr freuen wurde, Jemand feines Mamens gu fehn. - Diefer Offizier hat um das Jahr 1820 ein fraulein Darich aus der Begend pon Caeln im Maadeburgifden gebeiratbet und ift mit dieser nach Egeln gezogen, wo er lange gewohnt hat, ift aber jest nicht mehr dort, wie ein Befannter beim Regiment, an den Ontel Morit fich gewendet hat, geantwortet bat; - diefer mußte nun nicht, wohin er nachher gezogen ift, meinte aber, im Magdeburgifden wurde man das überall wiffen, Er habe aber dort feine Befanntschaften, und habe bloft ٠.

den Can den vom Regiment her gekannt, — und ebenso geht es Onkel Moritz auch, — Du siehst, liebe Mama, die Sache ist sehr weitläusig, aber es ist nicht unmöglich, daß Werner in Münster Offiziere findet, die ihm, wo nicht von dem Droste, doch wenigstens von dem Can den Nachricht geben können. —

## Plittersdorf, 7. [?]

Mein Brief ift icon fast acht Cage alt geworden; - ich bin hier um die Merten s zu pflegen, die fich, grade an dem Cage wo ich angefangen zu schreiben, durch einen Stoß febr am Kopfe verlett hatte; - ich habe viel Ungft um fie ausgeftanden, - aber jest wird, hoffentlich, alle Gefahr überftanden sein, - doch ift fie noch sehr schwach und schläft des Nachts äußerst wenig. - Doch Gottlob daß die Schmerzen im Kopf nicht zur eigentlichen Entzündung gekommen find; - fie bat diese Nacht einige Stunden geschlafen, und hat guten Uppetit; - hatte ich doch nur Nachricht von der armen Line, fie liegt mir beständig in den Gedanten; - bitte fcreibt mir doch gleich, - das arme Ding! - Bier haben wir vor 14 Cagen ein gewaltiges Mordlicht gehabt, es hat den ganzen himmel faft eingenommen gehabt und in den schönften bunten farben gespielt, - ich habe aber leider Nichts davon gesehen. - Dem lieben alten Bans boffe ich Goldtinte und noch mehrere Schone Sachen mitbringen gu tonnen, - fage es ibm aber nicht, benn ich weiß es noch nicht gewiß, - aber ich habe gute Aussichten dazu. — Es ift hier fehr mildes Wetter, aber acht fehr talte Tage haben wir doch auch gehabt, fo daß der Rhein an einigen Orten ftand, und in diesem Augenblick gewaltige Eismaffen an meinem fenfter porbeisegeln. Köln ift halb verrudt über den Pringen Wilhelm und feine frau, die es jest in seiner Mitte hat, - aber das find Sachen, die mich nicht interessiren. - Im Carneval gebu Clemens und Dauline nach Köln, - ich werde mich aber hübsch zu haus halten, - es toftet nur viel Geld, und ich habe gar fein Derlangen darnach. -Noch Eins: es ift eine gewiffe Madame D . . . hier bei Mertens

um die haushaltung zu führen; fie taugt aber nicht dazu und geht in den nachsten Cagen fort; - es ift eine Dermandte von der fran von D . . . , die einen frangofen geheirathet und mit ihm nachber lange Jahre in Daris zugebracht hat, fie hat auch eine fehr hubiche Cochter und mit diefer gusammen mochte fie jetzt eine Urt Schule irgendwo anlegen, wo die Kinder aus der Stadt zu ihr famen, um Unterricht im frangofischen, Beichnen und allenfalls auch Mufit zu nehmen; fie fragte mich, ob ich nicht glaubte, daß Mnnfter dazu paffend fei? und bat mich, mich darnach zu erfundigen, was ich ihr auch nicht abichlagen fonnte; - fie munichte meniaftens 5-6 Schilerinnen ficher zu haben; fie tann das wohl leiften, was fie verspricht und ift auch nicht gerade übel . . . Konntest Du, liebste Mama, oder Jenny, mir nicht Etwas in der Urt antworten? - und allenfalls eine andere Stadt in Dorschlag bringen? -

Das Papier ist zu Ende, und ich mag die andere Seite nicht beschreiben, sonst kann der Brief mit dieser Post nicht mehr fort. Udien liebste, beste Mama, tausend Herzliches an Ulle, und bitte, schreibt mir doch auch von allen Bekannten.

#### Deine gehorsame Cochter Mette.

Wie geht's Onkel Max? Johannes? Constans? Sprickmann? Rosina Wintgens und Cante Sophie Schmiesing Bönninghausen? Der Umme? Lisette? Crutchen? Wilmsen? dem Pastor von Rozel? dem Pastor, und Cantchen zu Aienberge? dem alten Crap? dem armen Bücken? lebt meine schwarze Mutius noch und die alte Madam?

# Un ihre Mutter.

Plittersdorf, 11. März [1831?]

Was Du von mir dentst, meine liebe alte Mama, das weiß der liebe Gott, aber das weiß ich wohl, daß ich ganz unschuldig bin, und in den letten vier Wochen oft nicht mußte, wo mir der Kopf ftand. 3ch bin jett schon in der 5. Woche bei der Mertens, die fehr gefährlich frant gewesen ift, - ich habe viel Saft gehabt, fo viel wie in meinem Leben noch nicht. - 3ch babe die arme Mertens Cag und Nacht verpflegt - fast gang allein. - denn ihrer Kammerjungfer hatte fie grade guvor aufgesagt, weil fie trinkt, und tonnte fie nun gar nicht mehr um fich leiden, . . . ihre beiden alteften Madchen find in der Denfion. - Udele Schopenhauer immer frant, - fo mar ich die Mächste zu der Sache. — Die arme Billchen bat die erften 14 Tage keine einzige Stunde geschlafen, - jetzt ift es viel beffer, aber doch ftehe ich fast jede Nacht ein- ober ein paar Mal auf. Dabei habe ich die gange haushaltung übernommen, und gewiß mehr als 20 Schluffel taglich zu gebrauchen; zwischendurch muß ich dabei nach den Kindern sehn, da die Madame D. fort ift. - Ich thue das Alles herzlich gern und befinde mich wohl dabei, aber mube bin ich oft wie ein Doftpferd. 3d bin in dieser Zeit nur einmal auf eine Stunde nach Bonn gefahren, um mich nach der Grauert zu erkundigen, - habe aber fast Nichts erfahren. - die Grauert felbst hat fast Niemand mit Mugen gefehn, fie muß gar feine Befanntichaften gehabt haben, - von den Domestignen, die Miebuhrs damals gehabt haben, ift - - Bonn, 20. So alt ift dieser Brief geworden, derweil habe ich Deinen lieben Brief befommen, liebe Bergensmama, wie freundlich schreibst Du mir, - ich meinte, ich sebe Dich vor Augen! und den alten hans! und Beinrich! - mas habt ihr Alles ausgestanden! — Es ift nirgends mehr freude in der Welt! - hier war es auch wieder fehr schwer, das beift in Olittersdorf. - Die Mertens war fo elend, fo matt, daß ich dachte, fie mare in den letten 14 Cagen der Sowind fucht, aber es find Alles nur Krampfe gemefen fie ift jett beffer - das Kopfübel ift gehoben, fie nimmt stärkende Bader, wonach, wie der Urzt meint, ihre Krafte fich vielleicht fehr bald wieder herftellen werden. - Die Udele ift gekommen, mich abzulofen, und nun bin ich wieder hier. - 21ch Gott, was habe ich für Ungst ausgestanden! — Wie Dein letzter lieber Brief kam, war Alles so, daß ich keine Minute von ihrem Bette gehn und an kein Schreiben denken konnte; — sie war den Cag gerade so, daß sie fast gar nicht mehr sprach, und 24 Stunden lang Nichts aß, weil sie vor Schwäche nicht schlucken konnte. — Und doch ist keine Codesgefahr da, wie der Doktor versichert . . . .

Aun zu dem, was ich über die Grauert habe erfahren können . . .

Ontel Morit mit allen Seinigen ift wohl; er wird Dir wegen Urno antworten; Du erhaltft den Brief mit diefem gugleich, Johannes nimmt Alles mit. - Diefer mar bier täglich im Baufe, und ift feiner febr auten Uufführung wegen hier überall geachtet, hat aber auferft wenig Umgang mit andern Studenten. - Dent' Dir, Mama, mit Deinem letten . Briefe gugleich betam ich einen von Johannes, der mir vorschlug, mit ihm auf dem Dampfboot bis Wesel, und dann mit einem Banderer weiter, gu Euch zu tehren, - ich friegte in dem Augenblick ein foldes Berlangen nach haus, daß ich es beinahe gethan hatte, fo wenig schicklich es mir auch felber portam, aber die Mertens batte taum ein Wort davon gehört, als fie fo erbarmlich anfing zu weinen, daß ich, per Compagnie, mit daran tam, und ihr perfprach, nicht eber zu gebn, bis fie fic weniaftens einigermafen erholt hatte, - bas fann nun noch immerhin einige Wochen dauern. 3ch wollte, fie konnte mich nachber bealeiten, und ein paar Wochen bei Werner und Line mit mir gubringen; - ich weiß gewiß, fie murde febr bald wieder beffer, wenn fie nur ein paar Wochen aus dem weitläufigen haushalt weg ware; - sollte das nicht möglich fein, daß fie hernber tame? Wenn ich mußte, daß Werner Nichts dagegen hatte, dann schlüg' ich es ihr mal vor . . .

Ich schiede allerhand Sämereien hierbei für Jenny, die mir die arme Mertens gegeben hat; — es sollen sehr seltene Urten dabei sein. — Wenn sie jetzt dieselben nicht selbst brauchen kann, so sind sie doch gut für Onkel Domprobst.

Die alte Schopenhauer municht fo febr verschiedene Sorten Chryfanthemum oder Unthemis zu haben, und da ich weiß, daß Jenny fo viele Sorten bat, fo habe ich gefagt, ich hoffte ihr vielleicht von Münfter aus einige Sorten verschaffen gu tonnen. Wenn Jenny ihre nicht mehr bat, ober nicht gut dagu tommen tann, fo gibt der Domprobft vielleicht Stedlinge her; ich habe ja gesehn, daß diese Blumen fich fo fehr vermehren, - daß Jenny immer viel wegwarf. Es ware fehr gut, wenn Jenny das tonnte, denn Udele Schopenhauer ift es eben, die ihr fo fehr fcone feltene farben ichenten will, d. h. Mir für Jenny. - Wenn Werner fich nun entschließen konnte, der Mertens von den vielen Sorten Syringen, die wir haben, einige junge Pflangen gu ichiden, fo konnte man das alles in einem Cransport ichiden: die Mertens fragt fo gewaltig darnach, und hat nur drei Sorten, die gewöhnliche blaue, die dito weife, und noch eine, wovon ich nicht erfaffen tann, ob es die Chinenfis oder die gewöhnliche rothe ift. - Don doppelten weißen oder blauen hatte fie in ihrem Leben Richts gebort, und wir haben ja auch noch mehr Sorten, - ich alaube ja neunerlei. Ueberhaupt hat die M. noch viel Mangel an Blnmen im freien Sande, und Jenny tonnte noch einige Zwiebeln von den hübscheren Brisarten, und allenfalls ein paar Sorten Uconith gulegen (die M. hat nur den gewöhnlichen blauen Doter Kopp in Mach) so wurde mich das fehr freuen, wenn es aber nicht fein tann, fo macht es Michts, ich habe der M. noch Nichts davon gesagt, außer gn ben Springen babe ich ihr einige entfernte hoffnung gemacht. - Mit meiner Rüd. reise wird es nicht so viele Schwierigkeiten haben: - wenn ich noch in den ferien gehe, fo hat fich Clemens felbft erboten, mich gurudgubringen; fpaterbin murde es Ontel Morit vielleicht thun, und ich habe noch von einer andern Belegenheit, aber erft im Mai gehört; bas ift mir febr lieb, denn ich mochte jett meine Ubreise gern nach dem Befinden der Mertens einrichten; ich habe fie fo lange gepflegt, es

kömmt mir vor, als dürfte ich sie jetzt auch nicht so ohne Weiteres im Stiche lassen! Ich weiß, lieb Mamachen, Du denkt darin grade wie ich. . . .

Udien herzensmama, diesen Brief nimmt nicht Johannes mit, sondern der Professor Dogelsang, der schon morgen abreist; die Samerei für Jenny gebe ich aber Johannes mit und wahrscheinlich auch noch wieder Briefe. Udien, ich kussendmal Deine Bande.

Deine gehorsame Cochter Mette.

1000 Schönes von Clemens und Pauline; viel Grüße von mir an Alle. Was macht Onkel fritz? Engel Wrede? f. Böselager? Schreibt Cony auch bisweilen?

### Un ihre Mutter.

Bonn, 12. Januar [1837].

Alle Tage habe ich mir vorgenommen zu schreiben und bin nicht dazu gekommen, fieh! liebste Mama, da find nun vier Parthien, die fich einbilden, es fei meine Schuldigkeit, alle Tage wenigstens einige Stunden bei ihnen zuzubringen nämlich Barthaufens, Schopenhauers, die Mertens und die Bofelager, - alle diefe haben fich durchaus nicht porgeftellt, daß ein Cag hingebn wurde, ohne daß wir gusammen tamen. Da dieses nun nicht möglich ift, so thue ich wenigstens was ich fann - zu dem Ontel geh ich aber doch am öfterften, darüber wird es Mittag; gleich nach Cifche, d. h. um 2 oder 21/2 machen Dauline und ich unferen täglichen Spaziergang gerade wie zu Clemens Zeiten mit Betty. Wir gehn recht weit, mitunter eine halbe bis 3/4 Stunden, was mich aber nicht halb so ermüdet wie in der Schweig oder felbft wie zu Ruschhaus, weil wir immer auf der Chauffer bleiben, die so eben ift wie Kommen wir gurud, fo fangt es icon an gu bammern, und obgleich ich mich jeden Morgen mit dem Schreiben auf den Abend vertröfte, fo bilde ich mir doch jeden Abend ein, meine Augen litten es nicht, weil sie mir nach dem langen Gehen in der Kälte, nachher in der warmen Stube allemal ansingen zu brennen. — Ich sage dieses nicht um mich rein zu waschen, aber so ist es gekommen und ich habe deshalb auch sehr gesehlt und bitte Dich, meine liebe Mama, um Derzeihung, denn ohne meine arge Crägheit hätte mich dies doch nicht abhalten sollen und können. Aun zu meiner Abreise. Es ist also beschlossen, daß man mich bis Düsseldorf bringen will, d. h. zu Wagen bis Köln und dann gleich mit dem Dampsboot weiter; dann müßten nun eben die Pferde in Düsseldorf sein, oder noch besser in Ruhrort, oder am Allerbessen wär es wohl, ich sühr bis Wesel; denn ich glaube nicht, daß die Pferde, wenn sie in 2 Cagreisen von Münster bis Düsseldorf gingen, schon um 10 Uhr dort sein könnten, was meinst Du dazu, liebe Mama? —

#### Un ihre Mutter.

Pofifiempel: Münfter, 16. februar 1838.

Ich habe jetzt ein neues Gedicht geschrieben, von der Größe wie das hospiz auf dem St. Vernard, es heißt "die Schlacht im Coener Bruch" und besingt die Schlacht bei Stadtlon, wo Christian von Vraunschweig die Jacke voll kriegt. Man sindet es besser als meine übrigen Schreibereien und ich habe einen sehr artigen Brief von hüsser bekommen, der um den Verlag bittet, ich habe ihm denselben auch zugesagt, falls ich es herausgebe. Ich schrieb dies an Abele Schopenhauer und besam gleich die Untwort, ich möge das ja nicht thun und keinen obsuren Verleger nehmen, das salle auf das ganze Werk zurück; sie habe einen Verleger sür mich in Jena, es war aber zu spät. Wenn es herauskommt, muß es bei hüsser sein, und ich habe noch einen Grund dafür, es wäre mir nämlich unerträglich, wenn ein Buchhändler hinterher sagte, er hätte dadurch Schaden an meinen Sachen gehabt und es doch nur aus Gefälligkeit für mich übernommen, und

das hatte leicht bei Dumont in Köln und auch bei dem Jenenser sein konnen, da fie ja nie eine Zeile von mir gesehn hatten, und gewiß nur Braun und Udele gu Gefallen es übernehmen wollten. Buffer aber hatte es vorher gelefen und dann gang pon felbft den Untrag gemacht und fo tann er mir nichts porwerfen, wie es auch ausfällt. Bitte, liebe Mama, antworte mir doch gleich, ob Du nichts gegen die Berausgabe haft, denn Buffer hatte es gern gleich gur Oftermeffe. - Es ware dann die Schlacht im Coener Bruch, der Barry, des Urgtes Dermächtnift und eine Unswahl von kleinen Gedichten, g. B. ber Braf von Chal, die Elemente, die Santislieder, die Weiherlieder, nur einige Wenige, um die größeren Gedichte gu trennen. Sag Safiberg aber bitte nichts davon, das würde ihm gang verrückt portommen. Ich habe auch viele alte Cröfter nachgeschlagen, und mir überall Rath's erholen muffen, um damit fertig gu werden. 3ch will nur eine gang fleine Auflage von 500 Egemplaren gestatten, aber dann auch für die erfte Auflage tein Bonorar nehmen; erlebt es teine zweite, so hat Buffer auch keinen Profit, erlebt es eine zweite, so weiß ich, was ich bis dabin fordern tann. Bu freiegemplaren habe ich auch teine rechte Luft, es ift mir immer fo lacherlich gewesen, wenn ein Schriftsteller fein eigenes Wert perschenft. Die Ceute muffen freundlich thun und das Ding herausstreichen, das verbittert ihnen das gange Geschent. Und dann find so Diele, die gar feinen Sinn für dergleichen haben, oder Befallen daran, 3. B. A. A., der fic dann binfeten murde und mir ellenlange Briefe schreiben, um mir auseinander zu feten, wie grundlos schlecht dies alles war. E . . . wurde es auch nicht gefallen und mich verlegen machen wegen der Untwort und Beide konnte ich doch nicht übergeben, furz, freieremplare maren für mich eine mahre Saft, bei Jedem mußte ich einen Brief fcreiben, ich fann nicht obne Schandern daran benten! - Mein ich mag feine. Bitte antworte mir doch gleich, ob Du etwas gegen die Berausgabe baft, denn bis Oftern ift taum noch Zeit, einen Ders zu drucken und ich bringe den Berlegern einen großen Schaden, wenn fie

es nicht auf die Leipziger Meffe liefern können und einen fremden Aamen möcht ich nicht annehmen, entweder ganz ohne Aamen, oder mit den Unfangsbuchstaben U. v. D.

### Un Sophie von Bagthaufen.

Rüschaus, 9. februar 1838.

Du fragft wegen dem Erzbischof? Da Ihr den Mertur haltet, so weifit Du das hauptsächlichfte; es ift eine traurige Lage für uns. Die Erbitterung ift foredlich. 3ch war am Cage des Unfftandes in Münfter. 3ch war diefen Ubend jum Chee bei einer Oberregierungsrathin Rudiger, Cochter der Elise Bohenhausen, die fich mir durch Mettden Kettler hatte porftellen laffen, woranf man es ichicflich fand, daß ich ihr einen Besuch mache. - 3ch beredete die Bornftedt, mit der ich zuweilen bei Schlüter gusammen treffe, mit mir hinzugehen und wir drei frauenzimmer waren allein hinter dem Cheetisch; es war icon fpat und die Rudiger fagte mehrere Male: "horen Sie doch, wie das auf den Straffen rennt;" ich fagte immer: "das ift Nichts, irgendwo ein Deter oder dal." Mit einem Male horen wir von Weiten (fie wohnt am Ende der Rothenburg nach Aegidistrafe gu) ein furchtbares Burrahgeschrei, es tam vom Domhof und Martte, wir fprangen an's fenfter und faben die gange Rothenburg und Megidiftrafe voll Militair mit gezogenen Sabeln und ich lief auf der Stelle unten ins Saus. um zu fehn, ob ich Jemand finde, der mich fortbrachte. Der Sohn vom Baufe mar bereit, und ich gog in großer Gile ab, trot allen Bitten der Rüdiger, die gitterte wie Espenlaub. Durch zahllose Umwege tam ich endlich bei Uhlers an und brauchte faft eine halbe Stunde dagu. 3ch ftellte mein Licht gurud, lehnte das fenster an und blieb nun auf wie Jedermann in dieser Nacht.

Der Unfang des ganzen Cumultes war so: Die Gemüther waren schon durch die Urrestation des Erzbischofs auf's Uensterfte

erbittert, nun tam dazu, daß, nachdem fürzlich eine Menagerie in Münfter abgezogen war, die Militarbeborde die Bude gefauft batte, um darin bei fcblechtem Wetter exerciren gu laffen. -Das Volt aber glaubte, es sei geschehen, um die Retruten . beimlich fnuffeln zu tonnen. - Darüber waren icon allerlei Kleinigfeiten vorgefallen, einige Platate an den Banmen und Buden felbst mit dem geistreichen Inhalt "weg mit der Bude" oder "weg mit den Preufen" 2c. Da dies fie nicht wegblasen wollte, hatte man mehrmals Dersuche gemacht, die Bude anzugunden, überhaupt, die Wahrheit zu sagen, wird den Orenken arad nicht viel auter Wille gezeigt. Der 2ldel batte fich feit ber Derhaftung des Erzbischofs ganglich gurudgezogen; alle Luftbarkeiten waren eingestellt, weder Soirees noch Klubballe, und wurden fie eingeladen, 3. B. bei Dinke, so machten fie kein Beheimnif daraus, daß die allgemeine Kirchentrauer ihnen nicht gestatte, sie anzunehmen. Die Gaffenbuben waren febr arg, fie schnitten den Soldaten Befichter, faaten, wenn erercirt wurde: "wo Soldaten find, mott auch hansneert weeren" und rollten den Offizieren Steine an die füße, und A. A. wurde arretirt, weil er einem Unteroffigier auf ber Strafe 2 Obrfeigen gegeben. Den Oreufien, besonders den friedlichen Civiliften mar, höllenanaft; fie magten taum Abends aus dem Baufe zu gebn, und es aab mand lächerliche Unetdote davon - nun - an diesem Abend wurde wieder ein Junge attrapirt, der die Bude anftecken wollte, und beulend und mit Urm und Beinen fperrend gu Baufe geführt wurde. Mancher vorübergebende Bürger legte fich mit auten Worten drein, fagte: "laft ihn laufen, es ift ja ein Kind" 2c. Das hielt etwas auf; wer vorüberging, blieb ftehn, und bald ftand ein ziemlicher Crupp um die Wache und den heulenden Jungen. Jett murde den Soldaten bange, der Offizier trat por und befahl den Burgern, auseinander zu gebn, ein lantes Gelächter mar die Untwort. Die Soldaten ruckten an (immer nur noch die Wache), die Burger theilten fich, liefen fle durch, traten hinter ihnen wieder gusammen und lachten. So ging es einige Male, immer ftolgierte die Wache durch, und

immer traten die Burger wieder gusammen und lachten. Der Offizier proclamirte zwei mal gang laut, daß fie auseinander gebn follten. Dann lachten fie noch viel arger und blieben bei ihrem alten Manover, doch hatte fein Einziger die geringfie Waffe, nicht mal einen Stod in der Band. Sie ichimpften auch nicht, sondern lachten blog. - Jest ließ der Offizier einbauen, ein Berr Burger murde vermundet und ichrie und nun erbob fich ein fürchterliches Burrabgebrüll und "Divat Clemens Unauft", "Nieder mit den Orenfien!" und dral. Ginice menice Steine flogen, wie fie gerade auf der Straffe lagen, indem kamen die Busaren berangeritten, nachdem die Wache geschickt hatte; fie bieben obne Rudficht rechts und links ein, die Burger murden muthend, viele liefen fort um Steine gu holen und in einer Diertelftunde waren mehrere Causend auf dem Domplate und Martte, es war ein grauliches Gebrull und Gelächter. Unf dem Domplate foll der Steinhagel arg gewesen sein, aber fonft teine Waffe ift jum Doricbein getommen, nur immer wieder por den Soldaten auseinandergelaufen und binter ihnen gefchloffen und gelacht, es war fast auf allen Strafen zugleich los. Um Bispinghof, wo die Schlächter und Bader fich perfammelt hatten, foll der Sarm febr arg gewesen fein, aber teiner hat einen Soldaten zu verlegen gesucht. Unch auf dem Steinwege und der Salaftrake drangten fie ju gangen Baufen, und immer "Divat Clemens Unauft!" "Nieder mit den Orenken!" "gigs, gigs. wat mottet fich de Kolnsten ichamen!" (weil fie den Erzbischof batten fortführen laffen). Unterdeffen wurden die Kanonen aufgestellt an allen Choren und auch auf dem Domplate (fie find aber nicht gebraucht worden). Nun fam Wrangel berbei und muthete, daß das Militar auch zu ichiefen verftebe. Kein eingeborner Offizier mar beordert, es maren nur Orenken, aber unsere Bauernjungens auch dabei, hauten eben nicht schärfer als fie mufiten. Unter dem Bogen ftand Ulles gedrangt poll mußigen Buschauern, meift frauen und Kindern. Wrangel wollte, man solle schone Uttaque commandiren, d. h. alle einzeln auseinander, und dann nach allen Seiten einhauen, ein paar

menschliche Offiziere sollen Dorftellungen gemacht haben, weil es an Offizieren feble, um Ordnung zu halten. Wrangel lieft das Mindensche Regiment, was aus lauter Protestanten besteht. vorher herantommen, schickte die Bauernjungens in die Mebenftraffen, die fleinen Baufen zu verscheuchen, und übernahm nun felbft das Commando. 3ch ftand am fenfter, fab die flüchtigen unaufhörlich vorbei laufen, noch immer schreiend: "Divat Clemens August!" und die Bauernjungens binter ihnen ber mit gezogenen Sabeln, die viel fluchten und in der Luft fochten, aber teinem was thaten. Es war, sobald man den ersten Schreden über das Bebrill überwunden hatte, eber lächerlich als ichrecklich. Einige Kerls fielen auch unter meinem fenfter und fdrieen noch im fallen: "Divat zc. ajas ajas! de Kölnschten ollen wimer," und die Soldaten blieben fo lange gurud in vollem fluchen und Blinen mit den Sabeln, bis fie wieder aufgestanden waren und einen auten Dorsprung hatten. Dom Markt ber borte ich wohl ärgern Karm, dachte aber, es wurde auf dieselbe Urt und Weise bergebn, als auf einmal ein schreckliches Jammergeschrei von dort herüberdrang. Wrangel hatte befohlen, auf die Weiber und Kinder einzuhauen, d. h. nicht mit diesen Worten, sondern "Schone Uttaque": "Saubert die Colonnaden". 3ch will Dir nur aleich sagen, daß Niemand getödtet ift, eine Menge permundet, die Soldaten ritten in die Bausthüren und hauten in die offenen Timmer hinein; bei einem Burger find fie bis an den Kuchenberd geritten, und haben dort die frau und 2 Manner gestochen, die Burger icaumten por Wuth, aber fie maren ganglich unbewaffnet, der Steinvorrath langft gu Ende und fo gerftreuten sie sich. Um 2 Uhr war Alles vorsiber, nur das Militär blieb bis am Morgen in den Straffen aufgestellt; und die Woche hindurch murbe jede Macht patronillirt. - Du tannft denten, wie die Stimmung seitdem ift, d. h. zwischen der geringern und Mittelflaffe, denn unfere anaestellten Sandsleute aus dem pornehmen Bürgerftande find taum dahin zu bringen gewesen, die Klagen derienigen anzunehmen, die in den Baufern oder doch gang unthätig und vom Weitem ftehend, verwundet wurden. Mnr 18, die schwer verletzt und wovon zuviel Redens war, als daß fie es hätten ignoriren können', sind verhört worden, und nur zum Schein, denn die Klage ift gar nicht übergeben worden.

Im Bangen follen hauptfächlich bei dem Ginhauen unterm Bogen gegen 500 Burger verlett fein. f. f. und A. A. follen, als es zu arg ward, fich aus eigner Macht zu fuffe dazwischen gegeben und den Gusaren gugerufen haben: "Wer scharf haut, den fteche ich durch;" über die Sache wird aber nicht gesprochen, weil es ihnen Strafe guzichen konnte. Die Dreufen meinen, der Udel habe mit darunter geftecht und an diesem Abend Geld ausgetheilt; ich brauche Dir nicht zu fagen, wie fallc das ift, indeffen find wir jett in völliger Ungnade. ferdinand Galen hat feineswegs niedergelegt, sondern um Derfegung gebeten, und auf der Stelle den Ubschied betommen. 36 wollte, fie machten es mit Ullen fo, und wir hatten unfere Leute alle wieder, fie toften mehr Zulage, als wenn fie gu Bause maren. Der Udel aus dem Rheinlande und Weftphalen bat Deputirte in der Sache des Erzbischofs nach Berlin geschickt, aber keiner der Koniglichen familie und fogar keiner der Minister bat fie vorgelaffen, obgleich fie fich nur als Privatiente angemeldet, ob nachher noch als Deputirte, weiß ich nicht, aber jedenfalls find fie nicht vorgelaffen. Don hier waren Bocholz. Engelbert Landsberg und Max Schmiefing, die beiden erften haben, nachdem die Pringen fie zu sehn verweigert, fich um die Minister nicht bekummert, da es ihnen mit diesen doch wie den Uebrigen geben wurde, und fie fich von ihres Bleichen feine folde Grobheit wollten gefallen laffen. - So ftehn die Sachen; was es weiter geben will, weiß Gott, Alles ift in Spannung und Derwirrung; in Daderborn ift auch ein Aufftand gewesen, nach einem Briefe von Sophie schlimmer als in Munfter, aber man weiß hier fast nichts davon, obgleich er schon einige Cage por dem hiesigen stattfand, so wird Alles vertuscht. Die Bischöfe pon Daderborn und Münster haben seit dem deutlichen Unsspruch des Dapftes, auch widerrufen, was fie früher unterschrieben, die Regierung ift aber doch so klug, keine Motiz davon zu nehmen,

Che der Erzbischof eingezogen wurde, bat die Regierung ibm die Derdoppelung feiner Ginfunfte angeboten, wenn er nachgeben wollte, denk Dir, wie . . . . .! Als dies nichts geholfen, gedrobt, daß fie ibm feine Ginfunfte entziehen wollte, worauf er geantwortet, daß er täglich nur 4 gg. brauche und alaube. seine Diocese wurde ibn nicht verhungern laffen. Dies murde gleich befannt und Unterschriften gesammelt. fürftenberg unterschrieb fich zu 4000 Chaler jährlich, als schon eine Revenue pon 50,000 Ch. zusammen war, sabn fie, daß diese Drohung umsonft sei und zogen ihn ein. - Diele haben ihn jetzt besucht: Erbdrofte Plettenberg, Korff Schmiefing, Eng. Candsberg, Weftphalen, fürstenberg und viele Undere. Werner wollte auch bin. aber es bieß neulich, es werde Keiner mehr zu ihm gelaffen aufer feine nachften Derwandten und diese nur in bringenden familienangelegenheiten; ob es fich bestätigt, weiß ich nicht, da ich schon seit 4 Wochen wieder bier bin und Nichts erfahre. Der Erzbischof wird in Minden anständig behandelt, darf aber Miemanden schreiben, mit Aiemanden ein Wort allein reden und das Baus nicht verlaffen, ohne einen Gensdarmen; er bittet Alle, die zu ihm tommen, doch von Nichts als gleichgültigen Dingen mit ihm zu reden, mit Demagogen bat er nichts zu icaffen, das verftebt fich. . . . .

#### Un ihre Mutter.

Bötendorf, j. August [1838].

... hassenpsugs werden jetzt wohl nicht lange mehr bleiben; ihr Aufenthalt hat sich so in die Länge gezogen, weil sie sich einige, leider vergebliche hoffnungen machten, deren Realistrung sie so nahe glaubten, daß sie meinten, sie hier abwarten zu können. Jetzt aber, wo das Alles aus ist, werden sie nach Göttingen ziehen, sobald die Grimms ihnen dort Quartier gemiethet und die nothigsen Vorbereitungen getrossen haben, was sich höchstens bis Ende des Monats hinziehen kann. Ich habe schon gesagt, daß mir Schlüter bisweilen schreibt; er schickt dann die Druckbogen, wie sie nach und nach heraus kommen,

aber leider doch zu fpat, um die Drudfehler zu verbeffern, deren einige recht folimme eingeschlichen find. Giner der folimmften ift im erften (?) Befange des St. Bernard, mo es beifit "Der Bruder nun in seiner Moth - beginnt aufs Neu das Kreng zu reiben - als solle nicht ein Stäubchen bleiben zc. Es muß aber heißen das Kleid zu reiben. Unn lautet es, als ob der Bruder fich den Buckel jucke. So etwas ift fehr fatal; man muß es jeht eben mit Beduld tragen bis zur etwaigen zweiten Unflage. Jedermann fagt, es fei fo fcmer, Drudfehler aufgufinden, daher tomme es, daß in allen Buchern welche fteben bleiben, die vom Correttor übersehen würden. 3ch begreife es nicht, und habe diejenigen, die noch in den Bogen fteben geblieben, beim erften Blick gesehn. 3ch dente defhalb die zweite Auflage, wenn es dazu tommen follte, jedenfalls felbft unter Aufficht zu nehmen, obgleich, wie ich hore, Schlüter und Juntmann allen möglichen fleiß follen angewendet haben, und ich eine saubere Ubschrift davon gemacht hatte, die Junkmann lefen tonnte wie Gedrucktes. Bis jest find fertig der St. Bernhard, des Urztes Vermächtnif und von der Schlacht im Loehner Bruch der erfte Befang, vom zweiten ein Stiid, somit bei Weitem das Meifte, und in 14 Tagen oder 3 Wochen wird das Buch wohl im Laden zu haben sein. Buffer hat gang neue Typen dazu kommen laffen und legt großen Werth darauf. 3ch habe menig Sinn für dergleichen und tann nicht feben, daß die Buchftaben wesentlich schöner maren als die andern. Er hat gu Werner gefagt, daß icon fo Diele nach dem Buche gefragt batten. Das freut mich für ihn und für mich auch, denn es ware mir unausstehlich, wenn er Schaden daran batte. - . . .

Mein Dersuch, vor's Publikum zu treten, läßt sich überhaupt für den Unfang recht gut an; ein gewisser Teitschrifter, ich glaube in Berlin oder sonst wo, der ein Caschenbuch Colestine heransgibt, mit sehr schonen Kupfern, und wie ich höre, ziemlich schwierig mit dem Aufnehmen sein soll, denen, deren Gedichte er aufnimmt, aber zum Lohn denjenigen der Jahrgänge, worin ihre Bedichte stehn, übersendet, und dem Schlüter ohne mein

Dorwiffen des Ofarrers Woche geschickt hat, hat ungemein verbindlich geantwortet und aufer dem Jahrgang 1839, worin es erscheinen wird und den ich noch bekomme, den vorigen Jahrgang 38 mir geschickt, wie Schläter schreibt, als besonderes Chrengeschent und ftumme Bitte, ihm ferner Beitrage gutommen an laffen. - Und ein Underer vom Abein, deffen Mamen mir nicht soaleich beifällt, der ein rheinisches Odeon berausgiebt, ber nach Münfter reifte und, durch Schlüters Dermittlung, die Dructbogen gelesen bat, bemüht fich mit fast lächerlicher Böflichkeit um Beitrage. - Juntmann fdreibt etwas foottifd, ich folle doch einem Manne nichts abschlagen, der mich die Uloe Weftphalens genannt habe. 3ch konnte das auch auf die schonen reifen Jahre beziehen, in denen ich anfange, poetisch aufzublühn. (Das lettere fage ich, nicht Junkmann.) Obgleich ich wohl weiß, wieviel ich von folden Reden zu glauben habe, fo dente ich doch, folde Leute wiffen ungefähr, was im Dublitum auftommt und nehme es immer als ein autes Omen. - Bitte behalte dies Lettere aber Alles für Dich, es würde mir wohl als Prablerei ausgelegt werden, und freut mich doch hauptfächlich Deinetwegen; ich mochte so gern, daß Du doch etwas freude von meinen Schreibereien hatteft, meine liebfte Mama.

## Un Sophie von Bagthaufen.

Bulshoff, 25. Upril 1839.

... Daß der Erzbischof (Clemens August) jett in Darfeld ist, weißt Du; es soll sehr bedenklich mit ihm stehen, die Aerzte fürchten die Wassersucht und dann hat er noch so viele andere Uebel dazu! Den haben doch die Preußen allein auf dem Gewissen! Mangel an Bewegung soll der einzige Grund seiner Krankheit sein, wenigstens daß seine Uebel so gefährlich geworden sind; an eigentliche Beilung ist, wie ich höre, nicht zu denken und sehr zweiselhaft, ob er noch soweit aussommt, daß er wenigstens so voran leben kann. — Gott im Himmel erhalte ihn! Sonst fürchte ich, dreh'n die Preußen dem Papst am Ende doch noch

eine Mase, und wir betommen so ein aufgeklärtes Mufter wie den sel. Spiegel. Einen, der fich schon übel gezeigt hat, wird der Dapft freilich nicht bestätigen, aber die Preufen werden schon einen aufzuschnüffeln wiffen, dem man nichts nachsacen tann, und den fie doch genug tennen, um zu wiffen, daß er in ibren Kram paft. Mich ärgert am meiften, daß die Regierung jett den Auhm großer Milde in Unspruch nehmen wird; in den Zeitungen wird es beifien : "auf den erften Wint pon der Gefahr des Erzbischofs habe der milde und gnitige Konig ibn fogleich den Seinigen wiedergegeben, nur mit jener Beschränfung der freiheit, die die Umftande unumganglich nothig machten." d. h. mit Gensdarmen rechts und links und nachdem fie ihn erft unbeilbar hatten werden laffen. - Es ift fcandlich! Er foll ankerft trübe und niederaeschlagen sein . . . Möglich . daß Du noch nichts vom Code des alten Professors Werneting weißt, obwohl das schon 2 Monate ber ift. Gott bat ihn plötzlich fortgenommen, aber doch in einem schönen Augenblick. Diefer gute Mann war nämlich sehr fromm und wohlthätig, wohl mehr, wie es bekannt wurde; er behandelte viele Urme unentgeltlich, und trieb das so gang im Stillen. Jeden Ubend, wenn es ganz dunkel geworden war, ging er gleichsam beimlich aus in alle die kleinen Bauserchen, und ftand den Kranken bei auch mit Geld und Lebensmitteln, wo es nothig war. So hatte er fich an einem februarabende, wo es bitter talt und er febr unwohl mar, auch hinausgemacht; auf der Strafe begegnet ibm noch ein Bekannter, der fagt: "Berr Rath, Berr Rath! in dem Wetter und in Ihrem Ulter!" Kaum zwanzig Schritt weiter aleiten ibm seine armen alten Beine aus, und er fällt bin wie ein Klot, fo fürchterlich, daß die Birnschale bricht, ein Splitter ins Bebirn dringt, und er fast auf der Stelle todt bleibt. Man fagt, er foll fich noch ein Mal halb aufgerichtet und gesagt baben: "Berr, erbarme dich meiner!" Dies ergablt eine fran, die gerade daneben gestanden und auch Leute zu Bulfe gerufen bat. Wenn ich dente, wie manches Mal ich ihn mit dem lieben sel. Dapa und dem sel. Ontel Johannes habe bei den Blumen stehn sehn, dann ist es mir doch ganz wehmüthig, daß diese Reliquie aus der guten alten Zeit nun auch fort ist. Alles geht fort, Eins nach dem Andern! . . .

### Un Unguft von Bagthaufen.

Rüschhaus, 29. August [1840].

Deinen Auftrag, lieber August, betreffend die Wallfahrtsoder Urbeitslieder frommen Inhalts, habe ich auszurichten gesucht und deshalb allen alten Weibern des Kirchspiels die Cour gemacht, - bennoch mar ber Erfolg fo gut wie gar teiner, da die drei oder vier derartigen Lieder, die mir wie verschlagene Kanarienvögel in die Bande fielen, fogleich von Mama für echte Daderborner erfannt wurden, die fie hundertmal in Botendorf gehört; wirklich waren fie bier nicht allgemein, sondern nur einzelnen Dersonen bekannt, die mochten fie von einer paderbornichen Magd gelernt haben, und ich muß betennen, daß mein gutes Münsterland fich dieses Mal als echt durre Sandsteppe ausgewiesen hat; sonderbarer Weise haben wir, diese frommen Leutden, überhaupt nicht halb fo viel gottfelige auch nur ernfte Doefien, als Euer Janhagel; - unfere Dolfslieder find über die Hälfte lustigen oder lockeren Inhalts, das scheint Dir wohl nicht fo, aber wir haben Dir bergleichen nicht eingeschickt, weil fie immer zugleich graufam dumm waren. - Ulte Kirchenlieder haben wir etwa 4-5, Wallfahrtslieder durchaus nur ein eingiges, mas Du tennft, ich habe es oft in Botendorf gebost, und bei der Urbeit fingen wir gar nicht, außer beim Spinnen die ordinaren Dolkslieder. - Aun hat mir Schlüter, dem ich meine Noth klagte, beikommendes Buch gegeben, was zwar und meift Kirchenlieder, aber auch einige andere enthält. . . . .

NB. Man sagt, den Zeitungsartikel, worin Jacob Grimms Ernennung zum Bibliothekar, wenngleich nicht authentisch, angekündigt war, soll Bettina verlangt haben, um durch allgemeine Freude der Berliner darüber den guten Willen der Behörde etwas nachzuschieben. — Gott gebe, daß es hilft! — Daß Du

Dir so viele, obgleich vergebliche Mühe gegeben, für A. A., dafür dante ich Dir berglich. -- Der arme Schelm dauert mich febr, und fangt jett auch an, torperlich unter feiner Lage gu erliegen, mit Stunden hat es feine Urt, da niemand Englisch lernen will, und für das frangofifche mehrere geborene frangofen da find, die man natürlich porgieht, fo muß er, gefund oder frant, auf Leben und Cod schriftstellern, er tommt jede Woche bier fo in Schweiß gebadet und abgehett an, als ob er 10 Stunden gemacht hatte, es ift tranrig, ein gutes Calent und gute Befundheit fo unter feinen Mugen verfummern gu feben. - Dent doch an ihn, wenn Dir etwas paffendes in den Weg läuft, ich bitte Dich darum. Was dentet man bei Euch von Baffenpfilias Berufung nach dem Baag? - Bier find die Meinungen seltsam getheilt. Alle, die ich vom Udel gesprochen, meinen, es babe nichts zu bedeuten, und B. werde fich icon theils mit den Befeten, theils mit der Nothwendigkeit rechtfertigen konnen, mogegen alle Bürgerlichen ihm ichon mit Wehflagen bas Urmenfünderglöcklein läuten - mich duntt bieraus zu erkennen, wo die eigentliche widerhaarige liberale Dartei ftedt, obgleich es bei der erzbischöflichen Gelegenheit umgekehrt aussah, aber da tam das liebe Brod in Gefahr - -. 3ch mache übrigens feine Unsprüche darauf, hiervon das Mindefte gu verfteben, doch intereffirt mich die Sache felbft natürlich fehr. Mama wird nun in die Schweiz reisen, wann ift noch nicht ausgemacht, doch jedenfalls noch im Berbfte und denkt im frühlinge die fammtlichen Cafberge mit herüber zu bringen; ich bleibe bier, theils weil ich fein Geld habe und dann mag ich auch gerade jett Werner und Line nicht verlaffen, die gang unzweifelhaft ihren fleinen ferdinand binnen diefer Zeit verlieren werden. Er ift jett etwas beffer und wird wohl über die Berbstmonate hinwegfommen, aber über den Winter gewiß nicht. - Conife ift zwar da, doch unserer zwei ift nicht zu viel. Ich dente zuweilen, ich wollte, es ware alles vorüber und der arme Junge ans den Leiden und dann tommt's mir wieder recht folecht por als ob ich ihn mit dem Gedanten todt folige; nun, es wird boch alles gehen, wie es leider nicht anders kann. Udien, lieber Unguft, ich mag diese Post nicht vorübergehen lassen des Buches wegen, dessen Expedition ich gern so viel wie möglich abkürzen möchte; also adien! Mama grüßt herzlich.

Deine Aette.

Un ihre Cante Betty Bagthaufen.

Bulshoff, 12. December 1840.

Deinen Brief vom Sechsten habe ich erft gestern erhalten. liebe Cante, und beeile mich, ihn zu beantworten, da ich mir denken tann, daß Du mit Ungeduld darauf warteft, um mit der P... endlich auseinander zu kommen. Was nun die frage wegen der Reisekoften betrifft, so habe ich Deinen, fich darauf beziehenden Brief zwar nicht zur Band und tann ihn mir auch augenblicklich nicht verschaffen, da er in meinem Schreibtische gu Ruschbaus liegt, wohin ich, eines sehr hartnäckigen Katarrhs megen, der mir icon feit 3 Wochen Stubengrreft gibt, nicht felbft tommen, und mich doch auch nicht entschliefen tann, Jemanden Underm alle meine Daviere Dreis zu geben, da ich durchaus nicht bestimmen tann, in welchem fache ber Brief liegt; indeffen erinnere ich mich doch bestimmt, daß allerdings vom freien Gerüber- und Furudichaffen die Rede gewesen ift, - und ich damals, entweder durch Dich felber, liebe Cante, oder durch Sophie, beauftragt gewesen bin, dieses guzusagen. -Uebrigens tann es ja aber gar teinem Zweifel unterworfen fein, daß diefes nur bis Münfter gilt . . . Was Du mir von dem guten Bartider ichreibft, hat mich recht betrübt; nach den letzten Nadrichten durch Ontel frig, hatte ich mir feine Gefundheit als bedeutend gestärkt gedacht, und nun fteht's fo! - Mehrere meiner genaueren Befannten, 3. B. der blinde Schlüter, Juntmann find ibm febr befreundet, und wenn er, wie ich jett fast fürchte, denselben Weg gehn sollte, wie der gute selige Dierkant, so wurde die Betrübnif bier groß fein; - and mir mar es fehr leid, er hat mich immer so an meinen seligen Bruder er-

innert. 3d habe gestern auch Briefe von Meersburg erhalten. - von Mama und Jenny - es ift, Gottlob, Alles gesund dort. 'Mama schreibt mir eine Aenigkeit, die Dich doch and intereffiren wird : Berr Kreffi bueder ift nämlich Brautigam. Sie fcreibt: "Wir faffen gestern eben zu Tifche, als Kreffibnecher tam, ber seit Allerheiligen in Kreuglingen ift; ich hatte ibn schon mehrere Male gesehn, er war Wein-Reisender und in dieser Qualität bei uns, - dieses Mal aber tam er uns zu fagen, daß er fich auf seinen Reisen bereits eine Braut erhandelt habe, eine Jungfer Sulzberger aus frauenfelden, mo er auch in Butunft wohnen wird. Die Benrath ift am erften februar; er kommt in eine angesehene, reiche familie; ein Bruder ift Oberft, ein Underer Ingenieur-Hauptmann, der zugleich eine Mehlhandlung und Weinftube hat; bei diesem wohnt die Schwester schon seit mehreren Jahren und führt das Geschäft, was ihr Bruder jett dem gufünftigen jungen Chepaare ganglich überlaffen will. Kreffibueder hat dazu bereits ein icones Baus für 200 Gulden gemiethet; schreib dieses auch nach Botenborf. worum mich Kressibuecher besonders gebeten bat zc. zc." — Es freut mich, daß der arme Schelm ein Untertommen bat; es ift doch eine ehrliche Seele! - Mama war auch auf 8 Cage in Berg und ift von ihrem dortigen Unfenthalt febr gufrieden: Emma fei fehr berglich gewesen und fah wohl aus, leide nur viel an Sahnschmerzen, sei aber sonft gefund und scheine recht alfidlich zu fein; die Kinder feien niedlich, obwohl nicht grade bubid und achte Churns, der Knabe genau wie der felige Cheodor. das Mädden gleiche Emma'n.

Don hier läßt sich nichts Besonderes sagen; Du kannst denken, liebe Cante, daß der Cod unsers guten kleinen Ferdinand dem ganzen hause noch immer einen etwas trüben Unstrich gibt; das Kind war in den letzten 2 Jahren so lieb und fromm; übrigens scheint Linchen's Gesundheit doch nicht gelitten zu haben, und das ist jetzt die hauptsache. — Die übrigen Kinder wachsen jetzt recht stämmig heran, bis auf den kleinen Friedrich, der freilich wohl sein Lebelang ein armseliges Krüppelchen bleiben

wird. Das Berg thut Einem weh, wenn man das Kind anfieht. wie es so gar keine Idee von seinem Austande bat; dieses Nichtfühlen seiner Lage ift zwar ein Glud, erbobt aber ben traurigen Gindrud. Liebe Cante, ich muß mich schämen, daß ich dem lieben Onkel die verlangten Melodieen noch nicht geschickt habe. In Alischhaus bin ich dadurch abgehalten wordendaßt meine Mutter in den letten Wochen por ihrer Ubreise sehr viel auf meinem Zimmer war, und ihr das Geklimper würde unangenehm gewesen sein; doch habe ich, wenn fie grade nicht da war, die Zeit benutt und mehrere Melodieen aufgesett, und glaubte hier in Bulshoff Alles febr fcnell in's Reine bringen zu konnen; ftatt beffen habe ich hier noch keine Cafte berühren können, da ich bei meiner Unkunf das Klavier in's Wohnzimmer gestellt fand und wegen des franken Kindes, defien Merpen feine Mufit vertragen konnten, die Klavierftunden für Beinrich und Unng aufbestellt worden waren, - und jett ift Linchen noch zu betrübt, als daß ich es wagen möchte. Gestern war aber die Rede davon, daß der Musikmeister solle wieder bestellt werden, und wenn das geschehn ift und die Kinder selber wieder fpielen, will ich mich gleich baran geben. -

In Havigbeck wird der Derlust Diktorinen's auch nur sehr langsam verschmerzt; besonders der Dater kömmt gar nicht aus seiner trüben Stimmung heraus; ich glaube, der alte Herr ist jetzt in seinem neunzigsten Jahre, und seine Kinder leben eigentlich in täglicher Ungst, ihn zu verlieren. Es ist einerseits ein großes Glück, seine Eltern so lange zu behalten, aber andererseits sinde ich daß man sie in reiseren Jahren weit härter verliert, als in der Jugend, wo Einem der Himmel noch voll Geigen hängt und man die fähigkeit besitzt, sich überall zu attachiren. — Don den, großentheils traurigen Neuigkeiten der letzten Zeit, dem Tode Boto Stolberg's, der jungen Erbdrostin, der fürstenberg, werdet ihr wahrscheinlich durch Usseburg's weit genauere Nachrichten haben, als wir hier in Hülshoss. Ich will Dir also Sebewohl sagen, liebste Cante, und mich noch zuletzt wegen der Eile und Nachlässseit dieses Brieses entschuldigen, da wir

ftündlich Onkel Frigens Wagen erwarten, der Luise Wendt heute von Münster zurückbringen soll, wo ich dem Kutscher dann gern diese Teilen mitgeben möchte, weil von hier aus wöchentlich nur einmal Gelegenheit nach Münster und diese jetzt noch zu weit entsernt ist, als daß ich darauf warten möchte.

Causend, tausend Liebes und Herzliches an den lieben Onkel, an Maria und Lottchen und behalte ein wenig lieb Deine Nette.

Linden und die Kinder grüßen bestens; Herr Wilmsen will auch noch besonders genannt sein. Werner ist grade abwesend in Beesen.

Meiner alten Male Haffenpflug doch 1000 Grüße; es wäre eigentlich an ihr die Reihe zu schreiben und ich habe darauf gewartet; da ich aber aus Sophien's Brief wohl sehe, daß sie nicht kann, so werde ich ihr gleich morgen schreiben. Unch Gretchen viel Herzliches von mir.

### Un August von Bagthaufen.

Rüschhaus, 20. Juli 1841.

#### Lieber Muauft!

Schreiben hatte ich längst sollen, das ist gewiß und wenn ich einige Hoffnung auf ein günstiges Resultat hätte, so würde ich versuchen, mich weiß zu waschen; da ich es aber höchstens vom Mohren bis zum Neger bringen würde, gebe ich dieses ohne Weiteres auf und mich Deiner angeborenen Gnade gesangen; — nur zweierlei muß mir doch zu Gute kommen, vorerst daß ich viel unwohl gewesen bin, wo mir dann das gebückte Sitzen so miserabel bekommt, daß es mir nicht ganz übel zu nehmen ist, wenn ich immer vom schlimmern Tage zum bessern ausschiebe, worüber es dann oft in die Wochenrechnung hineingeht; und dann waren ein paar Freunde, mit denen ich Deinen so freundlichen Vorschlag wegen des Chomas a Kempis bereden wollte, verreist, so daß ich sie erst am letzten Sonntage tressen konte. Wir haben nun überlegt, daß wenn

es Dir recht ift, Deine Gute einem gewiffen C. gu Mugen tommen foll. — Wir find hier Alle, Gottlob, wohl. Mama fast noch ruftiger, als vor ihrer Reise, mar aber durch die traurige Machricht von Bonn') querft apprebenfip geworben: Du weifet, wie reigbar ihre Merven find, gudem hatte fie den lieben Ontel erft foeben gefeben, erwartete ibn täglich, da er aleich nach Mariens Ubreise bierber kommen wollte und war eben daran, Alles für ihn einzurichten, als Werner die betrübte Botschaft brachte. - Da find denn alle die Upprebenfionen von Schlag und Bruftwaffer, die fie feit einigen Jahren gang vergeffen hatte, wieder zum Dorschein gekommen, - korperlich angegriffen war fie auch, turz, es war ein trübseliges Ding wie fie fich angftigte; mit bem erften Eindrucke bat fich auch biefes nach und nach verloren und seit acht Cagen spricht fie nicht mehr von Uebelbefinden, - Bott Cob und Dant. Denn fie war auf dem besten Wege wirklich frank zu werden. - Wir find iett febr gespannt auf einen Brief pon Jenny. - in ihrem letten glaubte fie die Abreise febr nabe; denn man bat dort gu Sanse autes Wetter und wird eber durch die Bite gurud. gehalten; Kafiberg's Badecur war furg por dem fechsten beendet, also ein großer Stein aus dem Wege; tommt es dieses Mal nicht dazu, dann laffe ich mir mein Lebtag nichts wieder weiß machen. - Einen Koffer mit ihren Effecten baben wir ichon bier, dagegen ift manches gurudgeblieben, was bierber gebort 3. B. ein munderschönes Buch für mich und ein Dolch für Werner. Du fiehft, fie meinen es ernftlich. - Dennoch bin ich weit entfernt vom festen Glauben. - Mama bat leider der Jenny gang ungebeten versprochen, daß ich auf den Winter bin follte, falls die Reise zu Waffer murde, und ich suche vergebens nach einem Jesuitenmantelchen, um vorbeignkommen. Mama ift zwar gottlob gefund, aber doch nicht jung mehr, und ich mag kein ganges Jahr wegwerfen, was ich mit ihr zubringen konnte. Mun ju unferm littergrifden Creiben! - Juntmann

<sup>1)</sup> Don dem unerwartet rafden Ableben eines Brubers der Mutter.

liegt brach, oder vielmehr läft sein mubseliges 21emtchen ibm feine Zeit, nach Stimmung seinen Uder gu bauen - es ift schade darum! - er bat viel Calent, eine eindrings liche Sprache und febr ermunichte Richtung, die er mit optima fide und allem Gifer verfolgt. - Du weifit, daß der Landtag alle Bande so voll zu thun bat gehabt, daß die Schulangelegenheiten gar nicht haben zur Sprache tommen tonnen, Manche sagen nicht mit Unrecht, fie hatten dafür einige Privatfachen 3. B. Jagdrechte zc. weglaffen follen, - es ift trauria. daß fo fehr viel Derftand und Beiftesthätiakeit dazu gebort, das Allgemeine aufzufaffen, und die ehrlichften Leute, die fich nicht mit Millionen bestechen ließen, ihr gerbrochenes Copfchen für den Bauptschaden halten. Gutsbesitzer, Kaufmanner, Städter, jeder ftimmt für sein Intereffe; - so richten fie fich gegenseitig zu Grunde, und das Resultat ift, daß fie alle mit gleich langer Mase abziehen. Die Bornstedt hat jest einen Sankt Ludgerus unter der Preffe, auf Substription, man fagt, es foll fich gang gut machen. Ich will es wohl glauben, ihr Leben der hl. Katharina fand auch gang anftändigen Beifall und Ubsat; fie hat Befannte, die ihr die besten Quellen gu öffnen wiffen, wo fie dann zumeift abschreibt, was ihr aber Niemand nachrechnet; gudem bat fie fich den Stil von Guido Gorres m eigen gemacht, und der ift für viele febr ansprechend.

Schücking hat sein malerisches Westphalen beendigt, es sindet Beisall und guten Absatz. Schreiben soll und muß er Cag für Cag auf Ceben und Cod, und nun wird es ihm schwer, nachdem er sich so lange und außschließlich einem Gegenstande zugewendet hat, zu einem andern über zu gehen; diese Steisheit der Richtung war ihm früher nicht bekannt, da er bisher nur kleinere Aussätze schrieb; so machte sie ihn ganz muthlos, und er meinte schon, alle seine Fähigkeiten seien unter dem vielen Kummer erdrückt und verkommen, jest aber hat er sich ausgerasst, vorerst eine Baurede für den Kölner Dom, damit wird er wohl, denke ich, wieder in Schuß kommen. Ich habe mein Buch über Westphalen, was den Citel "Bei uns zu Cande auf dem Cande"

führen soll, bereits angefangen und ein ziemlich Stud hineingearbeitet, es scheint mir ganz gut und doch verlor ich den Muth, da ich meine lieben Eltern so deutlich darin erkannte daß man mit fingern darauf zeigen konnte. Das war eigentlich nicht meine Ubsicht; ich wollte nur einige Zuge entlehnen. übrigens mich an die allgemeinen Charafterzüge des Candes halten; nun fürchte ich. Jedermann wird es für ein Dortrait nehmen, und jede fleine Schwäche, jede tomische Seite, die ich dem Dublikum preisgebe, mir als eine chemische Impietat anrechnen. - Eben jest beute bin ich zu dem Entschluft getommen, es meiner Mutter porgulesen und ift fie es gufrieden, so schreibe ich weiter, wo nicht, so gebe ich es auf und schreibe etwas Underes. - Bott weiß, wie lange wir fie noch haben; - mein Dater faate immer, nach fiebengig ift jeder Cag geschentt und fie ift nabe an fiebengia - nachber wfirbe mich jedes Wort. was ich gegen ihren Willen geschrieben habe, wie ein Stein bruden. - Ob es mobl überall fo fcmer zu fcreiben ift wie bier? - Mein Euftspiel, worin bochftens einer Derfonlichfeit, der Bornftedt, ju nabe getreten sein konnte, ift auch von meinem Kreife formlich gesteinigt und für ein vollftandiges Dasquill auf fie alle erklart worden, und doch weiß Gott, wie wenig ich an die auten Cente gedacht habe. - Schuding und die Audiger maren die Ginzigsten, welche nichts Unftoffiges darin fanden, obwohl Beiden ihre Rollen zugetheilt wurden und zwar Cetterer eine recht fatale. Meinen Gedichten geht es schon gut in der weiten, muften fremde. Es find fürglich wieder zwei Recenfionen beraus gekommen (in Dresden und München) fo gut wie Du bei mir gelesen. - Einer der Recensenten (der Dresdener) ift so artig gewesen, mir das Blatt unter Umschlag an meinen Derleger guguschicken, bat fich aber nicht genannt. Gin gewiffer Engel, der in Bamburg am "Telegraphen" fcreibt, ift noch galanter, und fagt (in feinen Reiseffizzen glaube ich) als er auf Münfter tommt, wie man eine Stadt fo wenig beachten fonne, wo man vielleicht Levin Schuding und Unnette Elisabeth von D.- B. begegnen konne, wobei er fich des Breiteren

Digitized by Google

über mein Büchelden ausläft. Die Bornftedt ift furios darüber gewesen; fie hat behanptet, der Mensch sei von irgend Jemand dazu gefriegt, sonft batte er anstatt meiner wohl sie genannt. Denn fie habe viel geschrieben, und einen Mamen in der Litteratur, meine paar Brocken tenne tein Menich. Alles das konnte mich gang ftolg machen, wenn ich nicht die niederschlagende Bewiftheit batte, daß meine erfte Unflage noch nicht vergriffen ift. Man fagt mir, es komme daher, weil mein Derleger keine auswärtigen Connexionen habe und nirgends bin größere Sendungen mache, so daß entferntere Buchandler, die es eigens muffen tommen laffen, keinen Dortheil dabei seben, um so mehr, als Buffer es icon febr theuer ablant (fast einen Chaler). Ob dies der alleinige Grund fein tann, weiß ich nicht, und bente vielmehr, es wird immer ein zu fleines Publitum haben, um eine gute Buchandler-Spekulation zu fein. Uebrigens glaube ich, daß die Auflage jett bald vergriffen ift (fie mar auch flein, 600 Eremplare) und was irgend verkauft wird, geht in's Ausland, hier lieft es keine Seele; meine eigenen Dermandten und alteften freunde baben noch nicht hineingesehen. . . . Mun adien, lieber Unguft, taufend Brufe von Allen an Carl, frit, Sophie von Deiner Mette.

# Un ihre Mutter.

### Meersburg, 26. Oftober [1841].

Es sind jetzt vier Wochen, seit ich von Dir bin, meine liebste Mama, und ich brauche Dir wohl nicht zu sagen, daß ich täglich an Dich und Alles, was ich in dem guten Westphalen zurücklassen mußte, gedacht habe; — da ich aber wußte, daß Jenny Dir gleich nach unserer Ankunft geschrieben, so hab' ich bis jetzt gewartet, wo ich Dir über Alles, — das gänzliche Erholen der Kinder, die Art, wie mir die Lust bekömmt, Emma Gangreben 2c. 2c. etwas Bestimmtes sagen kann. — Vorerst also: die Kinder sind ganz wieder wie früher, rothbäckig, mit runden Gesichten, und Jedermann sindet sie während der

Krantbeit, und auch ichon nachher, bedeutend gewachsen, besonders Gundel, die jett der Bildel an Grofie fo wenig nachgibt, dafi wir zuweilen meinen, fie feien icon gang gleich. Emma Baugreben bat fo lange zwischen Leben und Cod geschwanft, daß fie erft seit einigen Cagen für gerettet erklärt ift, und Sauareben, der die gange Teit wie aufer fich gewesen ift, hat Lafibergen diese Nachricht in ein paar Zeilen selbst mitgetheilt, und daß er uns werde wiffen laffen, sobald fie im Stande fei, Jemanden gu febn, wo wir dann wohl gleich hinfahren werden. - iett darf fie noch tein Wort sprechen, Chetla hat auch nicht tommen durfen, und nur Cante Emilie bat es durch vieles Weinen und Camentiren dabin gebracht, daß man fie por einigen Cagen auf ein paar Minuten zu ihr gelaffen bat. . . Menn Cage bat fie gang ohne Bewuftsein gelegen; als fie gu fich kam, gleich nach Wochen- und Monatstag gefragt, und als fie daraus ibre lange Ohnmacht und Gefahr gefeben, auf der Stelle die Saframente verlangt, und auch mit voller Befinnung empfangen, gleich darauf aber wieder das Bewuftsein verloren; von da an ift's doch täglich um ein harchen beffer geworden; bis por einigen Cagen bat ihr Leben indeffen immer noch fo auf der Wippe gestanden, jett aber foll alle Befahr porüber fein und fie wird fich nur febr, febr langfam erholen. - Betrübt ift's, daß fie auch ihr Kindchen verloren bat, doch hat fie diese Madricht ziemlich gut ertragen, da fie es, wegen großer Schwäche und aus Mangel an Milch, faum einmal geseben batte. - die Undern im Bause haben sich aber sehr erschreckt, da man es mit Einmal fterbend in der Wiege fand, nachdem es noch ein paar Minuten zuvor gang gesund getrunken hatte, und dann ichlafend hingelegt mar. Man fagte Emma nur, ihr Kind fei frant und habe das Kopfwaffer, worauf fie antwortete: "ach Gott! dann wird es auch nie gefund, und es mare beffer, der liebe Gott holte es." - wo es denn nachher nicht schwer war, ihr den Cod beigubringen. - Mun will ich Dir auch sagen, wie es mir geht, - fehr gut -; die Reise hat mich wohl tüchtig abstrapazirt, aber doch nicht ärger wie vor sechs Jahren,

- nach acht Tagen war ich wieder wie vorher, und seitdem fühl' ich gang merklich, wie wohl mir die Euft bekommt - mein Magenübel hat icon febr nachgelaffen, die Schwerathmigfeit and; ich spaziere taalich eine Stunde am See binunter, was, mit dem Wege hinauf, eine ordentliche Cour fur mich ift, und doch wird es mir nicht viel schwerer, als zu Ruschhaus an manden Cagen die Creppe gu fteigen, und ich hoffe wirflich, daß dieser Unfenthalt mir wieder für eine lange Zeit gut thun foll. - Safberg und Jenny thun Beide Alles, mir mein Bierfein angenehm zu machen; ich wohne fibrigens in Deinem erften Quartier, wo Alexander gestorben ift, was mir anfangs ein wenig granferlich war, jett aber weiß ich nichts mehr davon, und ziehe diese Wohnung der andern weit vor, erftlich weil fie geranmiger und dann weil fie um vieles rubiger und abgelegener ift. 3d denke dort tuchtig an meinem Buche ju grbeiten, wenn der Koffer mit meinen Dapieren erft angekommen und vor Allem, wenn es rubig geworden ift, denn diese drei Wochen durch geht's hier nur wie ein Strom aus und ein, da Alles Jenny und mitunter auch mich begrufen will. Jest find, feit Sonntag, die drei Strengs hier; die guten Dinger maren fo froh und herglich, und ich habe fie wenig verandert gefunden, außer Carolinen, die Gottlob in den fünf Jahren fich fehr erholt hat, und flinter Berg-fteigt, als ich; Derfummerung mertt man ihnen nicht an, fie febn fo glau aus den Augen wie immer, fie haben mich mit gangen Saften von Gruffen an Dich beladen, dito Stangen, por Allem die frau, die den gangen Cag nur von ihres Louis Kunstwerken fprach, was ich aber gang gern anhörte, da man aus jedem Worte mertt, wie gludlich die Leute jett miteinander find. - Cherefe Beisdorf habe ich auch kennen gelernt, fie war zweimal hier in derselben Woche, auf einen und auf zwei Cage, und gefällt mir fo gut, wie fle Jedem nothwendig gefallen muß. . . .

Unch A. war hier, — zweimal, — auf einer Hin- und Rüdreise nach Heiligenberg, wo es ihm nach seiner Meinung höchst glorieux, nach Cheresens aber sehr ordinär gegangen

ift. Er hat jett seine Selbstbiographie (wie es in der Vorrede beift: "auf vielfaches Ersuchen") herausgegeben, die nur mertwürdig ift durch ihren Mangel an Mertwürdigkeiten, wie ibm denn auch nie etwas Besonderes paffirt ift, außer dag ihm feine frau auf und davon ging, was er aber nur mit den Worten berührt: "um diese Zeit verlor ich meine frau reell." Er fcien übrigens wirklich erfreut, uns halbe Landsleute zu febn, und sprach von Nichts als unsern Domftiftern, Majoraten und familienpatten, um feinem Begleiter, einem Berrn von Bornftein zu zeigen, daß hinterm Berge auch noch Ceute wohnen. -Und Uhland war hier; Gott, was ift das für ein gutes, schüchternes Mannchen! 3ch fagte ibm, daß wir in Cubingen ibm gegenüber logirt, und man uns fein Baus gezeigt habe; er lachte und fagte, "dort, dem Samme gegenüber, wohne ein Kaufmann Uhland, der dem Wirthe ohne Zweifel viel wichtiger geschienen habe." - Du fiehft, wie bunt es hier bisher gugegangen ift; dagu die täglichen Parthieen, jum figel, frieden, der Krone, haben mich bisher noch nicht gur Aube tommen laffen, was wohl recht aut sein mag, um meinen erften Widerwillen gegen das Gehen zu überwinden. - 3d dente, fortan wird es aber filler werden, und ich endlich ordentlich an die Urbeit tommen; ich habe eine rechte Gier darnach (vielleicht eben weil ich nicht kann) und mache täglich in meinem Kopfe schon allerlei Dorarbeiten. - Soeben fagt mir Jenny, daß ich Dir fdreiben folle, daß Schading bier ift; - es ift richtig, in ihrem Briefe tonnte es noch nicht ftehn. - Safberg bat ihm nach Darmftadt, wo er fich gerade bei freiligrath aufhielt, gefdrieben, um einen Catalog von feiner Bibliothet zu machen; Sakberg ift gang von felbft auf den Einfall getommen, da er fich fcon langft, nach feiner geheimnifvollen Weise, gang im Stillen, nach einem Menschen umgesehn, der, bei den nothigen Kenntniffen, feine große forderungen mache und ibn nicht im Bause genire; so habe ich nichts von dem Plane gewußt, bis er gur Unsführung tommen follte, habe mich aber recht gefreut Schuding zu febn, der por etwa gebn Cagen angetommen und den gangen Cag so fleiftig bei der Urbeit ift, daß Safiberg ibn lobt; - wir febn ihn felten, aufer bei Cifche, da er in den freien Stunden (Ubends bei Licht) an seinen eigenen Schriftftellereien arbeitet, oder auch in's Museum geht, die Zeitungen gu lefen. - Den freiligrath hat er gang verandert gefunden er geht gar nicht aus, arbeitet wie ein Dferd, und trinkt keinen Cropfen Wein; die frau scheint gang das Regiment und den Knopf auf dem Beutel gu haben; - als Schuding da war, hat er ihm doch gern etwas zu Gute thun wollen, es aber nicht anders anzufangen gewußt, als daß er einige Bisiten mit ihm gemacht hat, wo er hoffen tonnte, daß ihnen ein Glas Wein vorgesett würde, was denn anch geschehn ift. - Die frau ift fehr hübich und and geschent, aber ceremonieuse, voll Sentengen, und überhaupt durch und durch eine Gouvernante (was fie auch früher mar); fie erinnerte in Wesen und Redensarten sehr an Udele, nur viel ftrenger und Alles mehr auf die Spite ftellend, und fie hat, mabrend Schuding da mar, ihrem Manne ein paar Mal über einige unbedachte Worte eine Scene gemacht, daß diefer gang betrübt darüber ift, und fürchtet, fie werde den guten Unfang wieder perderben. - Es mare trauria, da in freiligrath doch eine fehr aute Matur zu fteden scheint, und er fich gern beffern will. -

Den 28. Gestern konnte ich nicht schreiben, weil ich nach den Kindern sehn mußte, da Laßberg und Jenny nach Heiligenberg gesahren sind; er hatte die Nacht nicht gehustet, das Wetter war schön, so hieß es denn mit einem Male: "in einer Stunde müssen wir im Wagen sitzen;" — nun! es ist überstanden und Jenny hintennach gut zusrieden mit dieser Cour, da sie die meiste Zeit bei Cheresen gewesen ist, und die Jürstin ihr so viel schöne Sachen, Glasscheiben, Roccoco 2c. 2c. gezeigt, daß sie sich dieses Mal sehr gut amüsset hat. — Die Kinder gingen ihnen entgegen bis Deisendorf, (Laßberg hatte es so angeordnet) mit dem Jasser und dem neuen Mädchen, die übrigens leider blutwenig von einer Französin hat; — sie ist eigentlich nur ein Mädchen aus Constanz, was in der Schule Französisch

gelernt und es nachher auch gesprochen hat, aber jetzt sehr ans der Uebung ist. — Bis jetzt hat sie noch kein französisches Wort vorgebracht, ist aber still und von anständigen Manieren, auch ist Jenny sonst mit ihr zufrieden, nur fürchte ich, sie bleibt nicht, denn sie sieht trübselig aus, sitzt in den Ecken und weint, und Strengs meinen, sie hätte das Heimweh nach Constanz. — das kann sich aber noch geben. — Strengs sind nun sort, per Damps. — Distten habe ich hier noch nirgends gemacht, werde aber, da es nun ruhig zu werden und Jenny freie Teit zu bekommen scheint, nächstens in's Institut zu den Klosterfrauen, und zu der Cochter unsers guten Herrn Husselch mid (der, nebenbei gesagt, mein ganzes Herz gewonnen hat) gehen. —

Den 29. Es ift, als wenn diefer Brief gar nicht gu Ende foll. - Beftern unterbrach mich Jenny, weil uns Berr Jung zu einem phyfitalischen Experiment eingeladen habe, und da ich mich nun doch in's Beschirr werfen muffe, solle ich auch gleich meine Difiten abmachen. - Das Experiment war febr gelehrt und wichtig, aber blutwenig daran zu fehn; Berr Jung aber fommandirte und zerarbeitete fich wie ein Sprigenmeifter - er ift mit Leib und Seele bei feiner Wiffenschaft, und gefällt mir befibalb auch beffer wie Berr . . . . , der mich im Menfern an Schrey und mit seinem Klaviertrommeln an Wenzelo erinnert, fonft, duntt mich, auch gutmuthig und gefällig. - Wer mir fehr gut gefiel, mar der alte Director, den wir auf feiner Stube besuchten, da er trant gewesen ift; - er mar noch febr hinfallig', und man fürchtet, er werde doch nicht lange mehr leben, was mir leid fein wurde, denn er scheint mir ein sehr murdiger Mann. - Machber maren mir bei den Klofter. franen und Keffels. - Die alte fran v. Keffel mar auf ihrer Rudreise mit dem Wagen umgefallen, und hatte fich den fuß verftaucht, mar aber fast wieder beffer - fie hat mir einen angenehm verftandigen Gindrud gemacht, obwohl die 2lebnlichfeit mit der alten filheringschen allerdings groß ift. Sie gab mir Empfehlungen an Dich, und mußte nicht Refpett und Dantbarteit genug gufammen gu bringen. - Don den Cochtern gefällt mir bei Weitem fraulein frite am beften, die mich ungemein an Cony Lugow erinnert hat . . . . Cony ergablt mir, daß die Bornftedt ihr ibre ,Catharina' gefchickt habe, und zugleich einige Subcriptions-Liften für den " Ludgerus", mit der Bitte, fie unterzubringen -; fie habe bann einige Unterschriften ausammengebracht und ihr geschickt, mit dem Susape, "es fei ihr leid daf ihr (der Bornftedt) Name am Rheine fo gang unbefannt fei, sonft würde fie wohl mehr ausgerichtet haben"; das wird der armen Bornftedt eine bittere Dille gemesen fein. und thut mir wirklich leid, da fie fich dergleichen fo nah nimmt. - Unsere kleinen Reisefata, die an fich nicht weit ber maren, hat gewiß Jenny in ihrem Briefe verbraucht, also nur davon: daß ich Carl gang gefunden, wie Du ihn beschrieben, - daß ich Gretchen in Cobleng wohl aussehend und fehr freundlich gefunden babe, aber beforgt um die Male, mit deren Befferung es fo febr lanasam aing, - daf Urmin viel von Wilhelm Ernft hat, - und daß ich in Cobleng hundefrant mar, mich die gange Nacht brechen mußte, und bei diefer Gelegenheit mein Baar in Brand ftedte, fo daß ich jest noch etwas mehr furge finsen am Kopfe habe als früher.

... Ich habe die beiden Kinder sehr lieb, aber das kleine Ding doch am Liebsten, weil sie so ganz ohne Berechnung ist, und wenn man sie etwas fragt, so zeigt die Untwort immer ihre herzensmeinung, weil sie Alles für Ernst nimmt, was die größere gleich als Spaß oder eine Frage in den Wind erkennt. So fragte ich gestern: "was gabt ihr wohl darum, wenn die Großmutter nun auch den Winter hier wäre?" H. war gleich sertig: "Das ganze Haus und die Stadt, und das ganze Land, zc." ad infinitum. — G. dagegen war ganz klemm, und stöhnte vor Ueberlegung, dann sagte sie: "kömmt sie aber auch gewis?" "O!" sagte H., "es ist nur Spaß!" "Nein," sagte G., "es ist kein Spaß, und dann, wenn sie ganz gewiß kömmt, will ich meine schönste Puppe an's Becke-Mädle geben," — ist das nicht niedlich? — Es ist komisch, wie die kleinen Dinger sich als gereiste Leute geriren, — H. der Leocadie und den Kindern im

"Frieden" vom Dampsboot und Kölner Dom erzählt, und G. immer dazwischen sagt: "und drei Katzen hatten wir in Rüschhaus, und ein Kalb und zwei Hunde, und eine Katze hatte eine ganz schwarze Aase." — Ich habe der H. gesagt, daß Herr Figel mir seines Zopfs wegen so gut gesiele, daß sie ihn nun nicht mehr zu nehmen brauche, ich wolle ihn selber heirathen; ansangs war sie sehr froh darüber, seit ich ihr aber gesagt habe, daß sie ihn sortan Onkel nennen und ihm die Hand küssen müsse, hat sie ihn doppelt in Averston genommen, und sagt, um mich davon abzubringen, "daß Alles, was zu Herrn figel gehörte, ganz krumm wäre, ich würde also auch krumm werden, wenn ich ihn nähme;" — man kann wirklich tausend Spaß mit den Kindern haben. . . .

Don Münster habe ich noch gar keine Nachricht, was mich wegen meines armen Schlüterchens besorgt macht, da Junkmann mir versprochen hatte, gleich zu schreiben, wie die Operation ausgefallen sei; — wenn es nur beim Alten bleibt, das wäre ein halbes Leiden; ich fürchte aber, die Augen könnten sich entzünden, wenn so viel daran gemeistert wird, — das wäre doch sehr betrübt! Uebrigens hosse ich, daß er jetzt angestellt wird, da der andere Prosessor Schlüter gestorben ist. — Dieser hatte ja, wie ich meine, eine von den zwei einzigen Stellen, die in Münster für ihn passen; — das wäre doch noch ein großer Cross, wells es mit dem Sehen nichts wäre. —

Daß ich von Abele keine Nachricht habe, ist meine eigene Schuld, da ich ihr von Rüschhaus, wegen der Unsicherheit meiner Mitreise, geschrieben, daß sie mir nicht antworten solle, bis sie einen Brief von Meersburg erhalten, und dazu habe ich freilich noch nicht kommen können, — habe deßhalb auch noch keine Nachricht über den Chomas a Kempis, — hosse aber in diesen Cagen ihr schreiben zu können, — sage dieses doch, nebst tausend Herzlichem, an August, und daß ich sieisig sein, und von hier ganz sicher etwas Fertiges mitbringen würde; in meinem Kosser, (der noch immer nicht da ist), liegt, was von dem Westphalen ("bei uns zu Lande und auf dem Lande" heißt's eigentlich) fertig

ift, nebft dem Material, den geiftlichen Liedern, um fie bier durchzuarbeiten und in's Reine zu fcreiben; - auch das Enftfpiel habe ich zur feilung mitgenommen. - Wenn ich hinzufuge, daß Cherese so aut wie gar teine Zeit bat, und ich meine Strümpfe felber ftopfe, ferner ein Daar Dantoffeln für Safibera gu Weihnachten ftide und noch der Therefe Beisdorf versprochen habe, ihr etwas auszuschneiden, so fiehst Du, daß ich einen guten Berg Urbeit vor mir habe, - das Buch und die Dantoffeln muffen aber vorgehn, - vom Uebrigen, was möglich ift. - Da Schücking so wenig Zeit hat, werde ich Jenny Ubends vorlefen, was fertig ift, - fle fagt, das ftore Lakberg gar nicht in seinem Duffen, - und ohne Jemandes Cheilnahme arbeitet man nicht mit Luft. - 3ch mache fein Couvert, weil ich fürchte, der Brief liegt icon ad infinitum; wir figen fo lange gu Cifche, und spazieren dann bis es dunkel und der Macmittag bin ift, und die Morgen find auch icon furg, und bis jest fast bingegangen mit Untleiden, frühftuden und beimlich an den Dantoffeln ftiden, wobei bisher die besuchenden Damen immer aus- und eingingen, ich also doch Nichts schreiben konnte. -Beute ift der erfte Cag, wo ich etwas gusammenbangende Zeit babe. - Dfaffenhofen mar auch bier und bat mit mir Müngen getauscht, wobei ich nicht zu turg gefommen bin; gegen fechs pon meinen Medgillen, pon ihm drei andre Medaillen, einen goldenen Mero, fünfzig Confular-Mingen, einen Bracteaten, und 60 fleine alte deutsche Silbermungen - ift das nicht ein brillanter Causch? -

Nun adieu, liebe Mama, tausend Liebes und Herzliches an die lieben Onkel und Canten, Onkel Fritz, August, beide Sophieen, Cante Dorly, Franzchen, Eudowine, kurz alle Lieben. — Deinen nächsten Brief erhalte ich wohl von Rüschhaus, dann bitte, schreib mir doch, was meine Alte macht, — auf Catharintag und Nikolaus psiege ich ihr etwas zu schieken, — bitte, wolltest Du das wohl für mich besorgen? — Nochmals adieu; ich küsse Deine lieben Kände

Deine gehorsame Cochter Mette.

Don denen ich keine Grufe geschrieben habe, die magst Du Dir nur dazu denken, — alle Welt gibt mir so viele Grufe auf, daß ich Eins über's Und're vergeffe.

#### Un ihre Mntter.

Meersburg, 26. Januar [1842].

Wir haben jett seit 3 Wochen feste Schneebahn hier, liebste Mama, und diese weiße Decke, die nicht wanten und weichen will, erinnert mich doch etwas an die Schweiz, obwohl es nicht febr falt dabei ift, ich glaube in den harteften Cagen nicht gebn Brad; zuweilen tommen fogar gang laue Winde, die bei uns Chauwetter bringen wurden, hier aber immer eine neue Lage Schnee. - Mit meiner Gefundheit geht es noch immer verbaltnifmäffig febr gut, obwohl mich dieses Winterwetter natürlich etwas gurudfent, und guweilen wieder ein wenig Beflemmung bringt, wenn ich aber bedente, wie es in den beiden letten Wintern mar, wo ich wochenlang ben schrecklichen Buften mit fieber hatte, fo tann ich mein jeniges Befinden nicht genug rühmen. Bang verlieren werde ich die Schwerathmigfeit in meinem Ulter wohl nicht und so 3. B. beim Steigen wohl immer etwas beengt bleiben, aber es wird doch so werden, daß es euch menig genirt und ich alt genug dabei werden fann. Meine Spaziergange habe ich bis por 8 Cagen regelmäßig fortgefett, feitdem ift es aber fo glatt geworden, daß ich in einem Tage wohl 7-8 Mal gefallen bin, - nun habe ich mir die Cerraffe rein fegen laffen und spaziere dort täglich einige Stunden, was mir faute de mieux, auch recht gut thut. -3ch habe icon einen gangen Wuft geschrieben, Muguft wurde fich aber argern, wenn er horte, daß es meift Bedichte find, von benen ich gegen Oftern wohl einen neuen dicen Band fertig haben werde, mahrend das Weftphalen nur langfam voran 28. Geftern bin ich den gangen Cag vom Phyfifus Scheppe und feiner frau in Befchlag genommen worden. -Um Morgen waren fie bier, nm meine Mungen und geschnittenen

Steine zu besehen und am Nachmittag maren wir zu ihnen geladen. Er mar icon einige Male hier um Jennys Muscheln an ordnen und gu numerieren und Jenny munichte febr, ibn als eine Urt hausfreund zu acquiriren, da fie ihn nicht nur fehr gern bat, sondern auch behauptet, er sei voll Kenntniffe und der Einzige in Meersburg, deffen Umgang Laftberg wirklich freue und unterhalte. Es icheint auch fo, denn fo oft er kommt mit feinen dicen folianten unterm Urm, pact ihn Safberg fogleich und läft ibn fogar nicht wieder los, fo daß ans den eigents lichen Zweden des Kommens, Botaniftren, Muscheln- und Minerglien-Bestimmung nichts wird. Scheppe und ich find auch große freunde und baben uns werthvolle Beidente an Derfteinerungen und Schneckenhaufern gemacht, denn er friecht eben fo wie ich am See und in den Weinbergen umber und ift lange por mir gefrochen, so daß die Meersburger an diese neue 21rt von Dierfüßlern gewöhnt find, mas mir jest gut gu ftatten fommt, denn es fällt Keinem ein, etwas Besonderes darin gu finden, die Boflichften bleiben fogar ftehn und geben mir die Stellen an, wo feltene Sorten gu finden find und mo der - -Wir waren gestern recht munter zusammen und es wurden so viele Gespenftergeschichten ergahlt, daß wir por Graufen taum nach Baufe tommen tonnten. Der Obviffus mar ungläubig und ergahlte lauter Studden, die fich tabl aufloften, aber auch an fich unbedeutend waren, Keffels hingegen gaben die prachtigften Beitrage, meiftens aus eigner Erfahrung, daß Einem die Baare zu Berge ftanden, - fie haben unter Underin ein berüchtigtes Sputhaus bewohnt, und find fo geplagt worden, daß fie nach 3 Monaten ausziehen muften. - Ein anderes Mal waren sie lange jum Besuch in einem Schloffe, wo die Bewohner, besonders der hausherr und feine frau, banfig doppelt gesehn murden und Einem in den abgelegenen alten Bangen begegneten mit brennenden Lichtern in der Band, wahrend fie doch gang rubig in der Wohnstube fagen und lafen oder ftridten. 3ch gehe zuweilen gu Keffels oder den guten Klofterfrauen, deren freundliche und verfidndige Unterhaltung

mich febr anspricht, sonft zu Aiemanden, denn ich habe teine Teit, da der Machmittag fast gang mit Spazierenlaufen hingeht und ich Morgens auch febr fpat an die Urbeit tomme und ich muß jede Minute ju Rathe halten, wenn ich diefen Winter was Ordentliches zu Stande bringen will. Jeden Ubend um Ucht, wenn wir icon alle im Speisezimmer find, Saftberg aber noch feine Parthie erft ausspielt, lefe ich Jenny und Schuding por, was ich den Caa geschrieben; fie find Beide fehr gufrieden damit, aber leider von fo verschiedenem Beschmade, daß der Eine fich immer über das am meiften freut, was dem Undern am wenigsten gelungen scheint, so daß fie mich gang confus machen konnten und ich am Ende boch meinen eigenen Beschmad als lette Inftang entscheiden laffen muß. - Uhland fennt Schuding nun icon und Maurer-Conftant, einen berühmten und reichen Mann aus Schaffbausen, der por einigen Monaten mit frau und Cochter bier war, auf einen Nachmittag; dann war neulich Reuchlin aus Lindau bier, ein ebenfalls berühmter, fehr lebhafter und intereffanter Mann, zwar nur protestantifcher Pfarrer in Lindau, aber befannt und angesehn im martgraf. lichen Baufe gu Salmansweiler; er war nur auf einen Nachmittag da, will aber ofters wiedertommen; auch Weffenbera erwarten wir nachstens. - Weift Du wohl, daß die fr. v. Keffel die Stieftante von allen den Brentano's ift? Bettina, Clemens 2c. fie hat es mir gestern ergablt. — Des alten Brentano's erfte fran war auch eine geborne Brentano, die zweite die la Roche, und die dritte ihre Schwefter. - Sie fannte alle die Kinder febr aut, hatte aber nichts pon ihren Werten gelesen, weil fie fie noch nicht hatte bekommen konnen. Das find auch ein Daar von den Schriftstellern, die bei uns fo großes Auffehn machen und hier in Oberdentschland so gut wie garnicht bekannt find. Bente Mittag mar ein gelehrter Berr aus Coburg hier, ein herr fromann, der aussieht wie ein wunderliches altes Protrait, mit über den Celler geschnittenen haaren und daumdiden Mugenbraunen, fonft, wie mich duntt, eine gutmuthige, barmlose gelehrte Seele, - wir haben uns mit den Nibelungen gu

Tifche gesetzt und find damit aufgestanden. — Aun muß ich Dir noch sagen daß wir hier ein brillantes Liebhaber-Cheater haben und schon zwei mal gespielt worden ift, zuerst um Neujahr der "Wildsang", dann am vorigen Montage "das Alpenröschen."

#### Un ihre Mutter.

Rüschhaus, 24. Angust 1842.

Ich sitze hier ftill in meinem Kanapee und denke an mein Mütterchen, Sophie, Male, August und alle andern Lieben in Bokendorf und Abbenburg . . . . . .

Unn gu meiner Reise (von Meersburg nach Ruschbans). Die W . . . . tamen mit großen Planen an, die von Cag zu Cag mehr einschrumpften, da ihnen Meersburg immer anmuthiger und ihre Beine immer muder vortamen, gnerft mar von Curin und Genna die Rede, dann von Mailand, dann vom Rigi, gulett nur noch vom Uppenzeller Land, dahin zogen fie denn auch wirklich aus, tamen aber zurück, ohne etwas gesehen gu haben, außer ein paar Stüdichen am Bodenfee und einer hubichen Schlucht bei St. Gallen. - Laftberg tonnte fich nicht genug über diese geringen Erfolge mundern, fie maren aber gang gluckfelig in Meersburg, wo fie in ihren Staatszimmern den gangen Morgen frühftückten, fcrieben, lafen, die Schiffe beobachteten und mit den Kindern spielten; - Alles im tiefften Regligee. Nachmittags führte Cafiberg fie umber, nach Salmansweiler, Conftang, Ueberlingen oder mindeftens figel et Conforten. -Rofine zeigte fich fehr tüntlig und Unna fehr brauchbar und prattifc, so daß ich nicht begreife, wie Rofine hat jemals ohne Unna reifen tonnen; mit Sagberg fchickten fich Beide febr gut, besonders Rofine, die immer ihr Beftes that, ihn zu unterhalten. -

Unf der Cour nach Ueberlingen stiegen wir aus um ein seitwärts sehr hübsch auf der Höhe gelegenes kleines Klostergebände, mit herrlicher Kirche zu besehen, was um einen Spottpreis zu verkausen und fast umsonst zu vermiethen stand, und Rosine saste den Eusschluß, Sophie zu vermögen, mit C. und

den Cochtern einen Sommer dort zuzubringen. (Sie wollte dann auch hintommen, und wenn fie fich dort gefiel, das gange Ding taufen.) - Das Lettere ichien ihr nicht unwahrscheinlich, und das Erstere fo gut wie ficher, - mich wurde es fehr freuen für Jenny. - In dieser Zeit hatten wir Bagelschlag diesseits und dann über'n See weg auch jenseits, aber in fo einem schmalen Strich, daß wir uns anfangs nicht viel darum befummerten, bis wir erfuhren, daß es gerade den armen Bangreben getroffen und seine gange Ernte in den Grund geschlagen batte, so daft ibm auch nicht eine Cranbe am Stodt, nicht ein Upfel auf dem Baume geblieben ift; - es war nur noch gut, daß Chefla gerade in Berg war, alles mit erlebte, und den in diesem Jahr so hart bedrängten armen Schelm wohl weniger drangen wird. Der tann auch von einem Ungludsjahr nachfagen von Leiden und Koften! Emma fo elend, Er fo frant, das Kind todt, Bagelichlag - Alles auf einmal! - Du mufit namlich wiffen, daß er nach meinem Befuch im frühjahr, wo ich ihn unwohl traf und verließ, keineswegs beffer, sondern febr frant geworden ift, und man eine Zeitlang die Balsschwindsucht fürchtete, jett ift er jedoch hergestellt, auch Emma beffert fich fortwährend, doch so langsam, daß fie noch immer nicht über das Beben an zwei Stoden hinaus ift, - als wir abreiften. war fie in einem Bade bei St. und ihre Briefe fprachen von viel Langeweile und Beimweh, und wenig Befferung. Unfere Ubreife war am 28. oder 29. Juli, (ich weiß nur daß es ein freitag war). Die auten Klofterfrauen und fraulein pon Keffel fanden fich noch am Dampfboot ein; Jenny war recht betrübt, auch die Kinder weinten uns lange nach, - es war ein recht betrabter Ubschied - am andern Ufer fanden wir unseren Bauderer icon bereit, am Wagen ftanden Luise Streng und Bangreben. Letterer lief gleich aufs Steuerburean, um unsere Sachen neu plombiren zu laffen, ba in Meersburg, wie fich jett fand, die Scheine auf den unrechten Ort ausgestellt maren. Baugreben tam gurud und wir fuhren ab, und ohne besondere Dorfalle bis Schaffbausen, wo wir bei ziemlich auter

Zeit antamen, und uns gleich auf den Weg gum Abeinfalle machten, ich wollte einen führer nehmen, die sparsame Roffine meinte aber, wenn wir nur dem Caufe des Rheins folgten, könnte uns der fall nicht entgeben, fo tam es, daß wir wenigftens eine Stunde vorantrabten, ebe wir Saufen zu feben betamen, und gegen das Ende des Weges von einem fo furchtbaren Bewitter überfallen murden, daß uns nach einigen Minuten das Waffer zu den Schuhen hinaus lief, (von oben ber waren wir ziemlich durch Schirme geschützt); wir flüchteten in das erfte Baus von Laufen - das Gewitter borte auf, aber der himmel bezog fich zu einem Abendregen, - nun ging die Noth an. daß Rofine nicht mobil zu machen war, obwohl man genna feben tonnte, daß der Regen nicht aufhören murde, und die Sonne icon jum Untergange ftand, - fie wollte weder los, noch viel weniger nach einem Wagen schicken, sondern immer warten, - warten, - endlich brachen Unna und ich auf, fie mußte nothgedrungen mit, und war nachber denn doch febr aludlich, den fall gesehen zu baben, der auch wirklich diefes Mal superbe war und gange fuder Schaum über fich warf; gulett tam noch eine prachtige Beleuchtung durch einige Sonnenstrahlen, die so eigen schräg durch die dunklen Wolken berein fielen, und ich nehme jest alle meine früheren Derlaumdungen gegen ihn gurud, - es war ein Blud, daß wir Rofine losgeschickt hatten, denn die letzte Balfte des Rudwegs war es doch faft ftocffinfter und der Pfad wie eine Strafenrinne, (vulgo Baufchte); - im Bafthof tauchte ein neues Malbeur auf, wir konnten nicht zu unsern Bleidern kommen, weil Alles plombirt und schwere Strafe darauf ftand, die Plombe por der Schweizergranze abzunehmen. Du tannft Dir Rofinens flagliches Beficht nicht benten! - Sie refolvirte fich endlich, ibre fußbekleidung von der Wirthin zu borgen - eine Maafregel, die mir hinfichtlich der Schuhe eflich war, und der ich mich deshalb durch schnellen Eintauf von ein Daar Schub und Strümpfe entzogen batte und langft im Trodnen faß, als die Undern noch immer mit der Wirthin parlamentirten. Um

anderen Morgen festen wir uns auf die Schnellpoft und fuhren nur immer fort - fort - fort, Dienstag, die Nacht und den folgenden Morgen bis Stuttgart. - Den erften Cag, Samftag, hielten wir in Stockach Mittag, wo ich Berrn flint und den Direktor Napholz traf, die von Baden-Baden beimkehrten, der alte Berr hatte fich doch fehr erholt, und ich frente mich. ihn noch mal zu feben. Sonntag Morgen um halb fünf waren wir in Tubingen, bier murde uns beim Umspannen ein Billet in den Wagen gereicht vom protestantischen Ofgerer Reuchlin. einem freunde Cafbergs, früher unser Nachbar in friedrichshafen und jett feit einigen Wochen als Ofarrer nah bei Tübingen versett, einem fehr gelehrten Berrn, von dem ein historisches Werk, Dort royal' betitelt, jett großes Unffeben macht. - In dem Billete ftand: "Da er fich die freude nicht verfagen tonne, mir Lebewohl zu fagen, fo murden wir ibn am nachsten Berge finden." - Das war ein Plaifir für Rofine! die durch Sakberg, der ihn febr lieb bat, schon so viel Rühmliches von ihm gehört hatte, - fie hielt immer den Kopf gum Wagen hinans, daß ihr der Regen in den Nacken lief richtig! da ftand er, den Regenschirm fiber dem Kopfe, ftieg ein und fuhr wohl eine Stunde weit mit, von wo er dann eiligst auf einem Richtwege seinem Dorfe zutrabte, und meine Reisegefährtinnen in Erclamationen über fein bescheidenes Wefen und seine geiftreiche Unterhaltung gurud ließ. - In Stuttgart tamen wir um gehn an, wo uns Albert Schott, den die D . . . s zu Meersburg batten tennen gelernt, am Wagen empfing und uns saate, daß seine frau das Effen für uns bereits über dem feuer habe, ferner der Professor Steele uns um drei auf dem Mufeum erwarte, - das war mehr Chre als Dergnugen, denn wir waren todtmude, und muften die folgende Nacht wieder durchfahren - es ging aber nicht anders, Schott war zu wenig reich und feine haushaltung zu klein, als daß wir ihn hatten mit seinen Unftalten durfen fiten laffen, - zuerft ging es alfo in die Kirche, dann ich vorerft allein gu Schotts - auf ber Thurschwelle saffen zwei allerliebste fleine Madden, wovon das

Unnette v. Drofte, Gef. Werte. IV.

Eine gerade gang betrübt gum Undern fagte, "die fremde fran kommt aar nicht und wir muffen bier immer figen," wie luftig sprangen fie voran, als fie hörten, daß ich die fremde fran mare! - Der Mittag war angenehm - das Diner gar nicht überladen, sondern gang häuslich, Schotts frau überaus angenehm und hat mich an meine liebe Male erinnert - fein fremder da außer einem freund Lagbergs, Buftav Dfeifer; - nach Tisch besahen wir das Museum - dann Kaffee bei Schotts dann in die Unlagen und um Meun wieder auf die Schnellpoft. ohne uns ausgeruht zu haben. Es ging eben nicht anders. Um anderen Morgen um Elf waren wir in Beidelberg, ftiegen gleich am Gifenbahnbureau ab, fuhren mit biefem heulenden Ungeheuer in einer balben Stunde die fechs Stunden nach Mannheim, von dort gleich aufs Dampfboot, was uns Ubends endlich nach Maing und dort nach zwei Machten querft wieder in ein Bett brachte. Bier trennte ich mich am anderen Morgen von meinen Reisegefährtinnen, die nach Wiesbaden und dort einige Zeit verweilen wollten, - wie ich gleich merkte, viel langer, als ich Enft batte, fie in Bonn zu erwarten, ba mich aukerordentlich nach Ruschhaus verlangte, wo ich Dich, liebe Bergensmama, zu finden glaubte. - 3ch fagte ihnen vorber, langer als fünf Cage warte ich nicht, fie accordirten noch um ein paar Cage - und wir ichieden als die besten freunde, wie ich ihnen auch nachrühmen muß, daß fie recht bequeme freundliche Reisegefährten find, - fo lief ich fie in ihren Betten, fuhr um halb fünf per Dampf immer voran, und war Ubends in Bonn, wo ich von Pauline außerft freundlich empfangen murde und gleich an Jenny schrieb. - Dort besuchte ich Mettden Bolelgaer, die mir manches Ulte ergablte, mas mir noch neu mar, 3. B. von der Bochzeit in Wehrden 2c. 2c. - Beren Mertens fand ich sehr aufgedunsen und übel aussehend, und feine frau zu ihrer Chre fehr niedergeschlagen darüber. Die fünf Cage vergingen, ich fette noch drei gu, dann ward es mir zu viel, obwohl in Daulinens Garten gerade Ausgrahungen im Bange maren, die febr intereffant ju merden verfprachen,

da man bereits ein romisches Bad aufgefunden hatte, ich ging den letten Dormittag noch zu Mertens, der mir sagte, daß er noch an diesem Tage nach St. Thomas fahren werde, einer ibm gehörigen fabrit, 6-7 Stunden von Bonn. 21s ich am folgenden Tage das Dampfboot bestieg, war das erfte Wort, was ich da hörte, daß Berr Mertens gestern nach St. Chomas gefahren, und heute Morgen dort todt im Bett gefunden fei. - Du tannft benten, wie ich mich erschreckt, ich habe seitbem icon einen Brief von feiner frau, die gefaft aber doch febr erschüttert scheint; er war ungewöhnlich wohl und gut gelaunt abgereift und hatte ihr von unter Weges noch ein Billet geschrieben, weil er etwas vergeffen hatte; in St. Chomas, wo fein Compagnon und Schwiegersohn (Effer, Cheresens Mann) für ibn das Beschäft führt, batten fie ibn besonders beiter und fcbergbaft gefunden, er hatte Alles mit großer Zufriedenheit besichtigt, lange mit feinem Entelchen gespielt, bei Cifch Ubends mit Appetit aegeffen und viel discurirt, und Morgens liegt er kalt und fteif in seinem Bett, so daß er mahrscheinlich schon um Mitternacht gestorben ift, und zwar, wie es scheint, ohne fich zu bewegen, denn er hat gang ruhig und gerade gelegen. - Don Bonn bin ich immer durchgefahren, erft mit dem Dampfboot bis Wefel und dann gleich weiter mit der Schnellpoft bis Münfter. Es aina ganz aut, ich batte ordentlich anssehende, schweigsame Reisegesellschaft und mit meinem einzigen Schäflein, meinem Reisesach, auch feine Scheerereien. In Münfter fehrte ich bei Uhlers ein, um B. C . . . . . n zu entgeben, der vielleicht abgereift war, vielleicht aber erft auf dem Punkte dazu, und mir einen langen Brief nach Meersburg geschrieben hatte, worin er mir berichtet, daß bei seiner bevorftebenden Ubreise nach München ibm noch 130 rg. fehlten, die er feinen Eltern gurud gu laffen munfchte; - da nun mein ganges Dermögen in drei Chalern bestand, fühlte ich einiges Derlangen, mich feiner Gegenwart zu entziehen. 3ch hielt mich daher möglichst incognito, sah Niemand als die Rubiger und Schlüters, denen ich Derschwiegenheit einfnupfte, und gog am andern Morgen zu fuß ab nach Ruschhaus. . . .

# Un Sophie von Barthaufen.

Rifchaus, 25. Sept. 1842.

Schönen Dant, altes Berg, für die iconen flattoufen, die Du mir durch Marien haft gutommen laffen, fie waren, dem Inhalte nach, flar, grofartig, und auch einiges Wahre daran, (3. 8. daß ich eine alte Jungfer bin) — dem Style nach gedrängt, bundig und fraftvoll. - Dennoch, dennoch! - "O! tonnteft Du mir nur in's blaue Auge feben!" - ift Dir jemals die perkannte Unschuld zu Geficht gekommen? Das ift gang genan mein Portrait, nur daß ich etwas zu did bin für Jemanden, der aus der Kummerschale trinkt. - Ernftlich, Sophie, haft Du nicht geglaubt, daß ich wirklich hundefrank war, als ich es schrieb? Das ift schlecht von Dir, und Du magft Dich freuen, daß Du diese Sunde so tommode in den Jubilaums-Ablaf einschmuggeln kannft, - ich verfichere Dich, ich war gang berunter, und fo muthlos wie Unno 1830, bei dem miserabeln Unfenthalt in Münfter. - Man follte einem halb Benesenden nie fagen, wie bedenklich es mit ihm gestanden bat, denn Audfälle tommen immer, und diefer war ein arger Rückfall, fo daß ich ichon halb und halb darauf gefaßt mar, den Winter nicht hier bleiben gu fonnen, - bavon glaubft Du nun fein Wort, und es ift doch mabr; - zum Glücke war es schon viel beffer, als Mama gurudtam, und jest habe ich mich wieder an's Clima gewöhnt, und bin, unbeschrieen, flint auf den Strumpfen. - Mama ift, Bottlob, auch mohl, fehr heiter, denkt nicht an ihr Uebel, fondern hat so viel zu sehen, zu fragen und zu erzählen, daß fie nicht jum Schreiben tommen tann, und da ich jest fchreibe, ihren Brief an Dich noch etwas aufschieben will; - die Zeit, wo fie ihr herzklopfen hatte haben muffen, ift gludlich vorübergegangen, ohne andre fatalität, als daß ich einmal tüchtig ausgeschimpft worden bin, weil ich Morgens um fünf an ihrer Chur herumlufterte ("wie 'ne alte Kate", sagt Mama), was freilich dumm war, aber man hatte mir die Sache fo gefährlich gemacht, daß fich meine Unruhe doch wohl begreifen laft. - 3ch mache mir

jett Hoffnung, daß das Uebel, da es gerade in dieser schlimmen Aequinoktialzeit ausgeblieben ist, ganz fortbleiben, oder wenigstens allmählig ausschleißen wird. — Gott gebe es! — Hätte ich diesen Winter eine Uhnung davon gehabt, ich hätte keine ruhige Stunde in Meersburg verlebt, aber wie ich Mama jest sehe, so resolut und munter, und wie sie so rüstig nach Hülshoff hin und her segelt, kann ich mir ihren früheren Justand gar nicht vorstellen. — Nochmals, Gott erhalte nur Alles wie es jest ist, dann will ich gar nichts Anderes wünschen. — Wie es in Meersburg steht, habe ich schon so genau an Mama geschrieben, daß ich nichts mehr hinzuzussigen weiß . . . .

Den 24. 3d murde gestern durch Besuche unterbrochen. und heute bat fich, leider, bei Mama wieder etwas Bergklopfen eingestellt, doch, wie fie selbst fagt, nur sehr gering, - es macht mich aber doch troftlos, ich hoffte so ficher, es würde ausbleiben! - jest kann ich mich nur noch mit dem Unsschleißen troffen, weil es doch über die Zeit hinaus und nur so wenig gefommen ift. - 3d will morgen nach Münfter und felbft mit dem Doktor sprechen, - Mariechen verfichert auch, alle Uerzte fagten, es seien nichts wie die Aerven und nicht im Gerinaften gefahrlich, - ich mochte es aber doch gern felbft horen, - ach Gott! was lebt man doch in Noth und Sorgen, wenn man angefangen hat alt, und für fich und die Seinigen apprehenfiv zu werden! - Jett kommt es wohl daber, daß Mama gestern Abend einen Brief an . . . . hat schreiben muffen, - das tann fie gar nicht vertragen. - batte fie es mir nur gesagt, batte ich meine faulen finger doch recht gern baran gefriegt, obgleich ich jett immer fibel werde beim Schreiben.

Ich habe auch einen Auftrag, oder vielmehr eine Bitte und Anfrage bei August, weßhalb ich ihm eigentlich selbst schreiben wollte, weil er aber etwas Eil hat und Mariechen diesen Brief, nebst dem Hute für Gretchen, sogleich zur Post bringen soll, so möchte ich es Dir wohl auftragen, da die Gelegenheiten nach Münster jetzt sehr selten sind, seit wir die B. offenbarer Unterschleise wegen, nicht mehr benutzen. — In Stuttgart

aibt nämlich der Profeffor Bauer ein Wert beraus "Deutschland im neunzehnten Jahrhundert", deffen Unsarbeitung viele Belehrte unter fich getheilt haben, - hierbei bat Schüdin g. nun, noch in Meersburg, Westphalen übernommen, weil er dorthin gurudgutehren und dann alle Quellen gur Band gu haben glaubte; nun fitt er in Bayern beim fürften Wrede, wird auf's Meuferfte um feinen Beitrag gedrangt und fiofit, obwohl er fein Land, sowohl durch Beobachtung als Lefen gründlich ftudirt hat, doch überall auf Schwierigkeiten und Luden, wie es so gang ohne Bulfsmittel nicht anders möglich ift; - er schreibt mir ben lamentabelften Brief von der Welt, daß er fich icon an Mehrere in Münfter um Mustunft in den verschiedenen Zweigen gewendet, und endlich: "Wirtsamfeit der Candftande und Befetgebung find Dunfte, die ich and gern berühren möchte, wenn ich die Quellen batte. 3ch möchte in diefer Begiehung wohl Ihren Berrn Onkel Unguft um Materialien bitten, was sagen Sie dazu? Bitte suchen Sie doch unter der hand zu erfahren, ob er vielleicht einmal etwas Derartiges auf's Papier geworfen hat, was er nicht felbft gu benuten denkt, und was mir doch Gold werth sein konnte; in diesem falle werde ich ihm sogleich schreiben, wenn Sie glauben, daß er es nicht allgu unbescheiden findet. 2c." - 3ch antwortete ibm: "3d muffe erft durch Mama erfahren, (der Brief ift icon ziemlich alt), ob mein Onkel in Berlin oder in Upenburg fei. Im letteren falle übernehme ich es bei demselben ftatt seiner angufragen, da fonft mit blokem Bin- und Berschreiben Wochen verloren gingen." - Wolltest Du nun, liebste Sophie, dieses dem August fagen, oder noch beffer, ihm diesen Brief ichiden, fo mare mir das auferst lieb; - hat er nichts zu geben, fo hatte ich gern bald möglichst Nachricht, damit Schuding fich anderwarts umboren tann. Es braucht übrigens nicht viel gu fein, denn der Unffat umfaft eine folde Maffe von Begenftanden, - Landschaft, Doltscharafter, Sitten, Gewerbe, Statiftiiches, Regierungsform, zc., auch Sagen und Dolfsaberglauben, turg alles Mögliche, - fo daß Jedes nur einen enggemeffenen

Raum bat. Kann und will aber Anauft dem armen Schelm mit Etwas aushelfen, so mare es gut, wenn er es mir schickte, da Schuding von Münfter eine Bucherfendung erhalt, der es dann beigepactt merden konnte, und die icon darauf marten kann. - 3ch hatte Augusten gern felbst geschrieben, aber da Marie beute geht, gibt's unter acht Cagen feine Gelegenheit wieder, und ich habe die Sache doch schon zu fehr auf die lange Bahn geschoben. - Bruke ibn berglich von mir, - sage ibm, ich arbeitete fleifig an meinem Buche über Weftphalen, und hatte auferdem einen diden Band Gedichte gum Drucke fertig, im Auslande ginge es mir fehr gut, ich hatte jest acht gute Recenfionen befommen, und drei Derleger hatten fich mir angeboten, - hier zu Sande spielte ich aber noch immer die Rolle des beaoffenen Bundes. - Mariechen dranat mich, und ich werde unversehens schliefen muffen. - Der Male will ich jest nach Bannover ichreiben, da fie mohl icon dort ift; daf ich fie nicht habe febn konnen, ift mir fehr betrübt, auch mit Bretchen ware ich fehr gern mal ordentlich gufammen gewesen; auch diefer alles Bergliche, wenn fie noch bei Euch ift. - Beftern war 27. 27. hier; ich batte ibn feit neungebn Jahren nicht gesehen, — lieber Bott! was für ein betrübtes altes Mannchen! ich glaube, Cante Ding murde fich entsetnen. - Auf dem Ruden genau wie E. nach gebn Jahren fein tann, lang und gebückt wie ein fidelbogen, neun und neunzig falten im Rode, einen glangenden tablen Kopf, mit einem dunnen Krangchen von schneeweißen haaren; D. ging neben ihm ber wie sein Sohn und zudelte doch auch ziemlich altfrantisch in feinem alten Jagoffans; ich schlug innerlich die Bande über den Kopf gufammen ; dabei war er fo verduftert und fremd, daß er uns kaum die hand reichen mochte; was doch aus einem Menschen werden fann! -

Da haben wir's! Mariechen will fort, ich muß Dir also adien sagen, altes Herz, grüß doch Alle 1000 mal, — ich wollte, es ware erst wieder frühling, und meine Wanderungen von Apenburg nach Bökendorf wieder im Gange, — Gott weiß,

wie oft ich an Euch Alle gedacht habe in diesem langen answärtigen Jahre, adien, adien,

Deine Mette.

### Un Sophie von Bagthaufen.

Meersburg, 11. Januar 1844.

Schimpf nicht, Sophie, oder vielmehr, gib das Schimpfen dran, denn geschehene Dinge sind nicht zu ändern, weder meine Jausheit, noch Deine schönen Reden über mich. — Aber saul bin ich auch nicht gewesen, da thu ich mir selbst zu kurz, ich habe mich vielmehr reine kaputt geschrieben, und morgen geht die ganze Pastete an Schücking ab, der dann sehn mag, wie er mit Cotta sertig wird. — Soviel zur Entschuldigung meines Stillschweigens, und nun will ich Dir, so gut ich kann, haarklein schreiben, wie es hier zugeht . . . .

Mama hat im untern Stocke ein wunderhübsches Quartier, wo fie mit der Kammerjungfer (Settchen Koppelhoff, ihr von Stapel für diefe Zeit gelieben) gang für fich knufeln kann. zwei Timmer und einen Saal, unter dem fenfter gleich die Blumenbeete des Bofs und drüber weg die Aussicht auf See und Alpen, - fie fieht Alles, was in's haus kommt, und wird pon Niemand gesehn. - Zwei Unsgange, einer oben in's haus hinauf, der andere über die Entrée gleich gum Baufe hinaus, also gang ungenirt und doch nicht angstlich, da das Madden auch dort schläft und den gangen Cag bei ihr ift. - Mit diefer, (dem Madchen), ift fie überaus gufrieden; fie ift todtfromm, willig, auch geschickt, und Mama febr angenehm, da fie fie fo an die selige Sisette Kroege erinnert, ihr soviel von ihr erzählen kann, und felbst so theilnehmend guhört, wenn Mama von ibr ergablt. - Die Kinder tommen fleifig herunter, und ein allerliebst gahmer Kanarienvogel, der ihr faft die Mirrhe aus der Band frift, und eine Reihe Blumentopfe, die schon voll Knospen find, tragen auch viel zu ihrer Dergnüglichkeit bei - und mas noch das Befte ift, - dent Dir, fie hat hoffnung, ihr Bergflopfen ganz sos zu werden! Der hiesige Doktor Kraus hat ihr vor fünf Wochen tägliche zusbäder und Cropfen verordnet, wonach, wie er meinte, das lebel noch einige Male, aber schwach und in immer größeren Zwischenräumen kommen, und dann ganz ausbleiben würde, und bis jetzt legt sich auch Alles dazu an. — Das Herzklopsen ist drei Wochen ausgeblieben, dann auf einige Stunden und ungewöhnlich gering gekommen, und jetzt wäre bald wieder die Zeit da, der wir, wie Du denken kannst, mit der größten Spannung entgegen sehn. — Wenn Gott uns das Glück doch gäbe! Dann kann mein armes Mütterchen doch noch Plaistr von ihrer Rüstigkeit haben, jetzt ist sie wahrhaftig schlimmer daran und genirter als andre Leute, die wirklich kränklich sind. — Bitte betet doch mit uns, daß Gott ihr hilft! — . . .

Mit unserer armen alten Freundin C. geht's nach der alten Weise, (NB. wir haben heute den zwölsten und so eben ist Dein Brief angekommen, Gottlob, daß ihr Alle gesund seid! Ich will nur gleich sortsahren und Deinen Brief mit beantworten; die gute Mama will Dir zwar durchaus selbst schreiben, aber wir möchten sie gern davon abhalten, da das Schreiben ihr so leicht das Berzklopsen bringt, und sie jetzt grade in einer Kur ist, auf die wir unse ganze Hossnung setzen, — sei mir nicht bose darum, altes Herz, ich will Dir auch so ausführlich schreiben, wie ich nur weiß und kann). . . .

Ann muß ich Dir doch auch von meinem kleinen Untaufe schreiben, meinem Häuschen und Weinberg, wie ich dazu gestommen bin, und wie es beschaffen ist. — Es ist ein großes Gartenhaus, liegt grade Jenny's Garten und Häuschen gegenüber, aber höher, und ist wenigstens noch einmal so groß; — es heißt das fürstenhäuschen, weil Einer der letzten Sischöse es gebaut hat, um dort im Sommer die Nachmittage zuzubringen, sowohl der herrlichen Unssicht wegen, als auch weil er kränklich war, und die Lust dort so rein ist. — Es enthält fünf Piecen, zwar klein aber doch brauchbar; — zuerst unten das größte Timmer, mit einem Kachelosen, daneben die kleine Küche, wo

der Geerd mit dem Ofen verbunden ift, so daß beide mit einem feuer tonnen geheigt werden. - Uns der Kuche führt eine Wendeltreppe in den oberen Stod, vermittelft einer falltbur: - wenn man Abends die fallthur gumacht, so ift die Entrée auch ein kleines Zimmerchen, wo eine Kammerjungfer schlafen und ein Schrant fteben tonnte; bann tommt ein recht nettes, heizbares Wohnzimmer, und dabinter ein Schlafzimmerchen; oben ift etwas Bodenraum und unter dem gangen Baufe ber ein arofier Keller; - das Gebaude ift im besten Zustande, febr fest und massiv aus gehauenen Steinen aufgeführt, das Dach noch im porigen Jahre durchaus reparirt, nur die fenfter find alle fort, blok Laden da, die Gottlob immer fest geschloffen gewefen find, fo daß die Timmer nichts gelitten haben. Biergu gehört ein Jauchert (etwas mehr wie ein Morgen) Rebland. febr aut im Stande gehalten, und mit lauter auten Sorten bepflangt, Mustateller, Craminer, Gutedel 2c. 2c., die in auten Jahren etwa zwanzig Ohm Wein bringen follen. - Die Balfte davon hat eine fehr gute Lage nach Suden, die andere weniger, - es gehört auch noch ein Bleichplätichen bagu; ein Brunnen ift nicht da, aber grade daneben eine Quelle, die Sommer und Winter flieft. - Diese niedliche Miniatur-Befitung, die ibre Berrn weit weg in freiburg hatte, war Jedermanns Augenmert, und als fie gum Dertauf tam, ftromten alle Bonoratioren gn. 3d ging auch hin, warum weiß ich taum, - ich dachte wohl, es ware hubich, wenn ich es taufen tonnte, um es einstens, da es doch an Jenny's Garten ftogt, ihren Kindern gn hinterlaffen, - aber es fiel mir nicht ein, daß ich es konnte. So wie ich hereinkam, fragte mich einer der honoratioren: "Wollen Sie mitbieten ?" 3ch fagte, "vielleicht, je nachdem es fällt," - worauf gleich mehrere der Berrn fortgingen, auch mehrere der Bauern, und die andern blieben ruhig figen und boten nicht, außer einem Bauer, der auch bald ftill fcwieg, als ich gang piano anfing, gegen ihn gu bieten, und fo murde mir fcon nach einen paar Minuten die gange Geschichte fur 400 Chir. gugeschlagen, - was fagst Du dazu? - Alle sagen, ich hatte

lächerlich wohlseil gekauft, — die Reben allein kosteten hier, in schlechter Lage ebensoviel, und in guter wenigstens das Doppelte, und das Haus hätte ich ganz umsonst. — Der Verkauf ist zwar noch nicht bestätigt, aber Alle sagen, das werde nicht ausbleiben, da die Besitzer dieser Kleinigkeit zugleich ganz große anstoßende Strecken mit haben versteigern lassen, die Alle so hoch ausgetrieben sind, daß dieser kleine Schaden gegen dem großen Prosit gar nicht in Betracht kömmt, und sie gewiß deshalb die Auktion nicht umstoßen werden. — Das Geld dazu bekomme ich jedensalls sür die erste Ausgabe meiner Gedichte; gibt's mir Cotta nicht, so haben mir schon Andere höher geboten — ich habe recht Freude an dem Kaus! Jenny wird es mir verwalten, und gewiß schon sorgen, daß es nicht schecker wird. — . . .

Schüding ift jest Mitredafteur der Allgemeinen Ungsburger Zeitung, wohnt in Angsburg, ift seit drei Monaten verheirathet, Gottlob, febr gufrieden, und ichreibt mir oft; auch seine fran hat mir wieder geschrieben, einen sehr natürlichen, herzlichen Brief; - fie scheint voll des besten Willens gu sein ihn gludlich zu machen; - er fcreibt, aus ihrer Schriftstellerei werde jeht nicht viel mehr, fie habe meiftens die Küchenschurze por, oder flicke ihm fein Weifigena. - das hat mir fehr troftlich geflungen. - Der himmel hat den armen Schelm fo lange und bitter geprüft, ich hoffe, jett läft er's ihm auch mal gut gehen. Er fangt jest an, ziemlich berühmt zu werden, - fein neufter Roman, "das Schlof am Meere", findet großen Beifall, fo auch seine Erzählungen in verschiedenen Caschenbuchern. - Er bleibt aber immer dieselbe autmuthige, unschuldige Seele. - Da er jett viele Gelegenheit hat, Bandschriften von berühmten Mannern zu bekommen, fo bat er mir neulich ein ganges Daquet geschickt, und man mertt dem Briefe an, daß er es nicht abwarten fann zu erfahren, wie ich mich drüber frene. - Im frühling kommt er mit seiner frau hierher, und wir freuen uns alle darauf, selbst Mama erweicht fich gegen ibn, da fie bort, wie Jenny und Lagberg ibn loben, und am meiften Eindruck macht es ihr, daß alle Dienstboten rühmen, "daß er nie in kein Wirtshaus nit gange, und nie kein Mädel kein unrecht Wort nit gesagt hab" — darum hoffe ich, wird's ihm auch gut gehn, ein unschuldiges Ceben ist die beste Vorbereitung zu einer glücklichen She.

Gestern erhielt Mama einen Brief von Engel Wrede, die ibr foreibt, daf C . . . allictlich wieder eine Stelle bat, bei einer verwittweten Grafin Reneffe in Belgien, 1000 frants (gegen 300 Chlr.) Gehalt, und nur ein fleines Madchen gu erziehn. - Gottlob und Dant! - Engel hat gebort, die Grafin fei eine vernünftige, gute, aber fast bis zur Barichbeit resolnte frau, und das scheint mir gerade die rechte Person für C . . ., denn Zwang muß fie durchaus haben, verdient aber doch übrigens eine gute, vernünftige Behandlung. - 3d habe die familie Reneffe vor achtzehn Jahren in Coblenz recht gut gekannt, und als einfache, verftandige Cente recht gern gehabt, aber die Eltern find jett beide langft todt, die Cochter an einen Grafen Beiffel verheirathet, und die Sohne waren damals noch Alle ledig, außer dem alteften, den ich nicht gefannt habe; mahrscheinlich ift dieser seitdem geftorben, und diejenige gu der C . . . tommt, seine Wittme, obgleich auch mehrere der jungeren Sohne spater geheirathet haben. — Die familie mar fehr reich, lebte Winters in Cobleng, Sommers in Belgien, in dem Schloffe Eldern, auf faft fürftlichem fufe. - Doch hatte der Graf feinem Dermogen durch Sammeln, - bauptfächlich von Gemalben - etwas ftar? zugesett, und seine freunde maren nicht gang ohne Besorgnif defihalb. Mach seinem Code find aber von allen Seiten, Condon, Paris, Wien, die Käufer zu seinen berühmten Sammlungen fo zugeftrömt, daß enorme Summen follen berausgekommen und alle Socher überflüffig geftopft fein. -

Den 14. Mama hat leider diese Nacht einen, jedoch nur kurzen und leichten Unfall von ihrem Herzklopfen wiederbekommen, — das ist betrübt, — aber es war doch nur unbedentend, und wieder über die Teit hinaus, am vierzehnten Cage — der Doktor wird sich nicht viel daraus machen, da er es vorausgesagt hat,

- indeffen hatte ich gehofft, es würde nun wieder so viel langer, - etwa 6 Wochen ausbleiben; - man muß Geduld haben und das Befte hoffen! - Mama läßt Dich bitten, Du möchteft boch an ihren flachs denten; fie ift fo gufrieden mit dem Leinen, was fie von dem vorigjährigen Garn hat weben laffen, und jekt als Bemden traat. - Laftberg bat beute einen Brief von Beiligenberg befommen, - die fürftin Bobenlobe geb. fürftenberg ift geftorben, nachdem fie lange an einer Urt Unszehrung gefrankelt bat, doch für den Augenblick febr unerwartet; fie hat fich sogar ungewöhnlich gut befunden, und gefagt, fie wolle fich mal tüchtig ausschlafen, man solle fie ja nicht ftoren, und wie es den Ceuten nun zu lange wird, und fie nachsehen, ift fie entweder schon todt gewesen, ober bat noch ein paar mal aufgeathmet. - Ihr Bruder foll untröftlich darüber und fo angegriffen fein, daß man für ihn felbft fürchtet, um so mehr, da er in diesem Jahre doch schon viel gefrankelt bat; wenn er fturbe, so ware das ein grokes Unglück für Diele . . .

Den Cod von Marie Cherefe Robiano, geb. Stolberg werdet ihr icon wiffen; die familie ichmilat doch auch gusammen wie ein Schneeball! - Don Bulshoff horen wir, daß der gute alte Sutte Brintrup gang am Ende liegt, und jett mobil schon todt sein muß; - Du tennft ihn gewiß, - er wohnt neben unserer Allee und man geht auf dem Wege nach Rorel porbei, - ein schöner, großer Mann, den wir Alle sehr gern batten. - Unfer Marie den bat auch geschrieben; Alles in Ruschhaus und Bulshoff ift gesund, auch der liebe Ontel frit in Münfter, und meine Ulte (Umme) halt fich diesen Winter besonders aut; mit Mariechen selbst will es aber noch immer nicht, fie wird nicht schlimmer, aber auch nicht beffer, und schreibt: menn fie an die Meersburger Creppen bente, fo freue fie fich, zu Bause geblieben zu sein, das Bischen Steigen in Auschhaus wurde ihr ichon fo fauer." - Mun adien, liebes Berg. - . . . adien, adien,

Deine treue Mette.

### Un Auguft von hagthaufen.

# Meersburg, 2. Anguft 1844.

... Wir erwarten täglich Werner, der uns abholen, in den erften Tagen dieses Monats hier und vor Ende deffelben in Bulshoff fein will. Wenn Du auf Deiner Rudreise Münfter passiren solltest, so triffst Du uns icon wieder in Ruschaus -. und ich freue mich herzlich barauf. Ueberhaupt wird einem jedes Wiedersehn immer lieber, je mehr man im Leben die Ungewiftheit deffelben kennen lernt. Darum gehe ich trot meines Derlangens nach hause, betrübt von hier, obwohl ich auffer zwei Damen, - der fürftin Salm geb. hobenlobe und einer Englanderin - die noch obendrein ziemlich entfernt wohnen, gar keinen Umgang habe; aber ich habe jest zweimal ein ganzes Jahr hier zugebracht, ein paar recht schone, friedliche Ubschnitte meines Lebens, in denen ich viel gearbeitet und mich jedem fledchen der Umgebung eingewöhnt habe; und Gott weiß, ob ich wieder hertomme. - Lagberg ift 75 Jahre alt! - 3ch bin bier jedesmal gesunder gewesen, als sonft feit 15 Jahren, wenigstens mas die Bruftbeschwerden betrifft, und vergeffe gang, was es thut, niemals einen freien Uthemzug zu haben. -

Unch Mama hat das Klima anfangs sehr gestärkt; sie war stink wie mit 40 Jahren und das Herzklopfen nahm so ab, daß sie sich nicht einmal darum niederlegte; aber wie es immer an fremden Orten geht — jeder neue Urzt will an ihr zum Ritter werden und dann plagt man sie so lange mit Schwizen, Bädern und Purgiren, die ihre Nerven ganz herunter sind und das Uebel in doppeltem Grade wieder da ist. — Dann setzen die Herrn den kut auf und erklären Bewegung, Diät, Gemüthsruhe und Enthaltung von aller Urznei sei ihrem Justande das einzig Huträgliche. — Ich wollte, sie singen damit an! Unch jetzt haben sie sie wieder ganz herunter gebracht, aber seit 5 Wochen, wo sie nichts mehr einnimmt, hat sie sich merkwürdig erholt und kömmt wenigstens nicht schlimmer nach Hause zurück, wie sie abgereist ist, aber meine Kossnung auf eine durchgreisende

Besserung in dieser Luft ist für diesmal wieder vereitelt. — Ich mag nicht daran denken, denn es hatte gewiß so gut werden können. —

Mit meinem literarischen Treiben geht's aut. Cotta bat mir, da ich seit einem Jahre nichts mehr ins Morgenblatt asichickt hatte, einen überhöflichen, bittenden Brief geschrieben und ein Drachteremplar der Aibelungen (folio mit Bolgschnitten) geschenkt. Bieranf babe ich ibm den Derlag eines Bandes meiner Bedichte, dem auch die altern zum Cheil einverleibt find, angeboten. - Uls Untwort hat er erst weitläufig auseinandergesett, wie wenig oder nichts er andern, selbst Uhlanden und Lenau'n für die erfte Unflage gegeben habe und fich dann gu 500 Chir. für die erfte Unflage verftanden und für jede größere 1000 in Unsficht gestellt, obwohl der Contract nur auf eine Unflage von 1200 Exemplaren lautet und zwar auf meinen eigenen Wunsch, da ich eine vielleicht momentane Stimmung des Dublitums nicht benuten mag, Cotta'n möglicherweise in Schaden gu bringen. Sind die Gedichte es werth, oder halt das Oublicum fie wenigstens dafür, so bekomme ich doch später meine 1000 Cblr.

Es ist seltsam, wie man an einem Orte — (hier in Oberdentschland, Sachsen zc.) so gut angesehen und zugleich an einem andern (Westphalen) durchgängig schlimmer als übersehen sein kann. Ich muß mich mehr als ich selbst weiß, der schwäbischen Schule zuneigen. — Das Buch erscheint zur Michaelis-Messe; ich habe bereits eine Menge Druckbogen erhalten und kann mit der Ausstatung zufrieden sein: schöne, neue Cypen und sehr weißes Delin-Papier. — Hunächst erscheint dann wohl ein Buch über Westphalen, was freilich lange noch nicht fertig ist; aber ich schreibe schnell, wenn ich mal dran komme, was sogleich geschehen soll, wenn ich in Rüschhaus zur Ruhe gekommen bin. Gott gebe, daß mir Stimmung und passable Gesundheit bleiben, um noch recht viel verdienen zu können; denn ich möchte gar zu gern zwei kleine Stiftungen machen. Der Unsang ist gemacht, zu der ersten habe ich meinen

Brantichat überwiesen, und zum Behnf der lettern für meine nen erworbenen 500 Chl. ein hubiches, maffin gebautes und bewohnbares Gartenhaus vor dem Chore von Meersburg gefauft, mit soviel febr auten Reben, daß ich in fruchtbaren Jahren wohl 2 bis 3 guder (16 bis 24 Ohm) machen tann. Der Kanf ift, wie Du fiehft, fehr vortheilhaft. Jedermann fagt, die Reben allein seien das Doppelte werth. Aber es ift heuer eine Urt Bungerjahr bier in Schwaben; niemand hat Geld gum Kaufen und man bat fich hier in den Kopf gesett, Mama und mich für halbe Milionarinnen zu halten; fo hat mir feine Seele aufgeboten. Ueberhaupt habe ich Glud bei diefem Kauf, bin bei ziemlich blindem Butappen an einen in jeder Binficht vortrefflichen Winger gerathen, und meine Stode hangen fo voll Crauben, daß die Seute der Merkwürdigkeit halber egtra bin spazieren. - 3ch dente, mit den Stiftungen wird's fich auch machen, daß ich noch bei meinem Leben Gedeihen sehe. - Du weifit, ich selber brauche blutwenig und habe an meinen 300 Chlr. immer über und über genug gehabt, und so will ich alles, was ich perdiene mit Schreiben und auch den Ertrag des Weinberges in die Stiftungen fteden. . .

Dor einigen Tagen war Prof. Oten hier; ich sah ihn schon vor 8 Jahren in Eppishausen; ich mochte ihn damals nicht, seines laigen Cynismus halber; jeht hat ihn das Alter sehr gemildert, er ist ein liebenswürdiger, freundlicher Greis geworden, originell und unnüsel wie Jacob Grimm. Der arme Schelm war zu fuße von Zürich nach Ulm getrabt, um die Spuren einer Römerstraße zu verfolgen, immer in vollen Platzegen und hatte fast nirgends etwas anderes, als Koth und Gesträuch gefunden, was seinen armen alten Körper so rheumatisch gemacht hatte, wie einen Barometer; — er trocknete und wärmte sich hier ein Bischen aus und trabte dann trübselig wieder Zürich zu.

Sonst habe ich hier noch viele berühmte Leute gesehen, lauter Aibelungenreuter, die viel zu gelehrt sprachen, als daß ich sie verstanden hatte. Einer derselben, Prof. Ett müller, ebenfalls aus Türich, bat mir gestern eine uralte Melodie des Nibelungenliedes geschickt, die Dich gewiß interesfiren wird, und "die deutschen Stammkonige," ein episches Bedicht in altem Dersmaße, propre, aber nach alten Sagen bearbeitet, was schon sein foll; (ich habe noch nicht hineingesehn). Diese beiden als Geschenke, und leihentlich ein, wie ich glaube, fehr werthvolles Manuscript spanischer Romangen (ohne Melodieen) aus dem 15. Jahrhundert, wovon ich fast fein Wort verftebe und Lagberg, glaube ich, noch weniger, obwohl er fich's nicht dunten laft und mit der Brille auf der Mase jehr erufthaft darüber fitt. - Meine Baupt-"Liebschaft" bier (Umgang tann ich es leider nicht nennen, da ich fie fast nie febe) ift ein allerliebstes altes Jüngferchen aus Conftang, fraulein Sottden Ittner, Cochter eines Belehrten, die Latein spricht wie Waffer, aber vor Blödigkeit faft ihr Schurzchen gerreifit, wenn man fie anredet, vom Dater Mungen, Kupferftiche 2c. geerbt und damit ihr Simmerchen wie ein Duppenichrantden ausgeziert bat. - Man tann fie nicht ohne Rub. rung anseben; fie bat ein Befichtden, worin die Gute formlich festaetrochnet ift und bringt ibre Beit damit bin, franten oder fonft verlaffenen alten Ceuten vorzulesen - die Zeitungen, wenn's anders nicht sein kann, obwohl ihr diese in den Cod zuwider find. Meine zweite "Liebe" ift der Provifor in der Upothete, meinem Churm gegenüber, auch ein fleines grautöpfiges Wurzelmannchen, der aus blofer Trene ichon der vierten Beneration derfelben familie dient, obwohl ihm jomal beffere Stellen angeboten find, jett einen schlimmen Berrn hat, der die Urmen drudt, und aus feinem dunnen Orovifor-Beutel den Leuten das Geld guftedt, womit fie feinen Berrn bezahlen. -3ch habe ihm lange nachgestellt und ihn oft in meinen Churm gur Müngschau eingeladen, aber der ägyptische Joseph will nicht daran und ich mag mich begnügen, ihn aus der ferne gu betrachten, wenn er feines herrn frummbeinige ehcleibliche Cretin's an die Mauer spazieren tragt. - Du fiehft, es giebt hier mitunter nette Leute; wenn die Schwaben gut find, fo find fie gleich recht gut, sonft durchgangig etwas didhautig und did-

Digitized by Google

topfia, aber doch durch die Bant fromme Schluder und bas Sprichwort "ehrlich wie ein Schwab" ift nicht umfonft da. Es wohnen hier noch viele ehemalige Diener und Bramte der letten . fürftbifcofe von Conftang, (die bier bekanntlich refidirten) und ich habe mich bei diesen Leuten aus der auten alten Schule, die fo ehrerbietig find und doch fo würdig ihre Stelle auszufüllen wiffen, recht erholt von der geiftreichen Cactlofigkeit unferes modernen Burgerftandes; - dazu die himmlifde Begend, die aefunde Euft, das romantische alte Schloft und Mufit pon allen Eden: Mufit von Blasinstrumenten auf dem See und in den felsparthieen, Musik von Mannerstimmen täglich im Seminar und wunderschon! - Kurg, Meersburg hat wirklich etwas Tauberhaftes, Du mußt nothwendig kommen und seben, ebe es ju fpat wird. Bedente 75 Jahre! 3ch mochte gar gu gern auf unferer Rudreife Malden Baffenpflug feben, die dann wohl in Cobleng ift, fürchte aber, unfer Dampfboot brauft daran porüber, - es mare mir hart, wird aber doch fo tommen, denn das Reisen beschleunigt bei Mama ihre Unfalle, drum muffen wir voran machen, fo ichnell wir konnen. Auch in Cubingen - Stuttgart batte ich sowohl Ungenehmes als Nothiges gu ichaffen, werde aber alles an den Magel hangen muffen. Mun adien, lieber Muguft, gruß die Grimms berglich ron mir - und Baffenpflug's auch! Das Zusammenleben mit letteren ift mir immer noch fo gang neuerlich vorgekommen und nun - fagt mir hanne - find die Kinder faft ermachien. Wie alles verichwimmt und fich verandert! Don den Kindern taun man wirklich nichts besitzen; wir bleiben nicht in ihnen und fie bleiben in uns nur als Erinnerung, die nirgends mehr paffen will. frag doch den Lutsch (Louis), ob er fich meiner noch irgend erinnert! - Udien! Du wirft mir hierber nicht mehr antworten tonnen; wer weiß, wie es Werner mit der Gil friegt und wir nicht in acht bis gehn Cagen icon auf den Radern fiten. Mit alter Treue Deine Mette.

Un Sophie von Hagthaufen. Rüschaus, 23. Upril 1845.

Dn wirft selbst wohl denken, liebe alte Sophie, wekhalb ich erft jett antworte. Wir haben ench täglich, - seit das Wetter fo schon ift, ftundlich - erwartet und je langer es währte, je ficherer bachten wir ench ichon auf den Radern. - Mun ift porgeftern Dein Brief gekommen, und unfre iconen Lufticblöffer find taput. - Es ift recht betrübt, daß ihr nicht tommt, aber uns doch lange nicht so betrübt, als wenn wir es por sechs Wochen erfahren hatten, denn jeht liegt unfre eigene Reife icon naber, und Ende Mai find wir fo Gott will Alle gufammen. - Wir wurden icon eber tommen, wenn der lange Winter nicht Alles so weit binausgeschoben hatte. - Wasche. Arbeit in feld und Garten, und nun findet fich jum Ueberfink. daß in meinem Timmer ein Balten einfturgen will, und wir por der Ubreise uns noch mit Maurern und Simmerleuten berumarbeiten muffen. Du wirft Dich wohl des immerwährenden fledens am Plafond, neben dem erften fenfter erinnern, und haft gewiß manchen Cag einen hölzernen Napf darunter fteben feben, es konnte zuweilen gieken wie eine Dadrinne. 21m Dache war aber der Schaden durchans nicht zu finden, und die Lente hier herum glauben an ein unfichtbares Coch, durch das unfer haussput (Du tennft ibn ja wohl, der mit der weißen Cimomute) aus und eingeht. Jett hat Werner ein großes Blech legen laffen, und damit den Regen, hoffentlich auch den Sout ausgesperrt, — aber als er neulich mit dem Stocke an meinen Balten flief, ficlen Stude herunter, grof wie meine Band, und vermufft wie Duffholg. In den nachsten Cagen foll nun der Plafond losgenommen werden und ich wage es wirklich nicht mehr; in der Sophaecke darunter gu figen, und muß jeden Augenblick auffebn, ob die Daftete nicht herunter tommt. Sonft find mir, Bottlob, wohl, und im Beifte icon balb bei euch. Mama fett icon feine Mütze auf ohne zu überlegen, ob fie mitreisen foll, und ich pade por und nach meine Raritäten weg ober auch ein gum Mitnehmen. - Wie wachft doch das Derlangen des Wiedersebns, wenn nicht nur so lange Beit sondern auch so viel Wunderliches, fremdes, dazwischen gelegen hat! Alles Unders! Undre Gegend, andre Sprache und Sitten - Du glaubst nicht, wie ich mich wieder an jedem alten bekannten Befichte freue! Oft tommen mir die 4 Wochen bis an ench noch schredlich lang por, und dann wieder gang furs, wenn ich an die lettverfloffenen dente. - mich duntt, es war gestern noch Marg. - Die Zeit läuft immer schneller, foggr dieser endlose Winter ift bingegangen wie ein Craum -Jett haben wir seit acht Cagen hier ein Wetter wie im Juni, porgeftern mar die Bige gradezu drudend, - Mama und ich jaken einander gegenüber wie ein paar ichläfrige Gulen, und ich glanbe, wir baben uns nach Cifche Beide bingelegt. - von mir wenigstens weiß ich es gewiß. - Sonderbar tam Ginem in den erften Cagen diese Sommersonne über dem tahlen Boden und die Stille in der Euft vor, aber jest tommt alles mit Macht, - der Rasen ift bunt von Blumen und in diesem Mugenblicke hore ich (mein fenfter ift offen) drei Nachtigallen und zwei Kudude fich antworten und außerdem noch eine Menge Lerchen und anderes Singzeug. - In Bulshoff ift Alles wohl; wir hoffen auf ein Madden, wo ich dann auf dem breiten Steine fteben werde. - 3ch fann fonft nicht leiden, wenn man Dathenkindern andre Mamen gibt als man felbft tragt, - aber mein Kind foll doch Elifabeth heißen. - 3ch heiße ja gar nicht Unnette, und sehe nicht ein, warum ich diese falschheit in der Welt fortpflangen foll! - 3ch felbft murde mich gwar bedanken, wenn ich aus der alten Aette eine nagelnene Elisabeth werden follte, es wurde mir vortommen, als mußte ich alle meine Erinnerungen damit verläugnen. - Werner ift vor vierzehn Cagen mit dem Wagen zweimal über und über gefehrt worden, auf dem Wege von Münfter nach Bulshoff, bat aber, Bottlob, nichts gefriegt. - Es war grade am Unfthauen drei Oferde nebeneinander gespannt, zwei an der Deichsel, das dritte daneben - da schlägt der Wagen an der einen Seite in ein Eisloch, und total um, - Kutscher und Jager springen gludlich herunter, - der Lettere nur halb gludlich, namlich bis unter die Urme in einen "schalluben Schlaut" (?) neben dem fahrwege, - durch den ftarten Auch bricht die Deichsel, - die beiden badurch freigewordenen Oferde werden icheu, und reifen auch das dritte vom Wagen los, der nun gum zweiten Male umgekehrt wird, - und dann in's Weite! der Kutscher ihnen nach. - Unterdeffen fteht der Wagen auf dem Kopfe, die Aader in die Bobe, und drunter fitt Werner in der Pfüge zusammen getugelt wie eine Kate in der Mausfalle und schimpft aus Leibesfräften, bis fic der Jäger aus seinem Kolt gehaspelt hat, und den Wagen so weit aufrichtet, daß er drunter meg friechen tann. - Der Kutider hatte indeffen feine Oferde, denen das Durchgeben im Drede felbft langweilig geworden mar, bald wieder eingefangen; der Wagen wurde in's Dorf geschafft, (die Geschichte paffirte nämlich auf dem Damm von Rorel,) und unfre drei Belden gogen gu Roffe in Bulshoff ein. - Du fannft benten, in welchem Unfzug! Zwei, (Werner und ber Jager) flatschnaß, und der Dritte gesprenkelt wie eine Wachtel. - Schaden bat Aiemand genommen, nicht mal der Wagen, aufer der gerbrochenen Deichsel, doch mar Werner am andern Cage etwas beifer, und Clovetorn fette ihm gur Dorficht einige Blutegel; am zweiten Cage tam er aber ichon felbft nach Ruschbaus, um Mama, (der er übrigens gleich Nachricht geschickt hatte,) völlig zu beruhigen; - es fehlte ihm gar nichts mehr, nur feine Bande maren etmas geschwollen von der ftarten Unftrengung fich aus dem Wagentaften zu arbeiten. — Uebrigens hat ihn der Landtag fehr mitgenommen, - er hat fich, (da er noch feine andern Beschäfte - Urmencommission - Svartaffe nebenber perfeben mufite) überarbeitet, auch guviel geargert, und ift auffallend mager geworden. - Und der aute Ontel frit bat den gangen Winter mit feinem Magen gu ichaffen gehabt, und Du wirft ihn ebenfalls mager geworden finden, doch foll er fich jetzt in Beefen febr erholt haben. - Du glaubft nicht, wie fanft und freundlich er fein Uebelbefinden trng, da doch fonft Magenschmerzen, - besonders wenn fie, wie bei ihm, mit dem Unterleibe gusammenhangen - so febr auf die Stimmung wirken. - Recht trube mar er auch oft. aber immer geduldig und beforgt, Aiemanden zu geniren. -Wenn es immer möglich ift, liebes Berg, forg' doch daß ibm vorläufig nicht viel Unangenehmes porkommt, - die Uerzte fagen, fein Uebel tonne fich leicht festfeten, daß er es, in feinem Alter nicht mehr los wurde, jetzt aber fei dies noch ju verhindern, durch eine Badefur in \* \* \*, (Ontel frit weiß den Namen, will aber ungern daran, dann durch Diat und Dermeiden unangenehmer Unfregungen. - frit muß jett boch in den Sechzigen fein, da ift mit der Gesundheit nicht mehr zu fpaffen. - 3ch grufe August viel taufendmal, und hoffe gu Gott, daß er noch in Upenburg ift, wenn wir fommen, - ich dente, der Bau in Cienhaufen halt ibn noch eine Teitlang feft, - es wurde mich fcandlich argern, wenn ich ihn wieder nicht zu fehn befame. -

Don Meersburg haben wir feit faft zwei Monaten feine Nachricht. — Um Ende februar war Alles wohl dort, und Jenny fdrieb: "in vierzehn Tagen werde fie mir fdreiben, und im Upril (wir dachten Unfangs, wie gewöhnlich) ihren Lebensichein ichicken," - nun ift heute icon der drei und zwanzigste! - Mama und ich find mehr in Ungst als wir es uns einander geftehn mogen, - ich paffe jeden Ubend der Buderschen auf, die einen Brief nach dem andern bringt, aber immer feinen Meersburger! - Bott gebe, daß nichts dabinter ftedt, als daß meine Weinftode erfroren find, und fie fich fcent, mir dies gu fcreiben; - ich will von Bergen frob fein, wenn es auf nichts Underes heraus kommt! -- Lagberg ift jest im 76. Jahre, und es viel hoher zu bringen, bleibt doch immer eine groke Ausnahme. - Don Cante Ding ift nun beute der angefündigte Brief angekommen, fehr herzlich und freundlich aber wegen Settchens Berüberfunft Nichts, woraus man Etwas machen tonnte. - Jest wird Mama fie nur gleich hierher fommen laffen, und dann fpater mitbringen, - b. b. Settchen und ich werden wohl mit der Schnellpoft etwas früber tommen als Mama, die auf der Beimreise eine weitläufige Cour por bat, - über Beefen , - über Oftwigt, - über Schellenftein, - über Weftbeim. Das ift aber mehr, als ich jest noch leiften tann, da ich, außer in Beefen, nirgends beimifch mare, und mich überall geniren und Alles mitmachen mufte. - 3ch bin den gangen Winter frank gewesen, und fann, leider Gottes, noch blutwenig vertragen. - So ift Mama denn fehr einverftanden, daß ich am felben Cage mit ihr ab-, aber direct reifen foll; - fie ift dann unterwegs ruhiger, weil fie weiß, daß Ontel frit nicht mehr allein ift. Uebrigens will fie ihre Com fehr schnell abmachen, - in acht bis zehn Cagen, - ihres Bergklopfens wegen, was freilich jetzt viel gelinder ift, aber in fremden hansern fie doch sehr genirt. - Mariechen reift natürlich mit ihr. Das arme Ding ift wieder recht herunter, ich fürchte, das nimmt noch ein übles Ende. - Jeden Winter hofft fie auf den frühling und vergift, daß diefer immer die fchlimmfte Seit ift. Ift der frühling da, und fie ichlimmer, dann ift es wieder ein Croft, wenn ich fie daran erinnere, daß das jedes Jahr fo mar, und fie hofft auf den Sommer. Gottlob, daß manche Krante fo vergefilich find! - Sie hatte fich fonft während unfrer Abwesenheit sehr erholt, aber jest hat fie wieder gar feinen Atbem. -

Schücking hat seit einigen Monaten einen jungen Sohn und ist wie besoffen vor frende darüber! — er ist überhaupt sehr vergnügt, hat anständig zu leben, und einen angenehmen Kreis in Augsburg: Blazer (der Dichter), — List (der Staats-ökonom), — Kolb (Hauptredakteur der allgemeinen Teitung). — Seine fran habe ich in Meersburg kennen gelernt; sie ist sehr schön, sehr talentvoll, hat aber auch die Gnade von Gott dies zu wissen, weshalb sie mir doch nicht recht zu Gemüthe wollte. Ihn macht sie aber sehr glücklich, hat ihn ungeheuer lieb und ist, was mir am Besten gefällt, eine sehr gute Wirthin. Gottlob daß der wenigstens auf einem grünen Tweige ist! Er hat es wohl verdient um die Seinigen! — Ich habe noch gar nichts von dem Code des guten frommen Gretchen geschrieben

und er ift uns doch recht nabe gegangen, fo wenig wir fie fannten. Sie ift freilich ein Engel im himmel, aber fo Diele hatten fie doch noch gern auf der Erde behalten. - - Wifit ihr noch nichts von Male? 3ch bin fehr beforgt um fie; - das Duftere hat doch bei ihr das Uebergewicht; aus einem Brunde ift's vielleicht gut, daß fie Bretchen nicht mehr lebend getroffen, - fie batte ihr gewiß zugeredet, tatholisch gu werden, und ficher ohne Erfolg, was dann für Malchens ganges Leben eine qualende Erinnerung gemefen mare, - und das arme Ding hat doch nicht zu viel freude auf der Welt! Wenn ich nur erft weiß, wo fie ift, mochte ich ihr fo gern idreiben. - Meine aute Ulte entbehre ich auch noch alle Cage. und wenn wir mal beisammen find, will ich Dir allerlei von ihr ergablen, was Dich gewiß rühren wird. Schreiben tann ich es nicht gut, fo viele lette Beweise von Liebe und Sorge, ich mag nicht daran denken. - es ift mir als wenn ich eine nahe Derwandte verloren hatte.

Den 24. 3ch tomme so eben aus der Meffe für den lieben feligen Grofpater und, dent Dir wie fonderbar! meine Ulte behauptete, furg por ihrem Code, aber noch ehe fie frant mar, auf der Creppe vor meinem Simmer die Krantenschelle gehört gu haben und ließ fich's durch Michts ausreden. Die Schelle tam nicht, - der Daftor las Meffe im haufe, und reichte ihr dann die Kommunion, - aber in diefem Angenblick geht die Krankenschelle die Treppe herunter, der Daftor hat in der Meffe eine zweite Boftie tonfefrirt, um fie gleich von hier einem Kranten ju bringen. Es bat mich ordentlich talt überlaufen, meil cs doch durch einen fo feltsamen Bufall gekommen ift. Der Bote ift nämlich zum Daftoren getommen, als er grade ausachen wollte und die geweihten Boftien, die dieser ficher noch in der Kirche zu haben glaubte, hatte der Kaplan am porigen Sonntag nach dem Bochamt ein paar Leuten gereicht, die por der Meffe nicht hatten gur Beichte kommen konnen, und doch ihre Oftern noch nicht gehalten hatten; - ift das nicht eigen? - Udien, liebe Sophie, ich muß aufhören, um noch einige Zeilen an Onkel Carl zu schreiben — leider post fostum — denn er wünschte hauptsächlich zu wissen, was er von Hildesheim mitbringen solle, und sitzt nun, wie ich höre, längst in Bökendorf, wenn dieser Brief ankömmt, — aber ich will ihm doch danken für seinen so sehr freundlichen Brief. — 1000 Grüsse an Alle, besonders Ludowine, — sie ist wohl sehr angegriffen durch die Nachricht von Gretchen! — Ist Onkel friz schon bei Euch? sage ihm, wir würden uns beeilen so sehr wir könnten. — Auch an fränzchen, Cante Dina, viel Herzliches — und überhaupt an Alle. — Und nun adieu, — nach vier Wochen heißt es jeden Morgen: "Frau Möhne, watt schwitze ich!" und jeden Mittag ärgern wir uns, daß wir die Hälfte zu sagen vergessen, obwohl uns der Mund nicht still gestanden ist. Ach Gott, das sind doch die besten Zeiten! adieu.

#### Un den Bruder Merner.

Ubbenburg, 5. Juli 1845.

. . . 3ch habe wieder einen munderlichen Brief betommen, von einer jett fehr berühmten Klavierspielerin (fie unterschreibt fich "Kammervirtuofin S. Majeftat des Kaifers von Beftreich") Clara Wied, die an einen Componifien Robert Schumann verheirathet ift, der feit Kurzem durch eine Oper "das Paradies und die Peri" Unffehn gemacht hat. - Sie schreibt etwas angftlich und fehr complimentos; ihr Mann muniche eine neue Oper zu componiren, fei aber mit den porhandenen Certen und Schriftftellern nicht gufrieden und habe fo oft geaugert, wie aludlich es ibn machen murbe pon mir eine Dichtung gu diesem Zwecke erhalten gu konnen, wie er aber nicht den Muth habe mich darum zu bitten, daß ich es ihr, als feiner frau, verzeihen werde, wenn sie unter der hand wage, was er nicht magen moge, da es ihr eine gar zu große freude mare, wenn fie ihn mit einer Busage überraschen konnte 2c. Der Brief war von Dresden datirt. - 3d tann mich nicht dazu entschließen; das Operntertschreiben ift etwas gar gu Klägliches und Handwerksmäßiges, obwohl es viel einbringen kann, denn bei Opern theilen Dichter und Componist sich in die Cantidme, d. h sie bekommen von jedem stehenden Cheater, wo sie aufgeführt wird, die Einnahme der so und so vielten 5. oder 6.—8. Unführung, was bei Opern, die Glück machen, auf sehr bedeutende Summen auschwellen kann. Dorerst brauche ich übrigens noch nicht zu antworten und kann mich noch bedeuten. . . .

Un den fürftbischof Meldior, freiherrn v. Diepenbrod.1)

[1845.]

ļ

#### Em. fürftbischöfliche Gnaden

darf ich wohl nicht erst des freudigen Eindruckes versichern, den eine von so hochgeschätzter hand mir zugedachte, noch obendrein von einer so angenehmen Gabe begleitete Tuschrift mir nothwendig machen mußte. Wenn die Untwort nicht so schnell erfolgte als schicklich und mir selbst erwünsicht gewesen wäre, so hoffe ich in Ew. fürstb. Gnaden Uugen Verzeihung zu sinden, wenn ich Ihnen sage, daß ich an einem mehrtägigen Gesichtsschmerze gelitten, der mich arg geplagt und so lange er dauerte,

<sup>1)</sup> Belegenheit zu Diefem Schreiben boten eine Buidrift Diepenbrods an die Dichterin, worin die Bitte um ein Mutograph von ihrer Band fur einen freund des fürstbifchofs enthalten, und die begleitende Sujendung ber eben erschienenen leberjegung : "Slamifches Stilleben, in brei fleinen Ergablungen von Beinrich Confcience. Mus dem flamifchen. Regensburg 1845" und einer neuen Muflage des "Beiftlicher Blumenftrauß, aus fpanifchen und beutiden Dichtergarten. Sulzbach, 1829." (1862, 4. Muflage). Der Brief liegt uns blog im Entwurf por und bildet mit feinen Correfturen und feiner fleinen Schrift bas befte Beifpiel eines echten Unnette Drofte'fchen MS. Er tragt fein Datum, da er jedoch ben erften Entmurf des Liedes : "Das Mort ift ein beidwingter Ofeil" (Dral. B. III. S. 307 und 464 f.) entbalt und fich diefes Lied andermarts ichon vom 26. Juni 1845 in einem Album findet, fo ideint er por diejent Cage, alfo fury nach der Ernennung Diepenbrod's jum fürftbifchof von Breslau (15. Jan. 1845 gemablt - 8. Juni 1845 geweiht; geschrieben gu fein. Das im Briefe ermahnte Autograph fur ben freund des Pralaten mar eben bas genannte : "Das Wort ift ein beschwingter Pfeil" in der von uns (B. 111 S. 464) mitgetheilten Cesart.

des Schreibens völlig unfähig machte. Ich leide oft an diesem Uebel und es ist mir schon oft hinderlich gewesen, aber nie zu so ungelegener Teit als dieses Mal, da es mich an einer so angenehmen Psiicht hinderte.

Emr. f. Bischöff. Auschrift mar mir um fo werthvoller, als fie mir die erfte mir genügende Anficherung gibt, daß bis jett noch weder Mangel an Einficht noch übel angebrachte Phantafie mich neben dem rechten Ofade her verleitet haben. Sie werden selbst fühlen, was mir diese Gewisheit in einer Zeit, wo die Unfgabe felbft des harmloseften Schriftstellers so febr an Derantwortlichkeit zugenommen bat, und vollends ein frauengimmer, die fich weder großer Kenntniffe noch reicher Erfahrung ruhmen bar. leicht unflar wird und dadurch dem Mifverfteben Raum gibt, so daß fie jedes Wort zehnmal magen sollte, ehe fie es niederschreibt. Die beigeschloffenen Zeilen für Ihren freund enthalten defibalb die Bittte um eine theure Babe, deren ich mich immer noch zu bedürftig fühlte. Wenn Undeutlichkeit immer ein Mangel ift, so wird die beste Tendenzschrift durch diesen fehler vollends zu einem grundirten Cuche, das jedem falfden Dinselftrich freien Raum gibt. Man muß leider auf hundert rechnen, die blof das Gift aus jeder Offange faugen, gegen Ginen, der die Mahrung darin sucht. Jeder will hent- . gutage nur geben und Keiner nehmen, nämlich seine eigenen Ideen und Unfichten und die Underen werden in der Regel nur angehort, um gu feben, wie man fie am beften guftutgen und unter seine eigene fahne als Bundesgenoffen bringen oder als in ihren eigenen Worten gefangene Begner darftellen tann.

Es ift so allgemein geworden, Stolz als Zeichen eines festen, Unglauben als eines freien, und eine gewisse Derderbtheit der Meinungen als Beweis eines originellen Geistes zu betrachten und es sind leider selbst ausgezeichnete und im Grunde gute Menschen so häusig von dieser Meinung angesteckt, und deshalb geneigt, gerade dem, dem sie wohlwollen, auch einen Theil ihrer Freisinnigkeit vorauszusetzen, nachzuspüren und aufzubürden. Wir bekommen dadurch mitunter so wunderliche

Unslegungen fremder Geistesprodukte zu Gesicht, an die der Derfasser nie gedacht hat, daß Sie fühlen, wie schwierig und gewagt jeder Dersuch immer bleibt gegen solche absichtliche Blindheit bei allen Schriften, die, wenngleich mit entschieden moralischen Cendenzen, doch den profanen zugetheilt werden. Ich sehe aus jedem kritischen Blatte mit Erschrecken, was der Wunsch, immer dem Buche seine eigenen Unsichten oder Ulbernheiten unterzulegen, aus dem Bestgemeinten machen kann. Hat der himmel mich bisher vor fehlgriffen bewahrt, so sehe doch ein, wie ohne Gottes besonderen Segen der blosse gute Wille in seiner ganzen Schwäche dasteht.

Bottlob ift unser gutes Westphalen noch um 100 Jahre zurück — möge es nie nacheilen auf dem Wege des Verderbens, und mögen andere Känder auf ihrem Kreislauf bald wieder bei ihm eintreffen!

Mit den übersandten Büchern haben Ewr. Fürstbischöflichen Gnaden mir ein überaus liebes Geschent gemacht, sowohl der verehrten Hand als des Inhaltes wegen. Dieser Conscience führt den Namen mit der Chat, und jeder Erzähler sollte sich ihn als Dorbild wählen. Wie weiß er mit den einfachsten und zugleich reinsten Mitteln auf eine Weise zu wirken, der sich schwerlich Jemand entziehen kann und seine Ernte ist gewiß.

Don den schönen spanischen Dichtungen kannte ich bis jett nur eine, ,die Macht der Seele' und zwar, wie ich jetzt sehe, in sehr versehlter Uebersetzung — es wundert mich nur, daß die von Ewr. Fürstbisch. Gnaden mir nicht früher zu handen gekommen ist; ein derartiges Buch sollte in keiner katholischen Haushaltung sehlen; denn wenngleich die spanischen Gedichte theilweise zum völligen Derständnis einen höheren Grad von Bildung verlangen, so sind die angehängten deutschen doch so vollkommen klar und bei aller Schönheit dem allgemeinen Begriffe so zugänglich, daß jeder Stand gleiche Erbanung und Freude in ihnen sinden kann. Es ist mir nur leid gewesen, keinen der Derfasser genannt zu sinden, während sich so mancher unwürdige Name in unserer Literatur breit macht. Die, ich

möchte sagen, Durchsichtigkeit dieser Gedichte läßt mich mit doppelter Beschämung an die Undeutlichkeit denken, die man meinen eigenen Dersuchen leider so allgemein vorgeworfen hat.1)

Sie beten gewiß für Ihre Candsleute, beten Sie auch für mich, mein hochgeehrter Candsmann! Unser gemeinschaftliches Daterland ist bisher noch Gottlob ziemlich frei vom allgemeinen Typhus der Demoralisation; was dort wächst, ist wenigstens nicht in der Wurzel angesteckt, so müssen wir Alle zusammen halten, hoch und gering, und wer nur eines Schärsleins Herrist, soll es hergeben zum Baue des Dammes gegen Sittenlosigkeit und Unnatur, der die Irreligiösität so sicher solgt, wie der Sünde der Cod.

Derzeihen Sie, wenn ich etwas fühner geworden bin, als es Ihnen gegenüber ziemt, es ist mir unwillfürlich aus der feder gefloffen und fo mag es fteben bleiben. Dielleicht hat mich auch eine Doraussetzung verleitet, die, wie ich jeht faft fürchten muß, irrig ift, ba Emr. fürftb. Onaden in Ihrer verehrten Suschrift ihrer nicht ermahnten. 3d habe nämlich bisber immer des Gedankens mich erfrent, Emr. fürftl. Onaden zwar nur oberflächlich aber doch perfonlich zu tennen. Man hatte mir gesagt, der junge ernfte Theolog von Diepenbrock aus Bochold, den der verftorbene Professor Katertamp por einer iconen Reihe von Jahren uns einmal an einem Nachmittage nach Bulshoff guführte, fei derfelbe, auf den jett fo Diele mit Derehrung und Zuversicht sehen. Babe ich mich geirrt, so diene dies wenigstens einigermaßen meiner Kühnheit gur Entiduldigung: man laft fcwer von einem Glauben, durch den man nich geehrt und erfreut fühlt. Sollte Emr. fürftb. Gnaden freund noch andere Untographen wünschen, die ich mir vielleicht durch meine Befannten, 3. B. die Stolbergiche familie, verschaffen tonnte, fo bitte ich diefen Berrn um feine Wünsche



<sup>1)</sup> Da der Abidnitt: "Wenn Undeutlichfeit immer ein Mangel ift — Gegner darftellen fann" ohne Berweijungszeichen auf dem Rand des Conceptes geschrieben ift, so mare es ebenso leicht möglich, daß er an diese Stelle gehört.

und mir die Gelegenheit zu geben, zu zeigen, mit welcher freude und Bereitwilligkeit ich verharre

> Emr. fürftb. Gnaden unterthänigste Dienerin Unnette v. Drofte.

#### Un Werner von Bagthaufen.

Rufchhaus, 22. Nov. 1845.

Lieber Bergens-Ontel!

Welch große freude haft Du mir gemacht, Du guter lieber Ontel! Was für Biefter! Creaturen darunter, die mir mein Lebtage noch nicht vor Augen gekommen find! und alle fo wohl erhalten! - 3ch habe ein raar Cage nichts gethan, als bequeen; dann friegte ich die Ungft, daß fie mir ftaubig werden mochten und habe fie in meinen neuen Glasschrant gelegt und meinen Cifc baran gerückt, damit ich doch zwischendurch immer am Besehen bleiben tann. Und wo haft Du die fleine Obaraons-Muschel her gefriegt? Das ift ein außerft rares Stud, ich habe nie ein paar mal in gang großen Sammlungen, aber immer gulett, als das Befte von der gangen Geschichte gesehen. - Die beiden Muscheln mit den langen Beinen find auch fehr fcon, und den prachtigen braunen Muschelriesen habe ich noch nie gesehen; auch von den kleinen maren mir ein paar noch unbefannt. Kurg, es ift alles wunderschon! Konnte ich Dir nur wieder eine freude machen! Dorerft ichide ich Dir meine Chodowiedi's, es find nur leider nicht viele, ich will aber feben, dak ich mas anwerbe. - 3ch weiß eine gange Maffe; fie find aber in Banden, die fcwer loslaffen; alle die in Blei und Blas gefaften Bildden, womit die Cante Schmiefing von fredenhorft feltsamen Undenfens ihr Stubchen von oben bis unten behängt hatte, - jest in handen der frau von W \* \* \*, einer Bollanderin, die fehr aut weiß, wie viel Grofden einen Chaler machen und leider and weiß, daß die Chodowiedi's jest gesucht werden, wie fie felbft gegen mich geanfiert -, fo fürchte ich, daß dort nicht viel zu machen ift, will aber doch, wenn

ich fie diesen Winter in Munfter sebe, mein Beil versuchen, ob fie fie mir gegen sanbere Stablstiche vertauschen will, deren ich eine gute Menge habe; auch noch andere weiß ich, die Du mahrscheinlich leicht bekommen konnteft. Unguft bat nämlich zwischen den alten Kalendern, die er in Berlin auf einer Derfleigerung gefauft bat, mehrere mit Kupfern von Chodowiedi und zwar, wie mich dünkt, folden, die ich in Deiner Sammlung noch nicht gesehen habe und ich glaube nicht, daß er Werth darauf legt. - Un die bewußten Gemalde bente ich freilich, habe aber bis jett noch nicht nach \* \* \* fommen tonnen. da mein Buften mir feit 6 Wochen in die linke Seite gefahren, und dort als Rose aufgeblüht ift, die fich immer noch nicht geben will. - Mama war einmal dort und auch willens, fich nach den Bilbern umgufeben oder gang piano umguhören, fand aber Besuch dort, der fie daran verhinderte. Man muß dort porfictia qu Werte geben, denn fie find fehr gramobnifc und meinen dann gleich, Krofus-Schape gu befigen, die man ihnen abluchsen wolle, um felbft damit ein Millionar gu werden. Sind die Bilder aber noch vorhanden, hat fie ihnen ihr windbeuteliger Schwager nicht langft abgeschwätt, so bekomme ich fie auch und zwar billig. - Um Liebften mochte ich fie umtauschen, was mir vielleicht gelingt, da ich so vieles besitze, was in die dortigen Sammlungen paft; dann hattte ich die größte freude, dir, mein Bergens-Ontel, auch mal mas an ichicken. wovon ich ficher mare, daß es Dir ermunicht mare. - Bierbei auch mein Schuldbetrag, den ich Dir langft gurudgelegt und nur noch nicht abgeschickt, weil ich Dich nicht recht zu finden mußte und Gelbbriefe ungern aufs Ungefähr mandern laffe, qualeich schließe ich bei, was ich bis jest für Detschaft eingenommen: also

| für meine Cuchnadel mit elfer |      |         |
|-------------------------------|------|---------|
| Reft für Bemälde              |      |         |
| für 5 Petschaften à 1 Chr     | <br> | <br>5 " |
| für 3 kleinere dto. à 20 Gr.  |      |         |

Summa 26 Thr.



| 3ch habe also noch | in Bă | nde | en: |   |   |   |    |      |    |     |
|--------------------|-------|-----|-----|---|---|---|----|------|----|-----|
| 14 Petschaft à 1   | Chr.  |     |     |   |   | • | 14 | Chr. | _  | Gr. |
| į kleines dto. à   |       |     | •   |   |   |   | _  | ,,   | 20 |     |
| 4 Messerhefte à    | 8 Gr. |     |     | • |   | • | Į  | •    | 2  |     |
| z Stockknopf .     |       | •   |     | ٠ | ٠ | • | _  |      | 16 | *   |

Summa 16 Chr. 8 Gr.

So gern ich Dir noch schreiben möchte, lieber Ontel, fo thue ich doch am Beften, jetzt aufzuhören, um eine fichere und in jeder Begiehung paffende (ich habe nicht gern, daß von den Unsgaben für meine Sammlungen viel geredet wird und mag doch den Domeftiquen fein Stillschweigen gebieten) Gelegenheit nicht zu verfaumen: 3ch habe hier nur eine paffende Perfon, mit der ich dergleichen gur Doft schiden mag und die geht febr felten. - Ulfo adieu, mein lieber Ontel! Don Ontel frig tann ich Dir noch wenig schreiben; ich fab ihn 2 Cage nach seiner Unfunft in Münfter und fand ibn nicht übler aussehend als bei unjerer Abreise von Abbenburg, aber etwas mude und angegriffen von der Reife. Geftern ift Mama gu ihm gefahren und noch nicht gurud, weffhalb ich Dir teine Brufe von ihr fenden kann; ich werde fehr gedrangt, ju eilen; - nochmals adien. Deine Dich herzlich liebende und gehorsame Nichte Mette.

Un Sophie von Barthaufen.

Rüschhaus, 19. Januar 1846.

... Ich bin jett wieder homöopathisch, mein Leiden ist fast ganz gehoben, aber seit 14 Cagen ist mir das linke Ohr sast ganz zugeschwollen, es braust mir darin wie ein Mühlenwehr und ich begreise jett wohl, weshalb taube Leute gewöhnlich so einfältig sind; ich bin auch halb simpel; sonst bin ich in diesem Winter ungewöhnlich wohl. — Um August's Lieder habe ich mich natürlich in dieser Zeit nicht bekümmern können, will mich aber jett mal darnach umhören, grüße ihn doch. Ist es bei Euch auch so mildes Wetter wie hier? Die Schneeglöcken

haben schon ganz dicke Knospen, mit den Blumen im Munde, und die Weidenkätzchen schon zum Cheil ihre braunen Käppchen abgeworsen. Wenn das so fort geht, steht im Februar Alles in Blüthe, Gott behüte uns dann vor einem kalten März und April. — In Hülshoff sind sie mit der neuen Bonne sehr zufrieden, sie weiß zwar blutwenig, wie alle Französinnen, hat aber vielen Cakt, ein stilles, bescheidenes Wesen, eine gute Art mit Kindern umzugehen, spricht ein sehr schones Französisch und ist sehr siesig. Wenn es so bleibt, können sie von Glück nachsagen, aber mit Franzosen kann man 7 Schessel Salz effen und kennt sie doch noch nicht. . . .

Meine gute Audiger schreibt fleifig, ift aber mit sammt ihrem Manne febr miffvergnugt in Minden, und fie arbeiten aus allen Kräften, von dort weg zu tommen; ihr haus beschreibt fie dufter und melancholisch wie einen Kerter; - es ift dasselbe. was der Erzbischof bewohnt hat, und fie meint, jest bedauere fie den armen Mann erft recht, und fühle feine Bypochondrie ordentlich mit. 3ch betam geftern noch einen Brief von ihr, wo fie eben von einem gang furgen Ausflug nach Berlin gurudaefehrt war. Sie hat dort Grimms besucht, die fie außerft freundlich empfangen und fich fehr herzlich nach uns Men erkundigt haben. Und Bettinen hat fie aufgesucht, die faft den gangen Befuch über nichts gethan hat als Schimpfen, auf die Katholifen, die Westphalen, und besonders den westphälischen Udel. Uls die Rudiger das nicht so geduldig hingenommen, sondern ihr tüchtig darauf gedient hat, hat fie endlich abgebrochen und angefangen zu prablen, daß die Lichtfreunde fich fo viele Mühe gegeben hatten, fie an ihre Spite zu bekommen, fie wolle aber nicht.

Abele fitt noch immer in Bonn, und schreibt ein Buch nach dem andern, aber keine Briefe, wenigstens mir keinen, und ich kann noch immer ihre Abresse nicht bekommen. Bei sehr vielem Crüben in der Jamilie, wegen Krankheiten, sagt sie: Ich gehore zu den Schwarzsehern, und war so verduselt von der immerwährenden Ungst, daß es mir unmöglich war,

Unnette p. Drofte, Bef. Werfe. IV.

einen zusammenhängenden Brief zu schreiben. Den Denkzettel für den lieben seligen Onkel habe ich jetzt gestern geschrieben und Mama nimmt ihn mit nach Münster; sucht selbst die Bilder bei Deiters aus, und läst dann Beides, Bilder und Zettel, bei Deiters, damit der Drud sogleich beginnen und wir Euch das Paquet schieden können. Ich habe den Zettel nur kurz gemacht, die langen schwälstigen Zettel waren mir immer zuwider, und in diesem Falle, der mich so nahe angeht, schienen sie mir unerträglich. Ich habe aber doch Ulles gesagt, wie lieb ihn alle Menschen hatten, und wie sehr er es verdiente, und auch ein kleines Gebet hinzugesügt. Für diesenigen, die ihn gekannt und geliebt haben, ist es gewiß grade recht so, und für Undre, die aus bloser Neugierde über solche Zettel herfallen, werden sie ja nicht geschrieben.

2lus der Jugendzeit.



## Einleitung.

ndem wir unter dem Gesammttitel "Uns der Jugendzeit" anker den eigentlichen Ingendaedichten drei mehr oder minder umfangreiche fragmente, eines Dramas und zweier Orofaergablungen aus dem Machlaf der Dichterin mittheilen, glauben wir ausbrudlich und entschieden erflären gu follen, daß es keineswegs in erfter Linie der innere felbfiftandige Werth diefer Bruchftucke mar, der uns jum Abdruck derfelben bemog. Es ift bauptfächlich das literarbiftorische, biographische und fritische Intereffe, welches wir bezwecken, und die für eine fritifde Gefammtausgabe beutzutage geforderte Dollftandigfeit des gur Beurtheilung des Werdens und Seins nothigen oder nütlichen Materials. Wenn diese Dollftandigkeit bei Autoren dritten und vierten Rangs eine ungerechtfertigte Belaftung des Bibliothetenbestandes ift, und wenn wirklich vielfach in den beutigen groffartigen "Aationalbibliotheten" nach diefer Richtung bin durch "dentsche Grundlichteit" gestündigt wird, so glauben wir uns doch bei einer Dichterin wie Unnette von Drofte-Bulsboff, die einerseits in ihrem boben Berdienft voll gewürdigt, andererseits aber in ihrem Werden noch so wenig gefannt ift, den Dant des Literarbiftorifers und Kritifers zu verdienen, indem wir die im freiherrlichen Urdipe so lang verarabenen, für die Dichterin wichtigen Dofumente gleichsam als Markfteine ihrer Entwidelung der öffentlichen forschung und Benutung zuganglich machen. Bu biesem Glauben hat uns das Interesse vollauf berechtigt, welches zur Zeit von competentefter Seite unseren gelegentlichen Mittheilungen aus diesen fragmenten zu Cheil wurde. Sodann aber fteben wir auch nicht an, einzelnen Dartieen der größeren fragmente, porgliglich den beiden prosaischen, einen eigenthumlichen Reis und relativen literarischen Werth zuzusprechen. Besonders bei dem Bruchstud der "Cedwina" wird es der Ceser bedauern, dieses Seelengemälde nicht in dem angesangenen, von jeder Schablone freien Stil vollendet zu sehen. In "Bertha" blitzt bisweilen durch die jugendlichen Cangen die ganze Kraft und Ciese der späteren Dichterin hervor, während "Joseph" einen seineren humoristischen Con anschlägt, der auf volle Reise schließen läßt.

Wie aber der Werth dieser fragmente vorzugsweise ein biographisch-literarhistorischer ist, so müssen wir wegen der nöthigen Aufklärung über Entstehungszeit und Bedeutung der einzelnen Stücke auch auf die Biographie der Dichterin zu Unfang dieser Gesammt-Ausgabe verweisen.

Bur Dollftandigfeit der Werte muften wir eigentlich auch die ju Schriften Underer beigesteuerten Sachen anführen. Wie wir in Schuckings , Lebenserinnerungen' lefen (I, 148), schrieb Unnette für deffen Roman der "familienschild" "ein beträchtliches Stud des zweiten Cheiles - ich tann jest felbst nicht mehr meine geringen, gur Ubrundung hingugefügten Butbaten von dem, was fie verfaft, unterscheiden." - für den Roman desselben Derfaffers "Eine dunkle Chat' (Leipzig 1846) lieferte fie "die reizende Schilderung eines Stiftsfräuleins in ihrem alten Curiengebaude, die etwa von S. 63-100 reicht." Ueber den Untheil am ,Mal. n. rom. Weftphalen' heifit es: "fo fcbrieb fie mit ihrer fleinen, oft mitroftopifc feinen Band gange Blattlein dazu, die in der Ubschrift gange Bogen murden." folde Beitrage bezeichnet B. Buffer (Ullg. Zeit, Beil, 85. 1886) "die Ortsbeschreibungen von Buren, fürstenberg, Bruchhausen, Delmede, Meschede, Klusenstein und Urnsberg, alle in das lette Drittel des Buches gehörend . . . in den erften Dritteln möchten einige Bertlichkeiten an der oberen Weser, der Köterberg, Berftelle, Correy von Unnette felbft ober nach ihren Undeutungen beschrieben fein."

**100**0

w. K.

## Augenbgebichte.

(i)

O lieblicher Morgen, Wie reizend bift du! Du schencheft die Sorgen, Die Rube gibft du.

Wie riefelt jest die Quelle, Wie tangt der Wasserfall, Wie tont von Well zu Welle Sein brausend ftarter Schall. Im April 1807. \ E Die duften die Blumen, Die Aose erhebt Sich schächtern, vom Summen Der Bienen belebt. Die Nachtigall hebt fingend Ihr schönes Haupt hervor, Um den Preis mit ihr ringend Schwingt fich die Cerch' empor.

(3)

Den 2. Muguft 1807. 22 3d fenne die freuden des landlichen Cebens, 3d fenne die freuden der larmenden Stadt, 3d fehnte mich oft nach Gefundheit vergebens, 3d feufste nach Tugend, die Stadt macht nur glatt. Doch ach ich verbante mein ruhiges Ceben Dem freunde, der hiervon gerettet mich hat. Er iprach : willft Du jegund Gehor mir nur geben, Derlaffe bas eitle Ceben der Stadt. Do findet man wohl die erfrischenden Cafte? Do find wohl die Blumen auf granender flur? Do find die erquidenden beiteren Dufte, Wo? als bei dem landlichen Reiz der Natur? Da ward ich erft gladlich, ba lernt ich erft Cugend, Da fand ich bas frohe gefellige Glad. Die febn' ich mich zu der verfloffenen Jugend, Mie febn' ich mich je gu ben Stabtern gurad.

> Den 3. August 1807. Der Schwermüthige.

3/

Wenn in dem dunkeln Haine Die sanfte Nachtigall, Wenn ich so teaurig weine, Mir bringt der Schwermuth Schall, So ih's als bräch mir schler das herz Dor sauter wehmuthsvollem Schmerz. muthige.

Wenn auf der hellen haide
Die frohe Cerche fleigt,
Uch, diese Augenweibe
Macht auch mein Berz nicht leicht.
Dann dent' ich an's entflohne Glad
Es wich wie Du so schnell zurud!

Geh ich zur kleinen Quelle Und folg' ihr äberall, So sprech ich: murmle helle, Du Bach flar wie Kryftall. Ich hol' dich schnelles Ding nicht ein, So wird's auch mit dem Gläde sein, So macht mir alles Kummer Das Befte wird zur Qual, Und felbft im tiefften Schlummer Berfolgt's mich aberall; O bofe Mörderin meiner Rub, Melancholie, wann weichest Du!

Den 16. April 1808. 26

Wenn ich, o freund, hier im gaine Oft dem Spiele der Ohantafte folge, So erzeugt fie mir Bilber in der ferne, Welche mir fo schon scheinen.

Oftmals dacht' ich, hier im Walde Baut' ich mir ein filles Battden, freundlich umschläng das kleine Gelander

Wilder Jasmin im Abendichimmer.

freundschaft wohnte in meiner Butte Und Stille im Gartden, Sanft ruhte ich im Urme des Weibes Und sanft bei den Kindern.

O Du, die mit sanften Schwingen Ueber die Seele des Menschen fliegt, Richtige Phantafie! zerftore die Bilber

Die Du mir erzeugt!

## Der Abend.1) 32

Oft gepriesen ift zwar die Kuhle des thauigten Abends, Doch gepriesen zu oft ift nie das Bute und Schone. In dem Garten belaufcht' ich heute das friedliche Duntel, Welches mit Ruhe erquidt bas Meer ber unenblichen Schöpfung. Einsam mandelt ich hier durchfrengend die fandigen Wege, Zwischen ben Zwiebeln, die hoch ba ftanben und ftrogend von Blathe. Mlle ftredten fie fich, als wollten gen himmel fie machjen, Eine vorzüglich erhob [fich] neben mir, hohnend fich meffend; "Strede Dich immer, Du Ding, Du bift doch nicht größer, als ich bin." Onuglich nun lentt ich den Schritt und blidte gur anderen Seite. Sieh', da erblicte ich jest des Blumentoble gelbliche Blathe, Belb und feige fich badend, fo ftand er, der Etel der Sunge; Much die zierlichen Bohnen, die hohen, am Stode erwachi nen, Direbohnen, fo nennt man fie in der Sprache ber Kuche, Much die niedrigen, doch weit mehr enthaltenden, didern; Und der Blumen Gemiich, der Karbiffe prangende Staube; Mlle ftanden fle ba beglangt pom freundlichen Monde.

<sup>1)</sup> Wir geben das Gedicht gang nach ber uns vorliegenden Ubichrift, die wahricheinlich eine Schonichrift ber Dichterin felbft ift. Die Verszellen find bort fo eingetheilt, daß jebe je eine Salfte des Berameters umfaßt, entweber bis zur Cafur ober von ba bis zum Schuft.

Wenig fammern inden mich Ruchenfachen und Blumen. Darum wandt' ich mich weg, und fiebe, die flache bes Baches, Welcher den Garten umfreift, war fanft verfilbert vom Monde. Stannend fand ich bier fill, verfenft im entzudenben Unichaun. Mus der Wonne Gefühl ermedte bie Stimme der Glode Mich, ich bordete und, o! es tonte ber achte ber Schlage! Jenund eilt ich hinweg zum schaurigen Duntel des Oartes. freundlich ichimmerte durch die Mefte die trauliche Cuna. Aber jest wag' ich mich in die beimlichften, dunfelften Gange. Schaurig ift's hier furmahr, mir bangt bei jeglichem Caute; Und es bildet die Ungft mir tragend ichredliche Bilber, Sebe ich moderndes Bolz des Glabwurms fleine Caterne. Saubert Die Obantafie mir feurige Manner und Beifter, flinte Elfen, die fich im Cange durchtreugen und Gnomen! Bange wird es mir brin, und ich eile hinaus in das freie, In bas freundliche felb, wo icon ber Weigen beranreift. Und es raufchet bas Korn ; es girpt die Grille im Grafe, Und es liegen umber in blauer ferne die Berge, Sanft beschienen vom Glang bes allbeleuchtenben Mondes. Schweigend mandelte ich ant filbernblinfenden Bache, Und es ftimmte mein Berg fich ftill gur freude voll Wehmuth. Wehmutbsvoll begann ich und fang voll innrer Empfindung:1)

"Sage, wo wohnet das Glad? wo wohnet die Auhe des Herzens? Wohnt es im goldnen Pallaß, und wohnt es im fürftlichen Saal? Uch da herrschet der Reid, da herrschen der Eifersucht Schreden. Dort kann nicht wohnen das Glad, wo Bruder den Bruder nicht liebt.

O so wohnt es vielleicht an Indiens reichen Gestaden — Bei dem Wilden, der frei freiseit und Gleichheit nur kennt? Aber die Musen, fie find die Crötterinnen im Leben, Sage, besitzt der das Glad, der nicht die Himmlischen kennt?

Uch so wohnt es nicht hier, es wohnt nicht bei Reichthum und Ehre, Sage, wo wohnt denn das Glad, wo wohnet die friedliche Aub? Suche das Glad in Dir selbs, der Zufriedenheit, such's bei den Musen, Dem, der's im Busen nicht trägt, gibt es das Irdische nicht!"

Als ich geendet das Cied, so ging ich voll innerer Schwermuth Still die felder entlang, betrachtend die Wahrheit des Ciedes, Aber es löset Aeols) des Westes gebundene flügel,

<sup>1)</sup> Die folgenden etwas fehlerhaft gebauten Diftiden bilben zu je zweien eine Strophe im Original.

<sup>2)</sup> Die Dichterin liebte von Jugend auf die Meolsharfe und pflegte eine folde gern in ein genfter im obern Stod von Gulshoff zu feten und laufchte voll "freude und Wehmuth" den wunderlichen Conen.

ha wie schütteln fich schon des Parks erhabene Gipfel — Uch wie weht es so kalt und mahnet nach Hanse zu geben. Und ich folge dem Ruf und eile geschwind durch die Jelder Und den Garten in's Baus, wo lange das Essen schon wartet.

3m November 1809.

3.14

Abthlich finte die Sonne ichon hernieder, Und es fehrt die Dammerung zuräck, Ihren Strahlen, fürzer pers und trüber, folgt der lange, sehnsuchtsvolle Blick.

Und ermadet von des Cages Caften Wallt der Menich der fillen heimath gu, Um im Urm der Liebe bort gu raften, Su genießen einer fagen Aub.

horch! der Droffel Cone hallen wieder Uns dem nahen Buchenhain hervor Conen Philomelens Klagelieder, Und entjäden fanft des Horchers Ohr.

Doch geendet find die Ubendlieder, Ulles eilt dem nahen Refte zu, Schweigend fleigt der Ubend jest hernieder, Und versenket die Natur in Rub.

Cangiam ziehn die Wolfen nun vorüber In die gerne mit bedächigem Schritt. hatt' ich jest der Bogelchen Gefieder, Macht' ich gern die große Reise mit.

Und ein Kranicheer zieht durch die Cafte, Stimmt zur Wehmuth das erfällte Berg, Ihre Stimmen hallen durch die Kläfte, Regen namenlofen Wonnelchmerz.

"Juhret mich fort, ihr gefiederten Wefen, Don der Erbe nichtigem Cand, Wo Cyprefin die Graber umichatten, Dorthin wo Freundicaft und Liebe fich gatten, In bas ewige Sonneniand.

führt mich, ich sehne in ewiger Jugend Rie mich jum Wohnstig des Cafters gurad, Rie zu der Erde, dem Grabe der Tugend, Diesseits ift Crauer, nur jenseits ift Glad.

hier herrichen Intriguen, hier fpielen Kabalen, hier herrichet ein ichredlicher König, das Gold, Und von des Urmen fauerem Schweiße, Und von der Wittwen und Waifen Thranen Nehmen die fürften des Cafters Sold. Und es fteht der Menich in der Blüthe der Jugend Umfreift vom ewigen Wirbel der Teit, Ihn zieht das Cafter, ihm winft die Eugend, Er wählt und ift feinem zu folgen bereit.

Doch es zieht ihn das Lafter mit fräftigem Arme, Und warnend hält ihn die Engend zurück, Er finst, es verschlingt ihn der schreckliche Strudel, Und ewig verscherzet ift sein Glück.

Drum fahrt mich, ich fehne in ewiger Jugend Mich nie zu dem Wohnfit des Cafters zurück, Ale zu der Erde, dem Grabe der Eugend, Diesseits ift Crauer, nur jenseits ift Glad."

Doch fie ziehn vorüber, meine Chranen Rühren feines Chieres faltes Berg, Urme Dogelden! ich fonnte mahnen, Ihr verftanbet meinen fillen Schmera?

Ja fie ziehn und laffen keine Spuren Uls des herzens fägen Schmerz zuräck, diehen über Berg und Chal und fluren, Ibnen folgt der thränenvolle Blick.

Und es finst die schwarze Nacht hernieder, Jedermann begiebt fich nun zur Auh, MIE schließen gern die Augenlider, Selbst Natur zog ja den Dorhang zu.

Edgar und Edda. 34

Wild braufte ber Sturm durch die Walber,

Es rauschte der Regen herab, Durchnäßte die wogenden felder Und ftärzt vom Gebirghang herab; Es flogen die Wolfen, es wälzte der Rord

Durch der Burg hochwolbende Ballen fich fort,

Und Edda in einsamer Kammer Rangweinend die Sande voll Jammer. Des Cebens Söchstes und Bestes Dem reinen gartlichen Sinn, Ihr einziges Gut und ihr größtes

Das mar auf immer babin.

ImGrausgewähle von Blut und Mord
Da fraß ihn die wäthende helbichlacht

fort,

3hn, dem ihr Berg fich ergeben,

Ihr höchftes Kleinod, ihr Ceben. Binsant der muthige Krieger Im wilden Getümmel der Schlacht, Er fiel als Held und als Sieger, Ihn umschattet des Codes Nacht, Und hin nach der Heimath mit liebendem Blid

Da fehrte noch einmal ihr [fein] Unge zurad,

Und es fiohen ichnell in die Kafte Des Lebens ichwerathmende Dufte. Und es eilte die wartende Brant Auf des Sollers erhabenster Spige, Zu ersehen das Untlig so traut Don ihrem weirschauenden Sige, Sonst umschwebte der Horen fläch-

tiger Canz Schnell die holde Jungfrau im bräut-

lichen Kranz, Jest wurden Minuten zu Stunden, Schwer ichleppend die trägen Se-

funben.

Don der Selsenburg naben Finnen Jog fich lang der Schatten herab, Blutroth sant die Sonne, es schienen Roth des Meeres Wellen, ihr Grab, Leise Dammerung legte fich auf die

Ciefe Stille herricht durch die gange Ratur,

Mur der Uhu erhob fein Gewimmer Uns der öden felsenburg Crammer. Und horch, wie Gufichlag es tont Dom Gebirg durch das Duntel ber-

nieber.

Es bebt die Erde, es dröhnt Des Gemäners feste es wieder. Es wälzen sich wogende Wolfen von Stand,

heim fehren die freunde, beladen mit Baub:

Ud, es fehlt ber Capferfte, Größte, Der machtigfte führer, ber Befte.

Sonder hörnerical und Gefange Eift die Schaar in die Burg hinab, Statt der freude jubelndem Klange Berrichet Trauer fumm wie das Grab, Denn nit edler Wehmuth im mannlichen Blid

Bringen Edgars Ceiche Die Krieger jurad,

Uebergeben ihn der Getreuen, Ihn dem Schoof der Erde zu weihen. Edda eilt mit flüchtigem Schritte In den Schwarm der Manner so wild, Ich da lag in der Krieger Mitte Blaß entstellt das thenere Bild. Es ergreift die Urme nagender Schwerz,

Cief verwunder feufzt das liebende Berg,

Bochringend die Eilienhande Erfieht fie des Cebens Ende.

Jest feit fieben schredlichen Cagen Barg ben Cheuren des Grabes Nacht.

Es wurden die Tage mit Klagen Die Nächte mit Thränen verwacht. Es flogen die Wolfen, es wälzte der Nord

Durch ber Burg hochwolbende Ballen fich fort,

Und Edda in einfamer Rammer Rang weinend die Bande voll Jammer.

Und fie eilt mit wantendem Schritte In das Grabgewölbe hinab. Dumpfiin hallen jegliche Eritte Durch die langen halben hinab; Kalte Mitternacht thant hin auf die flut,

Cobtentille herricht durch die gange Ratur,

Die Geifter aus ihren Kluften Entfteigen bes Moders Gruften.

Des Gewölbes klirrende Biegel Geffnet leis die zitternde Hand, Canglam knarrt fich öffnend die Chare, flatternd raufent ihr feidenes Gewand, Und da weht ihr kalter Ceichengeruch Uns des Chores weit geöffnetem Aug.

Doch fie eilt mit festem Schritte In des weiten Gewolbes Mitte.

An des Sartophages Stufen Sinft fle hin im wilden Schmerz, Das geliebte Ceben zu rufen, Zu erwärmen das falte Herz. Es fauset der Wind durch der felfen Spalt,

Es fnarrt die Char durch des Sturmes Gewalt,

Leis flirret des Riegels Schwere Umwallet vom luftigen Meere.

Und fieh, aus der Gräber Gräften Da hebt's fich wolkig und weiß, Eilends schwirrt's in den dumpfen Käften.

Es naht fich luftig und leis, Und fpielt um Eddas zitternde Hand, DieGeißer luftigenRußnichtempfand, Sie umfing den Marmor mit Sehnen, Letzte Edgars Uicke mit Chränen. Da erbebten des Sarges Stufen, Ein langer Schatten entiteigt Durch der Creue Chränen gerufen, Und naht fich luftig und leicht. Richt wie sonk umprahlt von des Dangers Eicht,

Cobtenblaffe bedte das icone Geficht, Und es flafft mit offenem Munde Unter feinem Bergen die Wunde.

Und er iprach die bedeutenden Worte:

Ebda, wo ber Richter wohnt, Un der ew'gen Dergeltung Borte Wird die treue Ciebe belohnt . . . . (Cetera desunt.)

## Bettellied.1) 48

(18115)

Die 3hr fie fennt, bes Cebens freuden,

(1)

١

Und froh genieft des Cebens Glud, Bebergigt auch der Urmen Ceiden Und werft auf fie des Mitleids Blid.

Seht hier ein Weib von sechzig 3ahren:

Einft war ich auch gefund und froh; Doch hab ich leider viel erfahren, Eh frend' und Glad mir gang entfloh;

Mit franfem Manne, taubem Kinde, Die nunmehr ich ernahren muß. Die Jahre weicht die harte Rinde, Oft unfer einziger Genuß.

Das Maag bes Unglads ganz zu fällen, Jiel uns die Kuh — ein Schwein —

fiel uns die Kuh — ein Schwein — ein Pferd;

3ch fäge mich des Schidfals Willen, Bleibt mir gleich nichts, das mich ernabrt.

3d wollte bennoch nicht verzagen, Kauft auf Credit noch eine Kub; Doch legt auch die nach wenig Cagen Gleichfalls auf immer fich zur Aub.

Rein Cropfen Mild, fein Bischen Butter

får meinen armen, franten Mann; 3ch acht' es nicht, boch meine Mutter, Die achtzig Jahr balb gablen fann.

Noch hatt' ich früher eine Stube — Sie fiel — dies war mein größter Schmerz,

Mir war, als wenn ein Strahl vom Blige

Berichmetternb traf mein Mutterherz.

<sup>1)</sup> Als einst Annette mit ihrer Stiefgroßmutter, der Freifrau Maria Unna von Harthausen. geb. v. Wendt, im Bade zu Driburg war, wandte sich eine Frau aus der Ungegend um Unterstägung an diese und schilderte ieb-haften Farben ihre Noth. "Kind," sagte die Großmutter, "tannst Du nicht ein Reines Gedicht darüber machen, das auf einen Teller gelegt, bei den Badegästen die Aunde macht?" Unnette that es sofort und die Sammlung hatte den gewählichten Ersolg. Drgl. Briefe an Schläter. Unhang. S. 228.

Micht feben tonnt' er uns verichmachten,

far uns flog mancher Cropfen Schweiß;

Großherzig wollt' er gar nichts achten, Derdoppelt' Urbeit, Mah' und fleiß. Mein Sohn — fast war das Berg gesprungen,

Wie manihn zwang, von mirzu gehn, Doch fonnte ohne meinen Jungen Dielleicht nicht die Urmee bestehn! Uch, dann und wann uns nur ein Copfden

Doll Mild, 3hr Berren, reich begabt;

Glaubt nur, daß uns davon ein Cröpfchen

So gut wie Euch Cofager labt.

Belft mir fle tilgen, meine Schulden, für mich fo groß, für Euch fo flein, Dann will ich Alles gern erbulden, Dann brüdt mich nicht mein Ceichenftein.

Gott lohn es, was Ihr thut den Aranten.

Und gladlich wird es um euch ftebn; Und fann ich hier mich nicht bedanfen, Kann's wohl im himmel einft geichebn.

## "Drei Engenden."

32

(1813.)

Drei Eugenden ftablen des Menichen Sinn Auf dieser gefährlichen Beise, Sie führen zur Quelle des Cichtes hin, Es verehrt fie jeglicher Weise. Sie ftagen des Sterblichen wankendes Berg, Derfühen des Cebens bitterften Schmerz.

11.

Des hohen Glaubens erhab'nes Gebot fahrt aufwarts mit machtigem Streben Die begeifterte Seele zum ewigen Gott, Ju ber Geifter verborgenem Weben. Hoch über des Mondes erleuchtendem Blinfen, Hoch über der Sterne hinziehendem Winfen.

111

Und raubet der Reid noch das einzige Glad Dem Ciefgefränften die Ehre, Dann zum himmel ichaut er mit hoffendem Blid. Sein Geift eilt zur höberen Sphare: Er folget der Gortheit unendlicher Spur, Und ein Panktden icheint ihnt die Erde nur.

IV.

Doch hin zu der Gottheit inn'gem Berein gahrt die Liebe die glaubende Seele, Sie weihet die Erde zum Simmel uns ein, Bein rinnt fie aus hinmlicher Quelle: Sie trägt nicht der Worte tonender Schall, Die gebeiligte Liebe umfaffet das All.

V.

Und fiehe, in ewigem Areise sich dreht Die Zeit und das wechselnde Ceben, Jeft wie die unendliche Gottheit fleht Der Eugenden ewiges Streben; Mag zitternd das Weltall verrauchen, vergeh'n, fest werden die ewigen Eugenden flehn.

VI.

Drum wohl, dem der Seele erhabener Schwung Die mächtigen Dreie gegeben, Denn Liebe führt zur Begeisterung. Denn die hoffnung gibt ihm das Leben, Denn der Glaube zeigt hin, wo er Seligfeit trintt, Wo die hoffnung ibn fahrt, wo die Liebe ihm wintt,

Die Engel.

40

(1813.)

10)

In des Abends leis fich senkendem Chau Schweben die Englein herab' aus ätherischem Blau Um der Kindlein zarte Hälle fie schweben, Und bewahren das leise zitternde Ceben, Senken in's flerz des Guten heilige Saat, Daß es keinie zur hohen kräftigen Chat.

n

Und der Craume banges Gewirre umfliegt Wild das kager, wo ftill das Kindlein liegt, Doch vor der schübenden Engel ernsterem Blid fliehet schnell das wilde Gewirre zurud, Und in des sansten Craumes hinschwebendem Sein fühlet das Kind der hohen Gottheit Verein,

111.

Und wie ein Kindlein sanft und mild von Genalt Seigt fich der zarten Seele die hehre Gewalt, Cieblich lächelt des göttlichen Kindes Blid, freundlich lächelt das schlummernde Kindlein zurüd, Und in des erften Erfennens freudigem Sinn Sint es por seinen Erlöser liebend hin.

IV.

Stammelt der Unschuld erftes heiliges flehn, freudig es die bewachenben Engelein febn, Wie die findliche Seele jur Engend gezengt Sich vor der Gottheit in Kindesgeftalten neigt; Und auf der schäftenden Engel ernstem (sic!) Gebot Tragen die Latte das heilige fleben vor Gott.

11)

V.

Und es weichen dem Cichte die Aebel der Racht, Plöglich nun das schlummernde Kindlein erwacht, Spahn nach des göttlichen Kindes liebendem Blid Uber es fioh die holbe Erscheinung zurud. Doch was die Seele in bebendem Craume empfand, Colcher nimmer der Wirflichkeit eifigte Hand.

VI.

Und es sinkt voll Andacht anbetend hin Dor dem Gotte, der ihm im Craume erschien, Aber die Engelein schweben leis empor, Singen in der Geister ewigem Chor: "Wohl uns! die Seel", die du uns Jehovah vertraut, Haben wir rein Dir bewahret, die himmlische Braut."

#### Die Sterne. 41

frage.

(1815.)

Kennst Du die Sprace der Sterne Um bläulichen himmelsrand? Sie winken so ferne, so heimlich und doch so bekannt. Sie heben mit leisem Beben Die Gedanken aus ihren Schranken In ein fremdes, heiliges Cand. Wie weilet so gerne die Seele In eurem unendlichen Plan, Daß nichts die Wahrheit verhehle, Daß schwinde der täuschende Wahn, Doch schweigen die bleichen Gestirne wie das Grad. O hinab, binab!

Su des Geheimniffes Urquell hinab.
Es gibt eure freude fein König,
Es gibt fie das tiefe Gefähl.
Wie feid ihr dem Herzen fo wenig,
Wie feid ihr dem Herzen fo viel!
Hoch glanzt, von himmelsblaue umtranzt,

Die flammende Bahn, o hinan, hinan!
Ju des Geheimnisse Urquell hinan.
Bei euch fühlt der Geift sich entbunden
Don des Cebens drüdender Caft, hat endlich selbst sich gefunden,
Sein tiefes Innere erfaßt;
Er sieht, von Lichtglanz umglübt,
Euren myftischen Cauf. O hinauf, hinauf!
Uus der Wirklichteit finstern Schranken

Da winfet die Sprache der Sterne Um wolfenden Himmelsrund, O winft nicht (o ferne, fo ferne, O öffnet den ewigen Mund, Und hebt, von Wonne durchbebt, Die Gedanken aus ihren Schranken, Und thut die Wahrheit mir kund! Un twort. (Vernunft und Begeifterung.)

In des Aethers freundlich lachelnder Blane Cacht ein Siel uns, es winken die Sterne heran, Cugend, nimmer begleitet von nagender Reue, Bu ihr fahret der Wahrheit atheriiche Bahn,
Dorthin ichreitet Dernunft, die gesucht und gefunden, Mit ihr ichwebet die Cochter der flachtigen Stunden, Holbe Begeiftrung, die helle, fternigte Bahn.

Seft und leise mit abgemeffenem Schritte Wallt Vernunft zum hohen Ziele bin, Dorficht nur begleitet ihre Eritte, Und der ernst unwandelbare Sinn; Ewig bleibt fie in sich selbst gegrändet, Sie umfrahlt ein leuchtend helles Licht, Wo der Erden Umlauf sich einst rändet', Sprofte fie; die Welt gebar fie nicht.

Gleich wie der Aar in die Cafte fich schwinget, Durch die duftigen Wolfen wohl dringet Ju der machtigen Sonne heran, Schwebt bei der Sterne hinwinfendem flimmer hell die Begeistung in röthlichem Schimmer hin durch der Phantafie hebende Cafte, hin durch des Irrthums umnebelnde Dafte, Ju dem bestimmeten Wege heran.

Bei der Sonne majestätischem Scheine [Schimmer?] Eritt Vernunft die große Reise an, 3hre sichern Schritte fehlen nimmer, heller Glanz erleuchtet ihre Bahn.
Denn des Irrthums finstre Schatten fallen Erhellt ihr eignes Eicht sich dann,
Und so kömmt sie ohne je zu fallen
Bei der Wahrheit hellem Wege an.

Doch bei der Sterne sanst blinkendem Glimmer, Und bei des Mondes erleuchtendem Schimmer Schwebet Begeistrung allmächtig empor, Sanst von den nächtlichen Ecsten getragen, Ohne im wallenden Dunkel zu zagen, Binan durch die fternigten Ecste wohl schwirrend, Oft fich im dumpfigten Nebel vertirend Sin zu dem Wege, den Wahrheit erfor.

Und is mandeln die machtigen Beiden vereiner:

Und fo mandeln die machtigen Beiden vereiner; Sie umichliefit ein fanft begladendes Band.

Unnette v. Drofte, Bef. Werfe. IV.

12)

Wenn in der fighernden Nacht Duft Begeiftrung verrinnt, Beichet Dernunft ihr die machtig haltende Band. Schaut fle felbft bann zu talt auf die Menscheit hernieder, Sibt Begeiftrung, die heilige Cugend, Chranen ihr wieder, Und so schweben vereint fle zum ewigen Canb.

## Der Dichter. 43

Das MI der Welten unenblich umfreift, Im schwebenden fluge mein unsteter Geift, Wo führst du mich hin? Du gewaltige Macht, Durch Adume voll Dunfel, durch Weiten voll Nacht.

36 fabre Dich hin, daß Du ichaueft das Licht, Wohl abndet's Dein Bufen, doch fennt er es nicht; 3ch fabre Dich hin durch die Adume voll Nacht, Daß Du ichaueft die Klarheit in leuchtender Oracht.

Don leuchtendem Glang ift ihr Chron rings umbellt, Doch fern nur ein Schimmer erreichet die Welt, Dran labt fich das fleinliche Menschengeschlecht, Er beißt die Vernunft ihm, er heißt ihm das Aecht.

Drob freut es fich gnaglich, nicht abnend, daß hell Dem Cropfen auch fpruble ein ftrahlender Quell; Ein engendes Band hallt die Sinne ihm ein, Und Sonnenlicht wähnt es den färglichen Schein.

Doch regt fich zuweilen lichtburftend ein Beift, Die engenden Bande der Sinne gerreift Er machtig, durchbringet im fluge die Nacht, Es fcwindet der Nebel, er schauet die Pracht.

Begierig dann schlürft er den Strahlenduft ein, Und reget die Schwingen und senkt fich hinein, Berauscht fich in Gluthen und badet voll Euft Im Meere poll Cichtes die glübende Bruft.

Doch darf er nicht weilen, die Erde, fie zieht 3hn machtig gurud in ihr fleinlich Gebiet; Und fehrt er nun wieder, im Bufen fo warm, Wie scheint ihm bann alles fo farglich, fo arm!

Ihm traufelt das Cicht von den Sitt'gen, ihm glaht Das Seuer vom Auge, verachtend er fleht, Wie flolz fich das Dolf blaht beim armlichen Schein, Und hallt in errungene Klarheit fich ein.

Die Erde, fie hat ihn verloren, er lebt In füßer Erinnerung, die hold ihn umichwebt, Das Außen verwirrt und befremdet er ichaut, Doch drinnen da ift er fo innig vertraut. Drum nennet ihn feltsam und thöricht die Welt, Und fieht nicht den Glanz, der ihn freudig umhellt, Er höret es lächelnd, kein Cadel ihn drüdt, Er ift ja im Innern so glubend beglädt.
Dem Code schaut froh er in's blasse Gestächt, Er ift ihm ein Bote, er führt ihn zum Licht, Sein Geist schwingt fich fret in die Welten hinaus, Sie grüßt er bekannt wie sein heimisches haus.

13)

÷

## Der Philosoph.

finfter ziehen die Wolfen am Gimmel,

Lang'verhalltift des Cages Getämmel, Grabelnd wacht er noch bei dem Schimmer

Seiner Campe im einsamen Fimmer. Und er schaut mit forschendem Blide In die grauen Feiten gurude, Will erwähn viel bunfle Kunde

Uns der Alten belehrendem Munde. Und wohin die Blide fich wenden, Steht's geschrieben von tausend

Banben.

Dich befeelt ein unfterbliches Ceben, Don gewaltiger gand Dir gegeben. Doch will forschend weiter er dringen, Gleich den Alten nach Wahrheit ringen, Da viel Lichtlein den Schriften entfchlabfen.

Und die Hand ihm tanzend umhüpfen. Wo auch hin er fich grübelnd mag wenden.

Da die Cichtlein die Augen ihm blenden Selbst die Worte der weisen Alten Jest mit Erug und Edge nur wasten. Und wohin auch spähen die Blide, Halle's aus eignem Busen zurüde: Chorheit wohnt auch im grauen Scheitel.

Muer Menfchen Wiffen ift eitel. Und er fcreitet hinaus in's freie, Da umwehn ihn Cichtlein aufs neue, Wollen irren die feften Schritte; Er burchmanbelt ernft ihre Mitte.

44

Do fich hebt das Gebirg in bie-

Stelgt er finnend hinab in die Klüfte, Denn es ift, als ob es ihm riefe: "Mensch! die Wahrheit wohnt in der Ciefe!"

In der Bergichlucht verschlung'nen Wegen,

Strahlt ihm fern ein Schimmer entgegen,

Dabin lentt den Schritt er, obn' Grauen,

Doll Begier die Wahrheit gu ichauen.

Und es glabn in bemoofter Halle Ihm enigegen die Bergerpfalle, In gar feltfame formen fich windend Und viel heimliche Sprach' ihm verfandend.

11nd hervor im wogenden Dunfel, Strahlt es leuchtend hell wie Karfuntel:

Dich befeelt ein unfterbliches Ceben, Don allmachtiger hand Dir gegeben.

In verwunderfam fcilingenden Augen,

Schaut viel Kunden er noch, die nicht tragen,

Cief ergrübelnd die myfilsche Sprache In dem funkelnden Berggemache.

44"

14)

Ihrer Worte Deutung erwägend Und in innere Seele fich pragend, Sucht der Erdensohn zu ergrunden, Was die Erdfryftalle verfanden,

Ernft und fill mit innerer Wonne Rehrter wieder jum Reiche der Sonne, Doch im Bufen tragt er die Sprache Mus dem unterird'ichen Gemache,

Was im wallenden Fauberdunfel Ihm geleuchtet hell der Karfunfel, Was die glübenden Bergfrykalle, Ihm verfündet in moofigter Halle.

# Das befreite Deutschland.1) 46

1. Uns der Wolfe quoll der Chau herab

Und der Nachtwind fäufelt linder, Sorglos ruhn der Erde Kinder, Doch mein Auge nicht der Schlaf umgab,

Ungesehen rann die Chran' herab. — G Germanien, du felsen alt, Grauer Sohn des freien Norden, Did beherrichet feinbliche Gewalt, Bift dem fremden Manne worben.

2. 3ft der alte Mar dem Meft entfionn?

Cief von icheuer gurcht bezwungen Seinem feind zum Raub die Jungen? Cang, du arme Brut, entsich er ichon, Und der Sohn der fremde ipricht dir Bobn!

D des deutschen Berrichernammes Sprof

flohft bu feig in deine Ballen! Schauft voll gurcht vom hoben Raiferichlog,

Siehft dein Deutschland hülflos fallen!

5. Sieh, da ward es hell im Geifte mir.

Und ich sah von Glanz umfahen Eine Lichtgekalt sich nahen, Und wie flötenlispel klang es mir "Jängling! Denjchlands Schuygeik naht sich dir.

Um des frevlers haupt die Donner zieh'n, Werden treffen ihn im Lausche, Riederschmettern seine Stirne kabn,

Darum faffe Did; und laufde!"

4. Und da drang an mein begeißert

Ohr

Durch der nächtigen Cafte Stille Wildverworrner Stimmen Salle, Wie wenn fich aus wunder Bruft empor

Drangt des Schmerzens banger Schrei

horch, bas find die Bolfer, die er fching, Die verzweiflungsvoll in Retten Ihn belaften mit des Clends fluch, Uch! und fonnen fich nicht retten.

<sup>1)</sup> Aus einem fliegenden Blatt von der hand Unneitens. Die erfte Deröffentlichung dieses Gebichtes geschach in Old's "Monatsschift für theinische prophalische Geschichtsforschung u. f. w." III. Jahrg. 1877 S. 465. Der dortige Ubdruder gibt einige Verschiedenheit der Cesatten: I. 3. Sprachelos ruhn 9, Bist des fremden II. 2. flose Uar 4. Cang die arme Brut entsichen ichen ich v. 9. Deine Freiheitssonne. XIII 6. ich es und treu 8. O mein Daterland einst wirft du frei. — Unsere obenstehende Derston ift genau der Originalhandschifterit entnommen.

5. Und ein leifes Aechzen schlich berbei

Wie das Uch des Chränenmaden, Horch, das ift die Stimm'aus Säden — Wark Helvetien so groß, so frei, War dein Volf so edel und so treu: Weh! sie sansen die ber Schlacht,

Deine Sohne treu und bieder, Und mit ihnen fant in Codesnacht Ihre Freiheitssonne nieder.

6. Und wo Welfchlands reiner Alether glabt

Und ans voller Bruft ergoffen
Der Begeiftrung Chränen floffen,
Des Gefanges hell'ge Blum' gebläht,
Und der Geift im fahnen Bild gegläht:
Uch da fällt der Eris Schwert mit
Blut

Die Gefilde hell und golden, Und vor ihrer fadel däftrer Glut floh'n die Grazien, die Holden!

7. Und nun nahte leis ein traber Eaut,

Wie der Seufzer banger Sorgen, Horch, das ift die Stimm' aus Morgen; Ueber Deftreichs Haupt der Himmel

grant, Und in Abend ein Gewitter brant. — Und es naht der Sturm, er naht mit Macht

Wird verberbend fich ergiegen, Wenn nicht feines Schidfals graufer Racht

Ihn fein alter Muth entriffen.

8. Uch vom hohen Kaiserhaupte fiel Deutschlands edse Herrscherfrone; Und sie nahm mit frechem Hohne — Seiner wilden Ehrbegierde Spiel — Der Cyrann, ein langersehntes Alle. Deine Dölfer, franz, die treu dir glähn. Soll Germaniens Beherrscher siehen Dordem schlechten Mann aus Westen?

9. Und ein banges Wimmern fallt bie Euft

Wie die Klag' bei blaffen **Achen**, Horch, das ift die Stimm'ans **Weste**n; Schmeichelnd fährt, gehällt in Rebelduft.

Der Cyrann fie an des Abgrunds Aluft, Und fie beben wild entfett zuräch, Seh'n vor den enthällten Sinnen Jhres freiheitstaumels kurzes Gläck Eine Cruggestalt, zerrinnen!

10. Wo die Seine raufchend fich ergießt,

Baut den Chron auf taufend Ceichen Sich ber Morder fonder Gleichen, Um ihn der Derzweiflung Chrane fließt;

Schredlich haft du, Gallien, gebäßt! Deine Jelder find vom Blute rock, Ausgestorben deine Hallen Donnernd ist des Bourbouiden Cod Auf dein fündig Haupt gefallen!

II. Und nun Jubelflange mich umgiehn

Wie das Jandyen wilder Horden, Horch, das ift die Stimm' aus Morden! Undfie nah'n, fie nah'n die Aetier fühn, Her vor ihnen Glad und Freiheit

zieh'n; O Germanien! mein Daterland! Rief ich bebend vor Entjäcken, — — Als gelöscht von unsichtbarer Hand Schwand das Bild vor meinen Bliden.

12. Gleich bem Mebel, ber das Chal durchgencht,

Wenn er fampfend fich geftaltet Und manch' Duftgebild' entfaltet, Schnell zerrinnend die Geftalt erbleicht So das Bild vor meinen Sinnen fleucht. Udcht'ge Stille wieder mich umgab, Und die Sternlein blinften helle, freundlich lächelnd fah der Mond berah

Durch ber Wölfchen Silberwelle.

15. Doch mir losch des Bild im Bufen nicht,

Und wenn mit des Unheils Wathen Der Erynnien fadeln glabten, Strahlt' es bell mir mit der hoffnung Licht;

Spottend fah's die Welt und faßt es nicht.

Alber liebend hegt' ich es und werth, Und es fonnt' den fäßen Glauben, Ihn befreit zu sehn, den Daterheerd, Mir der Menge hohn nicht ranben.

14. Und fie nah'n', fie nah'n, die Retter fahn,

Dor ben Belben ftart aus Morben Slieh'n enriett die Aduberhorden; Ber vor ihnen Glad und freiheit gieh'n

Und entgegen Deutschlands Bergen glahn.

Maht der Brenn'i) und von der Wolga fern

Auflands Macht, in ihrer Mitte Beitreichs Berricher, feinem Bolf ein Stern,

Und der Wogenfohn, der Britte.

15)

15. Ø Germanien, meine Beimath

Sieh, der Ciger flieht vom Raube, Und mich taufchre nicht mein Glaube; Der Milmächtige hat erhört mein Sieh'n

Und dies Auge hat Dich frei geseh'n! Doch verzeih' der Chrane, daß fie rinnt.

3ft gleich frei Dein Arm von Retten, O Germanien, Du Gelbenfind, Ronnteft felber Dich nicht retten . . .

16. Doch im Bergen beiße Dantbarfeit

Weih' zum Preis der edlen Aetter 3ch der Nachwelt diese Blätter, Daß vernehme es die ferne Zeit: Deutschland ward burch euren Arm befreit.

Blutend fioh vor euch das Rauberheer,

freiheit fehrt zum Daterheerbe Und fein Frankenfußtritt (chanbet mehr

Unfre beil'ge beutiche Erbe!

Unruhe.

47

Januarifebruar 1816.

ţ

Eag uns hier ein wenig ruhn am Strande, foibos' Strahlen spielen auf dem Meere. Siehft du dort der Wimpel weiße Beere? Reif'ge Schiffe zichn zum fernen Strande.

2.

Ich wie ift's erhebend fich zu freuen Un bes Ozeans Unendlichfett, Rein Gebante mehr an Mag und Adume Ift, ein Siel, gestedt für unfre Cräume, Ihn zu wähnen durfen wir nicht ichenen Unermeßlich wie die Ewigfeit.

<sup>1)</sup> Der Brandenburger, d. i. die Preugen.

3.

Wer hat ergrandet des Meeres Grenzen, Wie fern die schamende Woge es treibt? Wer seine Tiefe, Wenn muthlos fehret Des Sentblers Schwere, 3m wilden Meere Des Unters Actiung vergeblich bleibt?

в.

Möchteft du nicht mit den wogenden Seglern Kreisen auf dem unendlichen Plan? O ich möchte wie ein Dogel flieben, Mit den hellen Wimpeln möcht ich zieben Weit, o weit, wo noch fein fußtritt ichallte, Keines Menichen Stimme wiederhallte, Noch fein Schiff durchschnitt die flächt'ge Bahn.

8.

Und noch weiter, endlos, ewig nen Mich durch fremde Schöpfungen voll Euft hinzuschwingen feffellos und frei, O das pocht, das glaht in meiner Bruft. Raftos treibt's mich um im engen Ceben, und zu Boden draden Raum und Zeit, freiheit heißt der Seele banges Streben Und im Bufen tönts Unendlichfeit.

6.

Stille, ftille, mein thörichtes Gerg, Willft du denn ewig vergebens dich fehnen, Mit der Unmöglichkeit hadernde Chranen Ewig vergießen in fruchtlosem Schmerg?

?.

So manche Euft kann ja die Erde geben, So liebe Freuden jeder Augenblid, Dort ftille Herz dein glähend heißes Beben, Es gibt des Holden ja so viel im Ceben, So juge Euft, und ach, so seltnes Glad.

8

Denn selten nur genießt ber Mensch bie Freuden, Die ihn umblun, fie schwinden ungefählt, Sei ruhig Berg und lerne dich bescheiben, Siebt foibos! heller Strahl dir teine Freuden, Der freundlich schimmernd auf der Welle spielt?

9.

Lag uns heim vom feuchten Strande tehren, hier zu weilen, freund, es thut nicht wohl; Meine Craume braden ichwer mich nieder, Uns der ferne flingt's wie Heimathslieder, Und die alte Unruh' fehret wieder, Lag uns heim vom feuchten Strande fehren, Wandrer auf den Wogen, lebet wohl!

10

feffeln will man uns am eignen Herbe! Unfre Sehnsucht nennt man Wahn und Craum, Und das Berz, dies kleine Alampchen Erde, Hat doch far die ganze Schöpfung Naum.1)

 $\langle \mathcal{V}_{\prime} \rangle$ 

## Denusmagen !) (D) 51

- 1. Ein Bofenblatt vom Bufenftrauß ziel vor der Gräfin Schuh;
  Da lacht fie in die Racht hinaus:
  "Gläd zu! mein Blatt, Gläd zu!
  Und lag dich's nicht verdrießen,
  Du Blume Clebesluß,
  Du liegh zu meinen fäßen,
  Du liegh an meinen Bruft."
- 2. Sie spricht so wild, fie lacht voll Hohn,
  Und doch so matt und weich;
  Der Gatte schläft wohl lange schon,
  Das Schloß fleht od' und bleich;
  Der Buhle ist gegangen,
  Die Wang' ist ihr so hels.
  Was will sie noch verlangen?
  Uch, was sie selbst nicht weiß.
- 3. "In gold'nem Rafig fing es fich, Das muntre Bogelein; Best ftellt man Aofennes' um mich, Ich trete fahn hinein.

Den Gatten nuß ich haffen; 
D Buhle! lieb' ich Dich?
Ich mag es minmer faffen,
Es ift fo schauerlich."

4. Die Baume schütteln fill das Saupt,
Es regt fich das Gestäuch;

Es regt pa das Gentana; Ein Bläthenschwarm, dem Beet geraubt, Erfällt die Kätte gleich:

Erfällt die käfte gleich; Sich in der koden Prangen Ein Denuswagen fängt; "Uch, armer Schelm, gefangen! Schau, wie's in Schlingen hängt." 8. Mit ihren fingern goldberingt, köst sie das Caubenpaar,

Da schwirrt es, wie die Mude fingt, Dernehmlich durch ihr Haar: "Ich fonnte Dich verrathen." — — Mein Gott ! wer ift, der spricht? — Da weht es wie durch Saaten: "Allein ich thu! es nicht."

<sup>1)</sup> Orgl. Dentiche Aundichan VII 217.

3) Die Blathe des Eifenhuts enthalt unter ihrer hande zwei fleine Gebilde, welche an Dogelchen erinnern. Daher im Bolfe der Rame Benuswagen, weil die Liebesgörin mit zwei Caubchen ober Sperlingen fahrt.

6. 3hr ichaubert und dieBlume finft, "Critt ungestraft hervor!"
So ruft sie bed, ihr Auge blinft, Da zittert's hell empor.
"O Herrin, wende, wende, Die Codesnacht ist heiß,
So buntel ist das Ende,
Mein Jesu!" achzt es leis'.

7. Die Gräfin regt den schönen Mund, Doch feine Cache schallt;
Sie wandelt um des Gortens Aund Und durch des Parfes Wald;
Sie will das Haupt erheben,

— Die Stirn ift. ihr so naß, —
Sie fieht und will nicht beben,

— Muein sie ift so blaß. —

8. Da zieht es wie ein fenerftrahl Durch die Gemächer dort; "Was will das Licht in meinem Saal?" Die Dame schreitet fort; Da schläpft's mit schenem Critte Durch's bindpende Bevier. Die Gräfin fennt die Schritte:

,

9. "Mein Gott, wie habt 3hr lang permeilt!"

"Cenore, ich bin bier."

Auft die, vor Angft noch bleich. Da naben Critte: "Eilt, o eilt, So eben sucht man Eucht. "Was hat man benn zu fragen, Was gibt's zu Nacht für Noth?"
"Berrin, laßt Euch sagen, Der alte Veit ift tobt!

10. Oft lag er ftill im Codestampf, Oft fprach er gar nicht mehr, Dann riefer wie aus inn'rent Krampf So tief und bie Grafin fprechen, O ruft fie, wedt fie auf! Ch' fann mein Herz nicht brechen, Mein Jefu, achzi' er auf.

11. Man zauberte, man ftand und

fand, Da griff in Wahnes Hauch Des Alten darre Unochenhand Nach einem Bläthenftrauch, Den jängst der Sturm gebrochen, Und sprach in irren Weh'n: Du hast noch nie gesprochen Und kanns mich doch versteh'n.

12. Er sah ihn mit dem tiefem Blid'
So lang' und schaurig an;
Er sprach so leis in sich zurüd,
Dann lag er kill und sann;
Er brüdt ihn an die Wange:
Maria, Königin!
Mein Gott, wie lange, lange!
Sein Ceben war dahin.

15. Was wollte boch der alte Mann?

Ihr habt ihm nie vertraut.\*
Die Grafin blidt fie eifig an;
Die Jofe schweigt, ihr graut.
"Ich will ben Alten sehen,
Cenore, folge mir."
Und durch das Dunkel gehen
Die Beiden für und für.

14. Wie eine graue Aloe, Gebrochen von der Zeit, Die ftarren Augen in die Höh', Das war der alte Veit. An feinen Wangen fliehen Die Bläthentauben hin, Und blaue Vöglein ziehen Auf weißem Grunde hin.

is. Wer hat geftort ben Blumenzug, Ein Caubenpaar entführt,
Dort, wo die Blathe wie im flug,
Den tobten Mund berührt?
Und hatt'ft Du nicht gefcwiegen
Dor fieben Monden icheu,
Du hatteft mögen ftegen,
Aun aber ift's vorbei.

16. Die Berrin ichaut wohl unverwandt,

Doch (pricht fie gar fein Wort; Sienimmt den Zweig aus feinerhand, Sie schreitet langsam fort. "Ihr Jofen, löst den Schleier, Das Haupt ift mir so schwer." Sie tändelt mit der Ceier, Allein sie fingt nicht mehr. 17. Wille Du die Herrin sehn do schau, Sie liegt so schön und bleich, In threr weißen Band den blau Geheimnigvollen Zweig. Die Cauben schweigen fille, Der Gatte finiet und weint, Und durch der Schleier Hälle Die Morgenröthe scheint.

#### Lied.1)

54

Als ich ein Unabe forglos, unbewußt, Aur kannte meiner Jugend reine Freuden, Da legte fill in meine garte Bruft Mein Dater früh die Stüge kanft'ger Ceiden. Mein Kind, was auch Dein Ceben fchlägt, Gedenke ftets in Cuft und Schmerzen: Dein Gott und Berr, der all die Welten trägt, Er trägt auch Dich an feinem Bergen.

Und als die Seuch' in meine Berbe tam, Und mit dem Scheiben meiner kleinen gabe Auf immer mehr die Hoffnung Abschied nahm Don meiner Ciebe schmerzlich scher Gabe, Da sann ich zweifelnd, aufgeregt Dersenkt in rüber Uhnung Schmerzen: Mein Gott und Herr, der all die Welten trägt, Crägt der auch Dich an seinem Bergen?

Doch zitternd heb' ich dankerfällt ben Blid, Denn wie die Sonne aus des Rebels Wiegen 3ft meines Cebens allerichonftes Glad Mir aus der dunkeln Jufunft aufgeftiegen; Und jubelnd fprech' ich tiefbewegt, Rur Wonne kennend, feine Schmerzen: Mein Gott und Herr, der alle Welten trägt, Der trägt auch mich an feinem Herzen.

21 die Mutter. 1841/42 net

Ud, meine Gaben find gargeringe, Es hinft um vierzehn Cage nach Und trägt gar lächerlich fleine Dinge, Mein Namenstägelchen, bann und

(domad)

Ein homdopathisch Warfichen vor Ullen, Das ich ant Munde mir abgespart,

Und auch die Kaftanien find fleißig gefallen, Und fleißig haben wir fie bewahrt.

1) Wahrscheinlich auch von ber Dichterin als Brudftud aus einer projektirten Oper componitt.

Digitized by Google

18)

Mur einmal fahn die Kinder mich fammeln,

Und hörten, es fei far die Großmama, Da hätteft Du febn foll'n frimmeln und frammeln

Die fleinen Singerchen, bier und bal

Die faulen haben fie nur gebraten, Und alle die guten gelegt bei Seit', Und fonnten faum der Cuft entrathen, Bu febn, wie fich Grofmatterchen freut.

But find die Kinder, ich fag's auf's

Reue,

Deinimmer in gartlicher Liebe gedent, So mein' ich benn, dies Scharflein ber Creue,

SeiDir auch beute bas liebfte Gefchent.

19)

mit Geschenten.

21 + + +1) not Inquel with

#### Die beiden Twerge.")

Rimm's nicht fo genau, geliebtes Kind, Wenn bie beiden gran gefchmadtens) Ungben Much ein wenig icheel und budlicht find; Diener find fie pon gar feltnen Gaben. Ewig offne Mugen machen treu, Und der Mund tann weise Spruche fingen Sonft der ird'ichen Rabrung frank und frei. Denn es fehlt bie Gurgel gum Berichlingen. Edle Warfel in des Schidfals Band Werden fie nur ftets zur freude ichallen. Sie verlieren niemals den Verftand, Sind fie zehnmal auf den Kopf gefallen; Und beflegt im Kampf fleht man fie nie, Jeder fall muß mit Criumphe ichließen, Reine Mieberlage gibt's far fie; 3mmer fiehn fie tapfer auf ben fagen. -Was fie find, fie bringen's Jedermann, Blad und ichnellen Croft in flacht'gen Leiben, Darum, Ciebfte, fieb fie freundlich an, Nimm's nicht fo genau mit diefen Beiben. -

9) Die nachstehenden Derfe find eber einem Aathlel als einer Erflärung gleich; welche Uri Zwerge oder Unnftiguren alle die gerühmten Dorzäge enthalten, wisen wir und die wir drum frugen, nicht anzugeben.

3) ober "ungeschidten"?

<sup>1)</sup> Die folgenden fleinen Begleitgedichte finden fich auf einem gang und gat germitterten Blatt, defien Aufleite eine Ginladung zu einer "Matines musicale" bei frau Mertens enthalt. Dielleicht find auch die Geschenfe far diese freundin bestimmt gewefen.

IJ.

Müge und Kragen.

Helle Bander, ihr sollt die liebe Stirne umwehen, Zarte Schleier ihr sollt hallen die treuefte Bruft! O, fo mögen die Götter der Clebe und Creue euch segnen, Mit der magischen Uraft flählen das schwache Geweb, Daß die Schleier ein Schild des Lebens, so mit das Liebste, Daß ihr Bander im Wind immer nur flätert von mit,

Ш.

Der Ring mit dem Spiegel.
Ich reiche Dir den Zauberring;
Wo fich die hande trauen,
Schau festen Blides auf das Ding —
Willst Du mein Liebstes schauen.

IV.

Der Perlmutterring.

(Mit einer eingeschnittenen Aose.) Die Muschel darf sich um die Perle schlingen, Drum hat dies Bruderhand Dir sill bestimmt. Und eine Aose darf man der wohl bringen, Die gern aus jeder Brust die Dornen nimmt.

V.

Mapoleon.

hier haft Du, Freundin, den Napoleon; Es ift Dein Held, ich wußt' es immer ichon, Doch willst Du wiffen, was ihn dete gemacht — Er nahm fich mit dem Siegel nicht in Acht.

VI.

Der facer.

Nimm mich, freundliche Hand, ich will getreulich Dir dienen, Wenn der farfaftische Spott fein auf die Lippe fich ftehlt; Wenn beim Dampfe des Chees, beim Gesumme nichtiger Rede Morpheus' (chaufelnder Urm [zärtlich umschlungen] Dich hält; Über vor Ullem, wenn Stolz und Stolz im Kampfe fich naben Und der prahlende Wind nun zum Orfane erwächst.

VIII.

Das Büchelchen.

Dies Bachlein nimm mit mildem Sinn; Jwar ift's im Grunde leer — Und doch ift gar was Liebes drin, Schau nur bedachtig her. Drama Leim.

Bertha.

Crauerspiel in drei Aufzügen.

(Bruchftück) 1814.

## Personen.

Reichsgraf.
Reichsgräfin.
Bertha, ihre Cöchter.
Gordelia, ihre Cöchter.
ferdinand, ihr Sohn.
Minister.
Ministerin.
Laurette, ihre Cochter.
Eduard felsberg, reisender Musikus.
Graf Reihersdorf.
Graf Hellbronn.
Marco Godowesi, Kammerdiener.
Katharina, eine alte Wärterin.
Ein Bauernmädchen.
Dienstoten.1)

Untonio, Marquis pon Montebello.

Caffandra von Montebello, feine Gemahlin.

Don Giovanni.

Donna Cordelia. Donna Blanca.

Guilelmo, reifender Muficus.

Ulfonfo, Marquis von Boccaffano, Bruber bes Marquis.

Eleonora von Boccaffano, feine Gemablin.

Donna Elmira, ihre Cochter.

Claudina, Kammermadden ber Donna Blanca. Cherefina, Kammermadden ber Donna Corbelia,

Celia, Kammermadden der Donna Elmira.

Anger, Nammerdiener des Don Giovanni. Das Stad felbft trug den Citel: "Blanca oder die Alpen."

<sup>1)</sup> Die vorstehenden Oersonen find diejenigen, welche in dem Crauerfpiel wirflich auftreten. Die Dichterin hatte beim Beginne ihrer Arbeit folgende Benennungen angenommen:

# Cefter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Gefprach zwischen Donna Corbelia und Donna Bertha. Carbelia sucht Bertha von ihrer Liebe zu Eduard zu heilen auf eine febr unbelliate Art. Corbelia fidt an einem Schirm, Bertha fingt bei einer Barfe.)

Bertha. Um bellen Gewässer der spiegelnden fluth Da fieht eine freundliche Butte,

Draus tritt bei des Morgens erneuter Gluth Ein Madden mit wantendem Schritte.

Sie schauet mit trauernden Bliden umber Und nieder zum Anger sich büdet, Masliebchen und Deilchen und Blumelein mehr

Mit zitternden händen fie pflücket.

Sie windet ein duftendes Kränzchen daraus, Wirft's in die krystall'ne Helle, Schaut dann in die bläuliche ferne hinaus Und dann in die filberne Welle.

"Wie ist mir so weh, was durchbebt mir die Bruft Mit unbekanntem Verlangen!

Es füllt mir die Seele mit inniger Luft Und doch mit unendlichem Bangen.

Ich blühte so frisch wie die Kose im Mai, Wie das Kränzchen, das ich gewunden, Es flohen im rosigten Schimmer vorbei Die leichten, ätherischen Stunden.

O weh, verbleicht find die Wangen nun, Derwandelt das Kächeln in Chränen, Es läßt mich nicht weilen, es läßt mich nicht ruhn,

Mich treibt unbegreifliches Sehnen.' Die wenigen fibrigen Blimelein dann

Ergreift sie mit thränendem Blicke, Drückt seite dem klopfenden Busen sie an Und wankt in die Hütte zurücke.

(Sie bleibt nachdenkend auf ihre Barte gelehnt.)
Corbelia. Geliebte Schwester, sieh den Schirm doch au,
Ob er nicht hübsch wird; vom Altare schlägt

Die rothe flamme lodernd in die Höh', Und in die Wolken dringt der dicke Rauch. Ein Dogelheer durchflattert ängstlich dort Dom Dampf umnebelt die getrübte Luft Und sucht der heißen Wolke zu entstiehn. Um fuße des Ultares knieet still Und demuthsvoll die junge Priesterin. Diel Unsdruck hat ihr heiliges Gesicht; Sieh nur die seuchten Ungen an; gewiß Ich habe recht natürlich es gemacht. Meinst du nicht? Doch Du hörst mich wieder nicht, Bist ganz zerstreut, ich bitte Dich, sieh her, Sieh meine schönen, bunten Bilder an, Sieh das Gebilde meiner seissen hand, Bertha!

Bertha. Was sagft du? Sagtest Du etwas? Corbelia. O, fieb mich nicht mit diesem Blide an, Dem stillen, trüben, der das Berz mir engt. Zwar nimmer war so heiter Dein Gemuth Wie mein's, das keine bange Sorge kennt Und nur im Kreise holder Häuslichkeit für fich und seine stillen Pflichten lebt. Doch wie seit ein'gen Wochen ernft und dufter, So fah ich nimmer Deinen scharfen Blid. Im Winkel trauert einsam Dein Geweb', Nicht mehr gefördert von der fleiß'gen Band. Und ftundenlang wallft einfam Du umber Im sonn'gen Garten, setzest dann Dich nieder, Schanst unbeweglich auf den Boden bin, Uls wolltest Du die Körner Sandes zählen, Und spielest mit den Singern, seufzest tief; Huch rinnt oft unbemerkt vom Auge Dir Die Chran' berab auf den beblumten Rafen. So hab' ich oftmals trauernd Dich gesehn, Wenn Deine Chränen rings den Boden netten, Und trübe Schwermuth im Geficht Dir lag. Allein Du fahft die bange Schwefter nicht, Sah'st nur Dein eig'nes, inn'res, tiefes Ceid Und blicktest starrend in die blaue ferne, Und auf den bunten, blumenreichen Rasen. Dann schlich fie traurig, unbemerkt von dannen, Wohl wiffend, es vergröß're nur Dein Leiden Und mach' noch ftiller Dich, zurückgezog'ner, Wollt ich Dich mit vorwitigen fragen qualen, Und schloft mich trauernd dann in meine Kammer Und weinte bitt're, heiße Schwesterthränen. Allein Du hörft nicht.

Bertha. Ja, ich hore, Liebe; Allein Du irr'ft Dich, ja gewiß, Du irreft. Corbelia. 3ch irre? Mein gewiß, ich irre nicht! Und fagft Du's, meinen fragen auszuweichen. D, jedes Deiner Wort' ergreift mein Berg Derwundend es, wie scharfe gift'ge Dolche. Du willft dem treuen Schwesterbergen nicht Dertrauen, was die Seele schwer Dir drückt? Das kommt von Deinem allzuvielen Denken Und langen Wachen und Alleinesein. Doch wenn Du wolltest an Dir gleiche Seelen Dich schließen, eine traute freundin mablen, Wenn and Cordelia nicht, Deine Schwefter; Denn nimmer tann mein ftilles, muntres Wefen Wohl Deinem hohen, ernften Beift genügen. Doch willig übertrag' ich meine Rechte für Deine werthe Auh' an eine Undre.

Bertha. Du bist mir lieb und werth vor allen Undern. Mein Cordden, theure Schwester meiner Seele, Durch aleiches Blut mir nicht allein so theuer, Unch durch dies Berg, so fanft, so liebevoll. Wenn ftille Craner meine Seele dructe Und ich es einem Wesen konnte klagen, Wie follt' ich von der Schwester mich entfremden, Dom felben Schoof geboren, mir verbunden Durch alle heil'ge Bande der Matur, Und fremden kalten Herzen es vertraun! D Theure, oft feh' ich Dein ruh'ges Leben, Dein frommes, unschuldsvolles, stilles Wandeln Mit trüben Bliden an, und mochte gerne Dir gleich thun, aber, ach, ich kann es nimmer! Mein Beift ift unftat und hinweggezogen Wird er gewaltsam wie von Meereswogen.

Corbelia. Zu männlich ist Dein Geist, strebt viel zu hoch Hinauf, wo Dir kein Weiberauge folgt;
Das ist's, was ängstlich Dir den Busen engt
Und Dir die jugendliche Wange bleicht.
Wenn Weiber über ihre Sphäre steigen,
Entstlichn sie ihrem eignen bessern Selbst;
Sie möchten aufwärts sich zur Sonne schwingen
Und mit dem Aar durch dust'ge Wolken dringen
Und stehn allein im nebeligten Chal.
Wenn Weiber wollen sich mit Männern messen,

Unnette p. Drofte, Bef. Werte. IV.

So find fie Zwitter und nicht Weiber mehr. Zwar bist Du, Bertha, klüger viel wie ich, Denkst tiefer viel, bist älter auch an Jahren, Doch glaube dieses Mal nur meinen Worten, Das gute Weib ist weiblich aller Orten.

Bertha. Ich glaube Dir, Du autes Mädchen, gern;
Doch ist es das nicht, was die Seel' umdüstert.
Es ist ein weiches, trauriges Gefühl,
Was von dem bangen Unge Chränen heischt.
Dacht ich einst höher, 's war ein schöner Craum,
Er ist verschwunden, ewig nun dahin
Und ließ mir die Erinn'rung nur zurück,
Jetzt hebt's mich nicht auf Schwingen mehr enwor,
Es drückt mich nieder, macht mich muthlos, krank!
Sei ruhig, Kind, es wird schon bald sich geben.
Ich glaub', es thut die schwäle Sommersust,
Die ungewohnte Kinge dieses Jahr's.

Corbelia. Gib nicht der heitern Sommerluft die Schuld; Das Cräumen trägt fie, das einsame Wandeln. Sak Deine Band die feine Nadel führen, Und unter ihr entbluh' ein icones Bild. Wenngleich im Unfang Dir es widerstrebt Und Dich binwegreift von dem blanken Rahmen: Du förderteft ichon früher folches Werk Und fertigteft manch schönes Prachtgewand Mit funftgeübter Band, eh' noch der Gram Die Wange Dir umschattet' und den Blid. Wenn ich bei meinen garten Bildern fige, Betrachtend fie mit inniglicher Luft, Die iconen Schirm' und flatternden Gewänder. Die ich verfertiate mit eig'ner Hand, Dann ftrahlt die freude von den Ungen mir, Und es bestügelt sich die leichte Madel, Um mehr zu schaffen noch der schönen Urbeit. O füße Bertha, herzensliebe Bertha, Du würdest ficher deffen Dich erfreun.

Bertha. Sind Deine seid'nen fäben stark genug, Aus sinsterm Bergschacht den versunk'nen Schatz Hinauf an's helle Cageslicht zu ziehn? O Corden, was dem Einen wohlthut, senkt Den Undern tiefer in die Schwermuth hin. Bei Deinem farbigen Gewebe kann Ich keine Aube sinden ganz allein. In meinem stillen Craumen liegt mein Glück. Ich hab' auch meine schönen, zarten Bilder, Doch trag' ich in dem vollen Gerzen sie, Und nicht auf Schirmen und buntfarb'gen Kleidern. Bei meiner Karfe leisen, süßen Conen Siehn sie in langer bunter Reih vorüber Und laden mir das Aug' des innern Sinn's.

Corbelia. O Deine Harfe, o die mordet Dich,
Und tont mit ihren filberhellen Saiten
Dir diese Craume in Dein banges Herz!
Wenn oftmals traulich wir ein Weilchen tosen,
Und munt'rer Du dann scheinft, die Stirne heller,
Dann greifst Du plöglich in der Harfe Saiten,
Und trüber wird Dein Blid, Du singst das Lied,
Dom Hüttenmägdlein, singst es immer wieder
Und lullest Dich in sinstre Schwermuth ein.

Bertha. Laß mir die übrigen, die wen'gen Blümlein Aus meines Lebens früh gewelktem Kranze. Es sind die einz'gen, wen'gen, die mir blieben; Drum schließ' ich sess sen die wunde Brust! Sieh, meine Harfe ist mir jeht mein Alles, Das, was Dir Deine sarb'gen Bilder sind, Sie tönt mir Ruh in meine kranke Seele Und thauet Balsam in die Wunden mir. Wir lieben stets und suchen ja am meisten Des Frühlings erste Kinder und die letzten, Die uns der Herbst beut; denn es sind die einz'gen, Die uns noch übrig bleiben; darum suchen Wir emsig auch und pstegen sorgsam sie Und trauern, wenn sie welken, ihnen nach. Ich bitte, Cordchen, laß mir meine frende.

Corbelia. O diese Blümlein hauchen süßes Gift Und bleichen Deine frischen Rosenwangen. Bertha. Ja, hingebleicht find meine Aosenwangen Und hingeweltet meines Lebens Rosen,

Um nimmer, nimmer wieder aufzublühn, Und ließen nur den Stachel mir gurud.

Cerbelia. Was sagteft Du da? Bertha. Nichts, ich bitte Dich,

Lag Deinen Schirm mich sehn, ich find' ihn schön Und möcht' auch wohl solch kunstreich Wert beginnen. Corbelia. Und willst der Schwester Deinen Kummer bergen? Bertha. Wift' ich es, was mir fehlt, Cordelia,

Ich ward' es Deinem treuen Blid enthällen

Und Crost mir suchen an der Schwester Bruft, Allein, gewiß, ich weiß es nicht, Beliebte, Doch rührt es sicherlich von Krankheit ber; Denn glaube mir, ich bin nicht recht gefund. Berftrenung nur, Cordelia, Berftrenung, Die wird mir wohlthun, Du haft wirklich Recht. Ich bitte, lag uns von was andrem reden. Was scheint Dir von Canrette, der Confine? Corbelia. Recht artig icheint fie mir, recht wohlerzogen Und auch recht lieb und hold. 3m Unfang zwar Schien zu verschloffen mir ihr Blid, nicht g'nugfam offen Die Miene und zu überdacht die Worte; Allein ich that ihr Unrecht. Sanft und gut Ift ihr Gemüth und ohne Crug die Worte; Im Sinne wohnt kein falsch, wie ich es wähnte, Und gut bin ich dem Mädchen schon von Berzen. Kommt fie nicht arglos Jedem gleich entgegen, Wie wir es gerne sehn und selbst es thun, So dent', fie ift am Bofe auferzogen Do Miftrau'n, talte Dorficht Sitte ift. Und ftill und fern, wie wir, vom Stadtgerausche, So lebten wohl nur wenig Grafentöchter, Darum verzeih' ich ihr den Schleier gern, In den sie hüllte die Nothwendigkeit Und den fie willig ablegt bei der freundin. Allein Du schweigft? Scheint Dir nicht alfo, Bertha? Bertha. 3ch habe wenig fie bis jett beachtet; Much scheint mir das, was Dir im Unfang schien. Doch thu' ich ihr gewißlich Unrecht, will Mich ferner fefter an fie ichließen, febn, Ob fie die glatte Hülle von fich streift Und fich als meines theuren Oheims Cochter, Uls unf're nahe Blutsverwandtin zeigt. Es widersteht mir wirklich ihr Besicht, . Doch sag ich's noch, ich thu' ihr sicher Unrecht. Corbelia. Du thuft es ficerlich, und zwar recht großes. Bertha. Ja, nimmer kann des theuren Onkels Cochter, Das einz'ge Kind von unf'rer gut'gen Cante, Das mind'fte falich in ihrem Bergen hegen, Wenn nur die fleinfte Mehnlichkeit der Eltern Dem Kinde eigen. O wie freut' er fich Und wir uns, als so plotslich, unvermnthet Er in den Saal trat. Bruder, liebe Schwester!

So rief's, und in den Armen lagen sie Einander, weinten dann vor Frende.

Cordelia. Ja, selbst des Bruders ernstes Auge heitert'
Sich auf und strahlte ungewohnte Frende,
Als nun "mein Ferdinand, mein guter Junge!"
Ihn nannt' der Onkel und an's Herz ihn drückte.

Bertha. Und Caura?

Cordelia. O, die war noch fremd, und stand
So kalt und freudlos da, als käme sie
Don ungesähr hinzu bei diesem Jubel
Und wünschte nur, sie könnte sich entfernen

Mit auter Urt; doch fieh, da tommt fie felbft.

Zweite Scene.

Laurette. Gi fieh doch, guten Morgen, liebe Kinder, So früh schon auf, schon fleifig bei der Urbeit? 3d mahnte End noch schlafend, wollt' End wecken, Und folich mich leise drum in Eu'r Gemach. Da fand ich leer die Betten, od' die Timmer Und ausgeflogen schon die Bögelein. Dann fucht' ich lang vergeblich Ench im Garten Und find' Euch endlich hier in diesem Zimmer. 's ift unverzeihlich, fo den schonen Morgen Im dumpfen, oben Simmer gu vertrauern. Es ift so heiter, ift so hell da draugen, Und auf dem Grase perlt so frisch der Chan. 36 bitt' Euch, tommt mit mir hinaus in's freie. Bertha. Kaum hatt' ich es gedacht, daß unfre Caura So früh fich in des Morgens Kühle waate. Ich glanbte, Ihr vom Hofe kenntet nimmer Des Morgens stille Reize und des Ubends Und achtet' auch nicht unf're ftillen freuden, So wenig, wie die Euren wir beneiden. Laurette. Da irrft Du, theure Bertha, in der Stadt, Un Bofen, in Palaften und in Butten Und überall, wo gute Bergen schlagen, Da wohnt auch unvergänglich noch der Sinn für der Matur geheime, reine freuden. Blaubft Du, wir konnten ganglich von ihr scheiden Und jeder Keim erfturb' in unfrer Bruft? Doch weil wir nicht ihr füßes Wirken kennen,

So können wir uns auch nach ihr nicht sehnen. Allein, wenn sie sich unsern Blicken zeigt, Erwacht der mächt'ge Crieb in unsern Busen, Und liebend sinken wir an's Mutterherz, Und höher, höher hebt sich uns re Brust, Im Dollgenuß der ungewohnten Kust.
Komm, liebe Bertha, komm, Cordelia!

Corbelia. Will meine Schwester Bertha Dich begleiten, So will ich willig sie Dir überlassen. Allein ich kann gewiß nicht, sieh mein Schirm Wird gar nicht fertig.

Laurette. O hausmutterden,

Das viele Sitzen schadet der Gesundheit, Und frische Luft ift ihr zuträglich; tomm!

Corbelia. Sieh, Bertha ist viel klüger und erfahrner, Als ich, weiß besser viel zu reden, Ist älter, angemesser Deinen Jahren. Wie wär's so lieblich mit der holden Bertha, Die dorten sitt, mit dieser Bertha, mein ich, Der sinnenden —

Laurette. Hörst Du, wie sie Dich lobt? Bertha. O ja, ich höre, habe auch nicht nöthig. Mich zu vertheid'gen, denk ich; 's glaubt doch Niemand. Corhelia. Ich mein' es müßt' besonders lieblich sein.

Corbelia. 3ch mein', es mußt' besonders lieblich sein, In der Gesellschaft dieser holden Bertha

Den blumenreichen Garten zu durchwandeln. Laurette. Ich feb', Du willft nicht mit; doch fage mir,

Was hast Du denn so Eiliges im Werke? Und seit wie früh blinkt in der Hand die Nadel? Corbelia, Ich stide einen Schirm von weisem Utlas

Und feit der frühen Cerche erstem Con führt meine hand die blante Nadel schon.

Aurette. 's ist wohl Dein Lieblingsvögelein, die Lerche, Weil sie hold und heiter ist, wie Du.

O wärst Du doch so sorglos auch wie sie
Und glichest ganz dem lieblich heitern Bilde,
Dann duckest Du nicht bei dem Rahmen hier
Und sorgtest ängstlich, wie den Schirm Du endest.
Du würdest schnell die dumpse Stube meiden

Und eilen hin durch die beblümten Weiden. Corbelia. Doch fieh nur, viel noch, viel der Urbeit fehlt Und flaubig wird der Schirm mir in den Händen. Laurette. Laß sehn! O nein, welch wundersam Gebild!
Wie können Weiberhände solches schaffen!
Ich bin doch auch des Rahmens nicht unkundig,
Und fertigte manch' blendendes Gewand
Mit fleißiger und kunftgeübter Hand,
Daß höchlich all' der ganze Hos es lobte
Und selbst der Fürstin scharfes Kennerauge
Mein kunftreich Werk bewunderte und ich
Mich stolz der Aadel Meisterin schon glaubte.
Ullein solch ein lebend'ges, zartes Bild,
Das so das Unge anspricht und das Herz,
Dollendet' nimmer ich in Jahresfrist
Mit aller Müh' und aller Sorgsamkeit.

Corbelia. Es ist für eine liebevolle Mutter. Darum begann ich es mit Liebe, förd're Mit Liebe es und so gelingt es mir.

Laurette. Aun ist's begreiflich mir, wie's Dir gelang.

Und liebevoll wird sie's mit Liebe lohnen,
Das kindlich fromme Psand des stillen Dank's.
Es sind des Dankes Chränen, Deines Dankes,
Die hier dem Aug' der jungen priesterin
Entgleiten und den hellen Schleier netzen,
Und diese Flamme, die so rein und hell
Don dem Altare in die Böhe lodert,
Das ist Dein heiliges Gebet zu Gott,
Dein stilles sür der Mutter theure Wohlsahrt.
Aicht eitle Kunst erschuf dies schöne Bild,
Es schus ein kindlich herz sür eine Mutter.
Doch sage mir es an, wer sehrte Dich,
Dein volles Herz im holden Bild ergiessen?

Sorbelia. Im Kloster zu Crient, wo ich erzogen, Da lehrte die Aebtissen mich die Kunst, Auf weichen Atlas aus vielfarb'ger Seide Ein Leben gießen zart und wunderhold, Beseuernd dann mit solchem Wort die Arbeit: "Seid sleißig, Gräsin, laßt den Muth nicht sinsen, Wenn auch im Ansang eurem thät'gen fleiß Nicht euer Werf entspricht; in kurzer Seit, Seid anders emsig ihr, wird der Ersolg Die Mühe lohnen, und ein zartes Bild, Und Wald und flur und glänzendes Gestld, Ja, was nur immer hold im Sinn euch schwebt Und tief in eurem vollen Herzen lebt,

Wird unter eurer thät'gen Hand entblühn."
Dann strahlte froh mein Auge, schneller stog
Die Nadel, unermüdet weilt' ich dann,
Wenn früh die Sonne aus dem Meer sich hob,
Bis spät das Ubendroth am Himmel glüht
Um Kahmen; so erlernt' ich diese Kunst.

Laurette. Und herrlich lohnte Deine Mühe sich!
Doch unste liebe Schwärmerin, die Bertha,
Sie ist ja wieder ganz vertieft und lehnt
Unf ihre Harfe sich. Aun, Bertha, ich
Sah ja von Dir noch nie ein solch Gebild,
Warst Du nicht auch im Kloster zu Crient?

Bertha. Don meiner Kindheit bis zu dieser Stunde War ich von diesem Wohnort nie entfernt; Denn meiner Mutter bange Sorgfalt mochte Die Oflege meiner schwächlichen Gesundheit Nicht einem fremden Wesen anvertraun. Doch feblt' es nimmer mir am Unterricht. Sie lehrte mich mit liebevollem Sinne Die Kunst des Rahmens und das Reich der Cone. Durch fie ward mir der Barfe füßer Croft, Die leise Sprace meiner Silbersaiten. Die bald mit ihrer sanften harmonie, Mich gang hinmeggog von dem hellen Rahmen, Mit füßem Zauber meinen Beift entführend Der falten Wirklichkeit beengten Schranken In's helle Reich der gold'nen Phantafie, Und dorthin, wo uns ew'ger Lichtglanz glühet.

Laurette. Und also in den Wolken war Dein Geist,
Wenn Du so sinnend in die ferne blickest?
Das hätt' ich nicht gedacht, daß meine Sertha
Schon über unsere Welt hinaus sich sehnte,
Wo hell die Sterne strahlen und die Monde glüh'n.
Dielleicht schon höher in den Himmel, nicht,
Mein heil'ges Kind, das ist gewiß recht fromm?

Bertha. Da, wo der Sturm der wilden Leidenschaft
Im bangen Herzen schweigt und gold'ne Auh'
Und heil'ger Friede in die Brust sich senkt,
Da ist's der Seele wohler doch als hier,
Wo sie dem Schissellen auf wildem Meer
Don ihrer eigenen Begierden Wogen
Umhergeworfen, schwebend hin und her
Dom mächt'gen Urm des Schicksals fortgezogen,

Bald schwindelnd zu des Glückes Chron sich hebt, Bald nieder in des Elends Ubgrund sinkt, Don frend und Leide gleich erschüttert bebt Und Gist nur aus dem frendenbecher trinkt, Don Lieb und Haß und Neid und Eisersucht Und wie sich alle die Dämonen nennen, Die unsers Lebens spiegelhelle fluth Mit wilden Stürmen trüben, gleich gequalt, Da ist's dem armen, dem gebrochnen Herzen Doch wohl vergönnet, nach der dunklen Nacht Alls seiner letzen freistatt hinzublicken; Es sehnt sich fort aus diesem Chal der Leiden.

Laurette. Und webe dem, der nicht das Beiligthum' Des franken, leidenvollen Herzens ehrt. Im stillen Schweigen frech entweihend es Durch seines bittern Spottes gift'ge Pfeile; Und weh' mir, daß die freundin meiner Seele Mich folden schwarzen frevels fähig glaubt, Im argen Sinne deutend meine Worte. Mein, Bertha, grad' und bieder ist mein Sinn, Und von den Lippen flieft ohn' 2lrg das Wort. Allein nicht wähnt' ich Dich so kummervoll, Dag nur des Grabes finft'rer Croft Dir bliebe. Des Unglückskindes grauenvolle Boffnung, Und bin fich fehnt Dein fanfter Beift voll Liebe Binab zur letten Rubstatt der Derzweiflung. Noch blüh'n Dir ja viel holde Lebensblumen, Mit füßem Duft den Lebensweg Dir füllend, Wie Datertreue, zarte Mutterliebe, Ein Schwesterhers und treue freundeshand. Ull Bergen, die Dir heiß entgegenschlagen Und liebend boren Deines Mundes Klagen.

Bertha. Auch war nicht also meiner Rede Sinn.
Aoch tobt Derzweissung nicht in meinem Busen;
Und viele theure Bande fesseln mich
An's Leben mit der Liebe Zaubertraft,
Und viele sanste, liebevolle Blicke
Erhellen meinen düstern Lebenspfad,
Daß grell und dunkel mir das Grab sich zeigt,
Und gern ich noch ein wenig droben bliebe.
Ich rede von der süßen, innern Wehmuth,
Die oftmals uns so wundersam ergreist,
Wenn hell am himmel glüht das Abendroth,

Und Schweigen in der öden Gegend herrscht, Unch wenn die Sternlein freundlich niederblinken Und hoch am Aether der gehörnte Mond Im blauen Meere schwimmt, dann wird's so weh, So bange mir und mitempfindbar nur, Dem je dies süße Leben schon die Brust Durchsäuselte wie lindes Tephyrwehen. Wer's nie empfand, der wird es nie verstehen!

Laurette. Wohl kenn' auch ich dies wundersame Regen, Wenn's oft so enge uns im Busen wird Und hin sich sehnt nach unbekannten Wesen, Uns fremd und doch verschwistert uns rer Seele, Wie eingewoben unserm innern Sein; Das sind die Cräume Deiner goldnen Harfe.

Bertha. Ja, meine Barfe ift mir jest mein Alles, In Suft und Crauer treue freundin mir. Sieh', wenn der Schmerz die Seele mir durchzittert, Dann spielt mein finger in der Barfe Saiten, Und ihr entschwebt ein flagender Befang. In Chranen los't fic auf der tiefe Schmerz, Und lispelnd hallt ihr filberheller Klang Mir fanften frieden in das franke Berg. Wenn hoher freude voll mein Bufen bebt, Daß nicht ihr Uebermaß die Seele faßt, Und mochte bin fich in das Ull ergießen, Erliegend unter feiner fufen Saft, Dann ranscht der Jubel in der Barf' Uccorden Und Bochgefang tont ihre Barmonie. hat dann das volle herz fich ausgeströmt, So flieht der wilde Raufch, und fanft Entzuden Bieft in die Bruft fich, malt fich in den Bliden. (Man hört flotentone in ber ferne.)

Laurette. Was ist das? welcher wundersüße Con fliest durch die Lüste an mein trunt'nes Ohr! Esrbelia. Ein Jüngling von Helvetiens Alpenhöhen, Bewandert in dem weiten Reich der Cone, Durchstreiste Welschlands blühende Gefilde, Das Land der Bilduerkunst und des Gesang's Und dann im fluge unser edles Deutschland. So kam er jüngst, da wild der Regen schos Und Stürme durch die dichten Wälder brausten, Durchnäst und müde hier in dieses Schlos, Um Obdach siehend vor der grausen Wath Der Elemente, da schon sinst're Nacht Die Chäler deckte. Gern ward's ihm gewährt. Und weil er viele wundersame Dinge Erzählt', mit süßen Redekünsten ganz Das Ohr bezaubernd und den Sinn, wie auch Durch seiner flöte liebliches Gelispel, So baten wir ihn sämmtlich, länger doch Bei uns zu weilen, wenn es etwa nicht Das Tiel der Reise zögert'. Willig ward Uns dieser Wunsch gewährt. Seit dreimal sich Des Mondes Glanz erneut, verweilt er hier Und füllt, sill wandelnd durch des Gartens Düste, Mit süser Barmonie die reinen Lüste.

Baurette. Wie ist sein Aame? Eorbelia. Eduard felsberg heißt er. Laurette. Wie, doch jener schöne, cole Mann nicht, Den gestern ich an Deines Bruders Seite Bewundernd sah? Sein hoher, stolzer Wuchs Und seine freie, offne Miene ließ Mich einen Krieger nur vermuthen, einen Belden, Und nicht den Künstler, nicht den weichen Sänger.

Corbelia. Zwar edel ift sein Geist und männlich stark Und so auch seine Bildung groß und edel, Doch inniger Empfindung voll sein Herz und leicht Rührt der Natur verborg'nes Wirken es. Oft, wenn er kühn die majestät'schen Reize Der stolzen Alpen seines Duterlandes Mit der Begeist'rung dichterischem Pinsel Uns malte, schimmert' hell in seinem Auge Der hohen Rührung Chräne, zitternd stock' In ibrem Lauf die Rede und er schwieg, Das volle Uebermaß nicht länger tragend.

Bertha. Wenn voll der stillen Unschuld seines Volkes Er redet von dem starken freiheitssinn, Der unvergänglich sie beseelt, dann blitzt Jhm aus dem Auge feuer keck und stolz. So steht er Ares' hoher Macht vergleichbar, Als möcht' er das geliebte Vaterland Mit einem starken Urme decken, es Vertheid'gen mit dem andern. "Freiheit!" tönt's Mit starker, herzerschütternder Gewalt, Daß lant es "freiheit, freiheit!" wiederhallt In seiner störer tief bewegten Herzen.

Laurette. O edler Jüngling, Deines Candes Tier, So ftolz und doch zugleich so sanft und weich, Wie wünsch' ich näher ihn zu sehn, den Mann, Den zwei so holde Mägdlein loben.

Corbelia. Ja, spotte nur, Du wärst ihm selber gut. Laurette. Meinst Du, mein liebes Kind? das könnte sein. O horch, die süßen Cone kommen näher!
(Bertha fiebt auf und tritt an's kenker.)

Mich dünkt, gewaltig still ist unsre Bertha, Drückt etwa ihr ein stiller Gram die Brust?

Der liebevollen freundin es zu bergen?

Corbelia. Aein, liebe Laura, nichts, so viel ich weiß. Laurette. Dielleicht der Cod von einer treuen Freundin, Die ihrem Herzen nah' vor allen Undern, Und was uns sonst wohl unerwartet trifft In unsers Lebens jungem Blumenlenze. Wenn solch ein Unfall sie betraf, ist's recht,

Corbelia. Kein Unfall traf sie, Liebe, nein, gewiß nicht, Auch hat sie keinen Kummer, den ich weiß, Und nie verhehlte sie mir ihren Schmerz, Und keine Freude, die ihr lächelte, Genoß sie ungetheilt, getrennt von mir; Denn liebevoll und hold ist ihr Gemüth, Sich innig an die einz'ge Schwester schmiegend, Allein auch ernst und still gedankenvoll Und höher, wie mein blöbes Auge reicht. Darum befrag ich nimmer sie, wohl wissend, Ich ein, Ich faste nicht der Worte tiesen Sinn; Doch hüllte Crauer ihren Blick so ein, Ich brauchte nicht sie ängstlich zu befragen, Sie würde an das Schwesterherz es tragen.

Laurette. Allein sie war doch gestern noch so froh,
Mit lieblichem Gespräch uns all' erheiternd,
Und süß wie Honig, lebend wie ein Quell
floß von den Lippen ihr die sanste Rede
Und (Bertha sieht sich um) horch wie leise, wie so sehnsuchtsvoll,
Aun wieder stärker tont's, nun mählich schwindend,
Alls möcht' es die entzücke Seele hauchen
In's weite Ull. Siehst Du ihn, liebe Bertha?
(Die flotentone entsernen sich immer mehr und verstummen.)

Bertha (wender sich wieder zu ihnen). Da drüben wandelt still er zwischen Blumen, Sich jest umwendend nach des Parks Ulleen.

Erfter Aufzug, 2. Scene. Laurette. Wie ift nun so verandert ihr Gemuth. So bald verschwunden diese heitern Mienen! Corbelia. Die frende gestern über eure Unfunft. Die unerwartet', überraschende Bab ihren Bliden diese Beiterkeit Und ihrer Rede ungewohnten Scherz. Jetzt, da der freude erster Sturm verrauscht, Wird wieder ftiller fie, in fich gekehrter. Doch engte stiller Kummer ihre Bruft, Derftimmend ihrer Seele Barmonie, Caurette, fie verbehlte mir es nie. Laurette. Es gibt der freuden, gibt der fugen Schmerzen, Die wir voll Sorgfalt jedem Aug entziehn Und felbft dem treuften, dem geprüfteften . . . (Bertha fieht fich wieber um.) It unser iconer flotenspieler fort? Bertha. Er ichwand so eben in des Partes Duntel Und feine Cone hor' ich auch nicht mehr. (Sie fommt gurad und fest fich., Laurette. Dein Blid ift wie begeiftert. Sider ballt In Deinem Innern noch der flotenton. Bertha. (far fich) O Gott, es hallt und wird wohl ewig hallen! Laurette. Der gute Jüngling mar' ein ichlechter Bofmann. Bertha. Warum? Laurette. Weil er gu offen ift, gu bieber für den verkehrten Sinn der Boflinge. Corbelia. Schon oft bort' ich vom Bofe reden, von

Dem Glanz, der ihn umstrahlt, der üpp'gen Pracht, Doch blieb mir nicht davon ein deutlich Bild. Da war vor ein'gen Wochen noch ein Mann, Ein junger Reichsgraf hier, hieß Sommerfeld. Der sprach von nichts als lauter großen Centen, Miniftern, Bofmaricallen, Kammerherrn, Und wie fie alle beifen, ferner noch Don ihren Röden, Dienern, Equipagen, Und das den ganzen lieben, langen Cag, Daß oft mir Zeit und Weile lang ward und Ich kaum den Schlaf dem müden Unge wehrte. Allein so viele Langeweile mir Das Boren oftmals machte, ichien mir doch, für kurze Teit war's wohl ein luftig Teben. Laurette. Da sprach er wohl von den Damonen nicht, Die still im finstern schleichend, jedem Schritt Des tren bewährten Mannes Schlingen legen;

Der giftigen Cabale, schlingend sich Mit tausend Zanden um den sichern fuß; Der wilden Eiserlucht, die gleich Kydnen Mit toller Raserei hervor sich stürzt, Mit grimm'gem Jahn zersteischend ihren Raub; Dem dürren Neid, deß rothe fackel hell Im Dunkel glänzt, beim Cageslicht erlischt, Und seiner Schlangen tödtlich wirkend Gift Spritt bis zum Günstling an des fürsten Seite; Der Wollust, die, ein Scorpion in Ilumen, Die Hand verletzet, die ihn freundlich streichelt, Und all der Ceusel, die dort herrschen fill! Mir sinkt der Pinsel aus den karren händen, Ich kann das grause Schreckbild nicht vollenden.

Esrbelia. So malte auch mein Dater mir den Hof, So schwarz und gräßlich, mit so grellen Farben. Allein wie konnte denn mein edler Oheim So hoch sich schwingen durch die Ungeheuer, Die ihn umkreisen, hemmend seinen Flug, Und immer noch so fest stehn auf der Höhe, Sich sonnend in dem Strahl der Fürstengunst.

Laurette. Darum, weil offen ftets er handelte, Nicht krumme Wege ging, und Keinen neidete; Drum durft' es feiner dieser Kriecher magen, Ihn zu verläumden; denn Hippolytus, Reichsgraf von Löwenstein, war ohne fleden, Und selbst des Urgwohns schärfstes Auge konnte Ihn keines fehlers zeihn, des kleinsten nicht. Unr einmal wagt' ein nied'rer Schmeichler es, Mit lafternd frecher Tunge ihn zu schmahn, Allein des fürften heller Blick durchschaute Der Bosheit fein Gewebe und entlarvt Ward der Verräther. Schöner blübte nun Mein Dater in der Gnade Sonnenschein Und zu der Rechten seines fürsten ftrabite, Wie in der Krone hell der Diamant Er Blud und frieden auf das frobe Sand.

Bertha. So glänzt die Sonne heller nach dem Wetter, Wenn eilend nun die schwarzen Wolfen sliehn Und dankend dann der Huld der großen Götter Die Hirten wieder in die Felder ziehn. Sie tritt hervor aus finstrem Wolfenschoofe, Mit neuem Glanz erleuchtend ihre Bahn, Und Jeder staunt bewunderungsvoll das große, Beglückende Gestirn des Cages an.
Und dieser Sonne strahlend helles Wandeln
Wollt' eines niedern Schmeichlers Lippe schmähn?
Sie miste durch die dichte Hülle brechen,
Terstreuend sinst'rer Lästerung Gewölf,
Und färben schamroth der Verläumder Wangen,
Ein Brandmal drücken auf die freche Stirn,
Wenn Treu und Glauben noch auf Erden wohnt
Under in Gott in seinem Himmel droben.
O pfui doch, versant der Lügner nicht
Im trüben Schlamme seiner eignen Schande?

Man merkt's, daß noch die gift'ge Bofinft nicht Laurette. Dein unschuldsvolles Wefen angehaucht. Noch kann Dein arglos Berg es nicht begreifen, Wie einem Mann, der Jedem Gutes thut Und Jeden liebt, fo bitt'rer Bag verfolgt. Bei uns am Hofe ift nur ein Gewebe Don Crng und schlaner gleißender Intrigue. Das heilige Gefühl der Dankbarkeit, Das so natürlich unsern Berzen, schwand Schon längst vor diesen schwarzen Böllengeistern; Und das Gebilde will die edle Band, Der es das Dasein dankt, voll Meides meistern. Der Genius der Liebe ist entstohn; Es herricht die talte Selbstfucht nur, die bleiche. Uls Staffel zu der Chre goldnem Chron Betritt der Sohn des Vaters blut'ge Leiche. Die fernere Beschreibung, bitt' ich ench, Erlaft mir, beffer mar' es viel für mich, Ich spräche nicht davon, ich muß ja doch Zurud in dieses ew'ge Sundenleben. Und wenn den Ubscheu, der so innig mir Im Busen wohnt, mit Worten auf ich rege, Ertruge wohl die Rudfehr nimmer ich.

Corbelia. Doch sage mir, warum verlaßt ihr nicht Den Hof, dies grause Schreckensbild der Hölle, Den saulen Sumpf verworfner Lüste, slieht In der Natur stets offne Mutterarme?

Bertha. Und rauben Causenden Bedrängten so Die einz'ge Stütze, ihre letzte Hossnung, Verlieren tausend süße Freudenthränen Und laden tausend bittre auf sein Haupt,

Daß all die Blicke, die ihm segnend folgten, Bang weinend jett und ohne Crost ihm nachsehn, Derfallen hundschen Kriechern, feilen handen; Und ungerührt soll er das Uuge wenden Und laben fich am bellen freudenquell Der liebenden Matur, die Keinen läßt, Der von sich nicht die treue Mutter fioft? Schamroth ja mußte er die Blicke fenten Dor dieser frommen Mutterliebe Bild. Mein, dulden muß er ftandhaft diese Leiden für seines theuren Vaterlandes Glück Und ftehen fest auf feiner Bohe, frieden Herunter thauend auf des Candes Kinder, Wenn anders er mein edler Oheim noch, Der würd'ge Graf von Löwenstein noch ist. Laurette. Du nahmst vom Munde mir das Wort, so dentt Mein edler Dater, Dein geliebter Obeim, Und nie wird seine eigne Lebensruh' Er mit des Vaterlandes Wohl erkaufen. Cordelia. Nicht überdacht war meiner Rede Sinn. Sonst hatt' ich nie solch albern Wort geredet. Laurette. Und fieh, das fromme redliche Gemuth, Das gern der Cugend heil'gen Keim bewahrt, Dem Safter willig nicht die Urme öffnet, Das tann sein falscher Glang nicht reizen, dem . Dort lauscht das Safter unter Blumen nicht, Es zeigt fich nacht in aller Baglichfeit; In seinen Folgen deutlich liest man es Auf jedes Böflings todtenbleichem Untlit, Un ihrem Blid, voll Miftraun abwärtsichielend. Obgleich die Worte freundlich, und nur Glück Sie zu beseelen scheint, so fieht doch tief Mus ihrem hohlen Mug' der blaffe Meid, Die finst're Schwermuth und Gewissensangst, Und nur ein Jüngling wie Graf Sommetfeld, So leer von Kopf, fo feift und rund von Körper, Der keinem Menschen schadet, keinem nütt, Auch keinen neidet, wenn es etwa nicht Um einen schön gestickten Sammtrock ift, Mit jedem Monat die Lipreen andert Und dies auch seine einz'ge Sorge sein läßt, Kann fich des Hofes freuen, ja des Hofes, Wo man fo icon fein Geld verthun kann und Auskramen seines Reichthums glanzend Glück.

Corbelia. O wohl mir, daß ich nie den hof gesebn! Awar sehnt ich immer mich nach seinen frenden, Doch jetzt erst seh' ich seine Bäklichkeit, Swar früher icon abichreckend dargeftellt In ihrer eigenthümlichen Gestalt. Oft saate die Aebtissin meines Klosters: "Wenn euch vielleicht das Schickfal an den Bof Einst führt, nehmt diese goldne Lebensregel: Strebt höher nicht, wie euer Stand euch stellt, Sonft erntet ihr nur Mühe und Gefahren, Und wenn's gelingt, noch Meid und bittern Bag. Seid klug und vorsichtsvoll in euren Worten, Awangt ungewohntes Miktraun auf der Seele. Bier liegt ein fallftrid, eine Schlinge dorten, Und spähet man nach jeder fleinsten fehle. Ein Wort, das oft im Scherz der Lipp' entflohn, Stürzt eure Ruh', des Glückes holden Schimmer, Und nieder lacht auf ench mit bitt'rem Gobn Der falfche freund von eures Sturges Crummer. Doch rede anders niemals ever Mund. Wie euer Berg; ohn' Trug fei euer Sinn. Wenn Recht es heischt, thut laut die Wahrheit kund Und gebt der Unschuld euer Zeugnif bin, Und somit wandelt redlich eure Wege, Ohn' hohe Suftpalafte ench gu thurmen; So wird auf diesem dornenvollen Steae. Euch Gott und feine beil'ge Jungfrau schirmen."

Laurette. 's muß eine kluge Fran sein, die Aebtissin, Und kaum kann mein Verstand begreisen, wie In ihren stillen Klostermanern sie Den Hof so kennen lernte. War vielleicht -Sie in der Jugend dort?

Corbelia. Ja, liebe Laura,
Jn frankreich's großer Sündenfladt geboren,
Ward sie in ihrem zwölsten Jahr bereits
Un Karl des Uchten üpp'gen Hos gebracht,
Uls Cochter des Marquis Valouse geseiert,
Doch konnte nimmer sie der Hos vergnügen,
Denn still und fromm war ihr Gemüth und schon
Dem heiligen Beruse zugewandt,
Den später sie ergriff, und bessern Welten.
Drum bat, als zwanzig Jahr sie zählte, dringend
Den Vater sie, die Bitte zu gewähren,

Unnette v. Drofte, Gef. Werfe. IV.

Die gütige Erlaubnif nicht versagend, Dem heil'gen Ruf zu folgen und versteckt Dem Ung' der Welt, im stillen Kloster nur für Gott zu leben und für ihre Seele.

Bertha. Wohl ihr, sie hat den besten Cheil erwählt, Die wilden Leidenschaften slieh'n in dieser Stille, Und alles, was den armen Menschen qualt, Das fühlt sie nicht im sicheren Usple.
Doch Manchem wird so wohl es nicht, daß er Turückzieh'n sich in's stille Dunkel kann.
Aur wenige sind ihres Schickals herr,
Das Weib wohl nie und selten nur der Mann.

Laurette. Und der Beruf ift felten, theure Bertha, Bu folchem ftrengen eingezog'nen Leben. Glaub' mir es, manche Klosterjungfrau weint In ihrer Zelle, blaß und trauervoll. Der Cod geliebter Eltern oder Schmera Betauschter Liebe führt' betaubend fie In diese Mauern. Dort will fie ihr Leid, Ihr suges Lieben ewig fest umfangen Und ewia an dem theuren Bilde hangen, Derlieren fich in füßen Schwarmerei'n. Doch lindernd gieft die Zeit den Balfam in Die Wunden und das theure Bild erlischt. Derwundernd fühlt sie ihre Wunden harschen Und wieder aufblüh'n ihre Jugendfraft. Der trübe Blick der Crauer ift verschwunden Und Sehnsucht fühlt fie nach vergang'nen Stunden. Möcht' wieder in das rege Leben kehren, Doch bindet sie des Eides Beiliakeit. Sie fieht durch ihres Gitters enge Raume Des Lebens freuden ichnell vorübergiehn, Es schmudt verschönernd fie die Macht der Craume Und tauschend mit der Morgenröthe Glüh'n, Und höher pocht das Herz; es fühlt die Urme Derlaffen, einfam fich im Ull der Welt. Derschwunden ift vor den enthüllten Bliden Die ftille freiftatt, nun ein Kerter ihr. Derloschen ift der Undacht hobes feuer Und Chranen rinnen auf den hellen Schleier. (Kleine Paufe. 2 Bediente bringen Kaffee)

Corbelia. Wenn fich der ernfte Beift zur Stille neigt Chut beffer er, der Jugend flücht'ge Jahre Beduldig abzuwarten, kein Gelübde Sich ladend auf die Seele, daß nicht schnell Und unverhosst der Funke lod're auf, In lichten Flammen sengend ihm die Brust. Der Muth und edle Freiheit ziert den Mann Allein dem Weibe ziemet Sittsamkeit; So sagte ostmals die ehrwürd'ge frau — Beim wilden Hosgettimmel König Karls Da baut' ich meine eigne, kleine Welt In meinem Timmer, achtend nicht den Sturm, Der draussen brauste, wenn's nur ruhig war In meinem Reiche, ich bei meinem Rahmen, Und so erhielt ich meine Seelgrunh' — Doch seht, da kommen schon die Undern all'.

### Dritte Scene.

Der Beidisgraf, Die Beichsgrafin, Der Minifter, feine Gemablin; Bertha, Corbelia, Caurette; lettere fteben auf und bewillfommnen bie Unfommenben.

Minister. Ich sind' hier viel verändert, lieber Bruder. Dies war der Bildersaal? Doch auch verschönert. Reichsgraf. Ja, freilich und vorzüglich wohl die Garten. Minister. Doch seh' ich nichts vom guten Ulten mehr, So gar nichts mehr.

Reichsgraf. Das Meuere ift beffer;

Warum am Ulten hangen? Und was scheint Dir denn Don meinen Buften?

Minister. Das sind Meisterstücke.

Die alten Kaiser, der Despasian,
Das ist ein Kopf, — und Citus, Adelbert,
Den Citus halte mir in Schren! Herz
Und Geist erhebend ist's, ihn anzuschaun.
Die königliche Stirn, der sanste Mund,
Um den der Güte süßes Lächeln schwebt,
Des Unges flammenblick —

Ministeriu. Die Busten sind ja ohne Angen! Minister. Dann war' des Meißels Werk nur todte Kunft.

Der delphische Apoll, dies kühne Bild, Des Menschengeist's erhabenster Criumph, Wär' nur ein Stein, ein leblos kalter Stein Und nicht so heißes Leben auch zugleich, Wenn nicht in ihm der Geist des Auges lebte. Die Büsten sind nur ohne Augenfarben.

Digitized by Google

Ministerin. So hab' id's aud gemeint. Sie haben zwar Wohl Ungen, aber ohne farbe doch Und ohne Uusdruck.

Minister. Ohne Ausdruck nicht. Du kennst ihn, den Antikensaal des fürsten, Und seine ernsten, schweigenden Bewohner; Du findest sie doch ausdrucksvoll?

Minifterin. Mun ja.

Minister. Ann sag, wo wohnt des Bildes hohe Seele, Und wo dies alldurchdringend heiße Ceben, Wenn nicht im Aug'?

Ministerin. Auf einer freien Stirn. Aus jeder Miene, jedem Beinsten Tuge Des herrlichen Gefühls blickt seine Größe.

Reichsgräfin. Liegt hoher Ausdruck im Gesicht nicht auch Des Schlummernden, nein, nicht des Schlummernden, Des Blinden, denn in jenem wohnet Aut', Die tiefste Ruhe, kalte Größe nur, Die schönen Formen nur und nicht ihr Geist. Doch schnell und zart malt in des Blinden Antlitz Sich seiner Seele leiseste Bewegung. fast schneller, reiner noch, weil undemerkt Hu sein er wähnt und nicht der Aeugier Blick Und nicht des Menschenners Auge sieht, Das seines Herzens tiefste Regung liest Im undewachten Antlitz dargestellt.

Reichsgraf. Du kommst vom Cext, das past nicht hier hinein, Das inn're Sein, was sich so reich entsaltet Weil nicht die Welt von Unsen ihn beherrscht, Dies past nur auf des Blinden Bild allein; So auf Homeros' Bild, des alten Sängers!

Minister. Und, liebe Schwägerin, ob Ausdruck auch Im Ganzen liegt, im Auge wohnt doch nur Des Geistes Sonne und, was Schönes noch Umschwebt das Ganze, das ist nur der Strahl, Der Widerschein von dieser Sonne Glanz.

(Zum Reichsgrafen:)

Gibt's einen schönern Kopf wohl als den Citus? Derbinde ihm die Augen, binde so, Daß nicht die Stirne leidet, und dann sieh, Ob noch so groß er ift, so königlich!
(Die Ministerin entsernt fich die Reichsgräfin folgt ihr.)
Doch sage, warum sieht er so versteckt
Auf diesem düßtern, unbesuchten fleck,

In diesem dunkeln Winkel, möcht' ich sagen? Reichsgraf. Die andern alle find besetzt, da fieht

Um Rosenhügel Denus Medicis.

Minister. Die steht da gut, sehr gut, die Aosen schmiegen Sich schmeichelnd an und huld'gen ihrem Aeiz, Und sie schaut lieblich, als erhöbe ste Aur eben sich vom frischen Rosenlager.

Doch weiter! --Reichsgraf. Der Apoll von Delphi fteht --

Minifter. Darf nicht herunter, fieht da herrlich! Weiter. Reichbaraf. Um Rand des Seees fteht bicht gegenüber

Dem Pavillon der Cafar.

Minifter. 2ldelbert

Den Casar nimm von diesem holden Ort Und setz' ihn in des Gartens sernsten Winkel, Wo nicht die Sonne hinscheint, nur gesetz'n Don Menschen, die gleich ihm des Scheins nicht werth, Das Dunkel suchen.

Reichsgraf. Wie, ben Cafar? Ihn,

Den kuhnen Helden, ihn, den großen Geift? Minifter. Der Cafar war ein großer Mann, wenngleich Ein Unrubflifter, beffer nie geboren,

War dennoch groß, doch also nicht sein Untlitz Im Garten, jenes nicht; denn sicher war Im Leben anders, anders ganz sein Bild.

Im Seben anders, anders gang fein Bild. Reichsgraf. Dies Bildniß ift mir lieb por allen andern,

Ist meiner Ungen, meines Geistes Weide. Minister. Es ift Dir lieb, nun wohl, ich mag ihn nicht. Doch weiter nicht davon ein Wort.

Reichsgraf. Der Cafar,

Das war ein Held wie keiner je gelebt Und keiner wohl der Nachwelt je entsprosit; Der sich aus einem dunklen, stillen Leben Empor zur hohen Kaiserwürde schwang, Unf eines freien Dolkes starken Nacken Den Fuß mit stolzer Herrscherallmacht setzte. Ein Mann, in dessen Innern Welten lebten; Und Welten schauen mir aus seinem Bilde, Ein Mann, ein Mann

(Er befinnt fich ploglich und ichweigt erichroden fill.)

Minister. Und dieses scheint Dir groß?
Das sindest wirklich edel Du, mein Bruder?
G Gott, die herrlich schönen, großen Gaben,
Die zum Zeglücken ihm der Himmel lieh,

Migbraucht' er schrecklich, eines edlen Dolkes, Das ihm vertraut, der Bürger, die ihn ehren, So lang bewahrte freiheit zu zerstören. Und sollte sie beschützen, sie erhalten.

Reichsgraf. Du fiehft fo fcwarz, mein Bruder, grafilich fcmarz; Er wollte herrichen, wollte nicht zerftoren, Er folgte feines Bufens macht'aem Drang, Der stets ihn höher trieb und immer höher. Bur Sonne fah fein Udlerblid, er ichwana Sich ihren Strahlen immer näher, näher, Was Wunder, daß vor dem berauschten Blick, Das Sein der niedern Würmerfeelen fcmand, Und daß, umstrahlt vom eignen Glanz und Glück Er sich allein auf seiner Bohe fand. Doch billige ich nicht die Chat, fie ift (Die Ungen niebergeschlagen.) Mir bos wie Dir, ift ewig mir verhaft; Doch sieht man glücklich in des Menschen Untlig Mur seinen Geift, nicht seines Geistes Chat. Und Casars Geist war groß, und darum ist's Mir eine Wonne, ist's ein süßes Grauen, Sold ein allmächt'ges Untlit anzuschauen.

Minister. Ein Granen ift's mir, doch ein fuges nicht, Ein finst'res, das die Merven bang durchzittert, Schau ich in diesem Bild den wilden Geift, Der Causende dem Abgott seines Ruhms Beschlachtet. O, wenn jeder fühne Beld, Der nur im Schlachten feine Anhe findet, Bedachte, mas es heißt, ein Leben opfern, Wie war's so ruh'ger, beffer auf der Welt! O Gott, ift der Gedanke eines Mords Doch Jedem gräflich: nur der Räuber, Der Morder hat den schrecklich grausen Muth, In's Berz des Mannes, der ihn nie gefränft, Mit taltem Blut den Dold hinabzuftoffen, Und oft auch der nicht einmal! Und ein fürft, Ein fürft, den edel fonft und gut man nennt, Schaut frohen Blid's hinab auf's Schlachtgefild, Wo seine Krieger bluten; es betrübt ibn nicht, Dag er von dieser treu ergebnen Schaar So viele Causende dem Tode weiht!

Reichsgraf. Sie sterben ja nicht wie von Aäuberhand, So wehrlos, hülflos; denn in ihrer Hand Blinkt hell die tücht'ge Waffe, und ist lieb Das Leben ihnen, mögen sie's vertheid'gen.

Minifter. Unn flerben fie nicht, muffen Und're fie Ermorden, und der armen Gegner Cod fällt schwer auf's Haupt des Berrn, der fie gesendet.

Reichsgraf. Du gableft mehr der Code wie der Coden;

Denn fieh nach Deiner Unficht fiel die Schuld Don beiden Beeren auch auf jeden Fürften.

Minister. Ja, und daß Mörder beide Heere wurden, Uuch das noch, vierfach fällt die Schuld auf ihn, Zu morden zwang er seinen Unterthanen Den Fremdling, war ihm lieb sein Leben auch. Ich bin ein Mann, mein Bruder, und nicht weich, Doch heiße Chränen weint' ich, als der Hof Den Urieg erklärte, heiße Chränen ich Nach jeder Schlacht.

Reichsgraf. Die waren blutig wohl?

Minister. O blutig, schrecklich war der Kampf der Beere, Da fiel fie, unsers Landes schönste Bluthe,

Der Jüngling Waldstein, diese edle Knospe, Die taum im Jugendftrahl fich öffinete, Bei jener alten gestung an der Grenze.

(Sie haben fich mahrend biefes Gefpraches jum Kamin gewandt. Beichsgraffn und Minifterin treten ein wenig por.)

Reichsgrafin. Seid ruhig, liebe Schwägerin, fo leicht Erfalten fich die jungen Leute nicht.

Das junge Blut ift warm. Minifterin. Ja, grade darum;

Sie lief so viel herum, wollt' Alles seh'n, Dann hierhin, dorthin, endlich sich gesetzt, Ich glaube aar auf eine Rasenbank.

Laurette. Aein, liebe Mutter, 's war ein griner Sig. Ministerin. Aun, wenn auch, 's lag doch sicher Chan darauf.

Mir wurde bange schon, als diesen Morgen, So schnell ich Dich im Garten hüpfen sah; Ich hätte gern Dir zugerufen: "Halt, Caurette, Du verdirbst Dich!" doch ich wagte Das fenster nicht zu öffnen, weil so fühl Die Luft war.

Reichsgräfin (läckelnd). Ich bedaure Euch, frau Schwester, Daß Ihr die frühluft nicht vertragen könnt. Der kennt sie nicht, die Reize der Natur, Der nicht sie in des frühlings Strahlen sah, Der morgenröthlich die Geside malt,

Der Braut gleich, wenn aus ihrer Kammer fie Bervortritt; ihre liebliche Geftalt Umschwebt der Unschuld holde Röthe, doch Sie lächelt freundlich einem Jeden gu, Und freundlich lächelt Alles ihr entgegen. Ihr habt noch unsern Garten nicht gesehn. Minifterin. Ud nein, auch wird's mir viele freude fein, Wenn 3hr hernach dir Bute habt, ihn mir du zeigen; doch jett bin ich zu besorgt. Sie war so leicht gefleidet, and nicht einmal Den Hut auf. Gelb, zigennergelb, so wirft Du werden und noch frank dazu. Du bist Doch sonft so eitel, warum heute nicht? Und setzest der Gefahr mich aus, mein Kind, Den einz'gen, theuren Liebling zu verlieren! Laurette (verlegen). Es war fo fubl nicht, und ich batte ja Den Sbawl um. Minifterin. Welchen? Laurette. Meinen, liebe Mutter. Ministerin. Der ift zu dunn bei kalter Morgenluft; Sie dringt verachtend durch den schwachen flor. Laurette. Uch liebe Mutter, 's war so warm da draußen, Es ward mir viel zu schwer, ich mußt' ibn luften. Ministerin. Da haben wir's, Du Ungludsfind, was mußt Du auch den Shawl Dir luften? Sicher haft Du icon Ein fieber Dir gebolt. Reichsgräfin. Wenn fie fich nicht Zuvor erhitte, icabet's ficher nicht, Wenn auch die freie Luft fie mal berührte, Das gibt nur neues Leben ihr. Laurette. Und warm Schien ja die Sonne. Minifterin. Belb, zigeunergelb! Laurette. Was macht's, ich schen die Sonnenstrahlen nicht! Minifterin. Das thuft Du doch! Du bift so eitel ja Wie fonft am Bofe Keine, weißt Dich nicht Den gangen, langen Cag genug zu pugen! Und wenn Du Deinen Ceint so wenia iconft, So wirft so gelb Du, wie die Grafin flora, Die wegen ihrer Häflickfeit so oft Don Dir verspottet ward, wenn dies auch unrecht, Laurette (verlegen und ergurnt). 3ch hab' die Grafin flora nie verspottet,

Obgleich ich einst gesagt, fie sei sehr häßlich,

Und das sagt Jeder wohl, der sie gesehn. Minifterin. Du fie nicht verspottet? Laurette (ohne darauf zu merten). Um gu zeigen, Daß außere Schönheit nicht so theuer mir, Wie meine gute Mutter Undern glaubt, So sollt Ihr sehn, wie wenig ich die Gluth Der Sonne achte, wie fo fühn ich ihr Entgegenbieten mein Geficht will, wenn Gleich etwas braun sie's farbt, das ist ja nur Die farbe der Gesundheit, und auch liegt Mir wenig d'ran, ob's braun ift oder weiß. Ministerin. Doch sage, warum wolltest Du das thun? Laurette (gelaffener icheinend). Weil ich die Gitelfeit fo innig baffe, Daß auch ihr kleinster Schein mich tödtlich kränkt. Ministerin. Mun gut, wenn Du nicht eitel bift; allein Darum brauchst Du den Ceint nicht zu verderben. Du bift so zart, so weiß und roth, ich dachte Dich als des Hofes Königin zu schauen, Mit Deiner Schönheit Alle überstrahlend. Und nun willft meine freude Du vereiteln, Willft meines Bergens einz'gen Wunfch zerftoren? (Die Beichsgrafin fieht fie icharf an; fie bemertt es und fabrt verlegen fort.) Awar ist's nicht ziemlich, daß die Schönheit man Der eignen Kinder rühmt, auch ift's nicht gut, In ihrem Beisein sie zu fehr zu loben, Allein ich weiß, Du bift nicht eitel, Kind, Bescheid'ner oft, wie es die Tugend fordert, Drum kann ich kühn es wagen, Deinem Blick Die eig'nen Reize zu enthullen, denn Du bift oft gar zu blode, anspruchslos. (Kleine Paufe.) Allein jest fällt mir wieder ein, nimm doch Die Cropfen für Verkühlung, die ich mitnahm. fast war' es ganz mir aus dem Sinn gekommen Dor lauter Ungft, daß Deine rothen Wangen (3hr freundlich auf die Wangen flopfend.) Dir braun Du beigeft, daß Du Dich verfühlft. So wie vorhin im freundlichen Gespräch (Sehr höflich gegen die Reichsgrafin.) Mit meiner theuren Schwester ich's vergaß. (Bu Cauretten.)

Mun geh doch!

Laurette. Ich, es ist gewiß nicht nöthig, Doch wenn Ihr 's wünscht —

Digitized by Google

Ministerin. Uch ja, ich bitte, Kind, Aimm doch die Cropfen ein.

Laurette. O ja, recht gern; Suträglich sind sie der Gesundheit immer. Geschieht damit Euch ein Gefallen, Mutter, So kann ich ja die Cropfen leicht verschlucken. (Sie sagt dies letzere sehr freundlich und geht ab.)

Reichsgräfin. Ihr seid auch gar zu sorglich, liebe Schwester. Ministerin. Es ist wohl wahr, auch seh' ich's selber ein, Allein bedenk', sie ist doch auch mein letztes, Mein ein'ges Kind. Auf ihr beruht mein Glück, Mein ganzes Hoffen. Was die Jukunst mir Noch Schönes, was sie mir noch Freud'ges beut, Erwart ich all' aus meiner Laura Hand.

(Bewegt.) Und täuscht mich meine Mutterhoffnung nicht, So wird sie mir noch manche Blumen psiegen; Darum verzeiht, wenn für ein einz'ges Kind, So viel der süßen Freuden mir gewährend, Noch mehr verheisend in der Jukunst Bild, Ich oft zu übertrieb'ne Sorgsalt trage.

Luch dieser letzte Stern, er möchte schwinden, Und web dann meiner armen Lebensfahrt!

Reichsgräfin (bewegt). Seruhigt Euch, Geliebte, hell und freudig Glüht noch aus ihrem jugendlichen Blick Des Lebens frohe Jarbe der Gefundheit. Wo die so frisch noch auf den Wangen glüht, Da frommet keine andere Urznei, Wie der Genuß der freundlichen Natur. Minister (herzutommend). Da habt Ihr völlig Aecht, und wohl mir, wenn

Es Euch gelingt, mein Weib zu überzeugen, Daß dieses, was verderblich nur sie wähnt, Die einzige Quelle der Gesundheit sei. Doch wenn in düstern Mauern man nur lebt, Die Aacht in Cag verwandelnd, Cag in Nacht, Zerftörend so die Ordnung der Natur, Das ist verderblich, das zerstört des Lebens Geheimste Kraft und führt zum frühen Grabe. Gespenstisch bleich, gleich abgelebten Schatten, So schleichen in den schönsten Blüthenjahren Des Hofes Weiber, gelb und abgeweist, Wenn nicht mit ekler Cünche den Verlust Der heißbeweinten Jugend sie verbergen.

Willft unf're Saura Du fo febn? (Er fieht fich um.) Allein wo ift fie?

Ministerin (verlegen). Es war so fühl — sie war so leicht gekleidet Im Barten — und da dacht' ich, von den Cropfen, Du weist, die uns des Königs Leibarzt gab, Würd' einige zu nehmen ihr nicht schaden.

Minifter. 3d bitt' Euch, diefes eing'ge bitt ich Euch, Derschont das arme Kind mit Euren Tropfen.

Ministerin. Mein Gott, Ihr werdet heftig, mein Gemahl; 3d that's aus Sorge nur für unf're Laura.

Minifter. 3d bin nicht heftig, liebes Kind, allein 3ch bat so oft Euch schon, das bose Gift -

Ministerin. Es find die Cropfen von des Konias Leibargt, Die edlen, jede Kraft belebenden.

Minifter. Was für den Kranten beilend Sabsal ift, Ift oft für den Gesunden schädlich Bift, Und wenn auch nicht, so ift's doch nimmer heilfam, So schadet doch der hänfige Gebrauch.

Minifterin. Ihr habt d'rin Eure eigne Unficht wohl, Doch habt Ihr viele Gegner. Mancher Urzt, Ergraut in feinem ehrenden Berufe Und rings geachtet, feiner Kenntnig wegen, Derfichert' mich daß bei dem tleinften Schein Der Krantheit, ichnelle Bulfe dann geleiftet, Oft mehr bewirte, wie nach ein'gen Stunden, Die man gesäumt, die wochenlange Kur. Und die Erfahrung dieser Manner, welche Ein halbes Menschenleben zugebracht, Des Körpers gangen, innern Ban erforschend, Erspähend jeder Krantheit erften Keim, Schien mir, verzeihet, doch wohl werth, daß Ihr Sie in Betracht bei Eurer Unficht zöget.

Minister. So ist denn Laura frant? Ministerin. Das eben nicht;

Doch hat fie fich erhitt, wie ich befürchte, Und d'rauf erfaltet, ift herumgelaufen,

Im Chan fich d'rauf gelagert, und Ihr wißt — Minister. Ja wohl, wenn das ift, das ift ja der Wurm, Der an fo mandem Bluthenleben nagt.

Reichsgräfin. Beruhigt Euch, es hat nichts zu bedeuten, Mur bange Muttersora' bat die Befahr Beschaffen; meine Cochter fomarmen ja Den gangen Cag berum im freien Und die Gesundheit glüht von ihren Wangen.

Minister. So hat sie sich doch nicht erkältet? Reichsgräsiu. Aein, Seid ohne Sorge. Minister. Seht, bald hättet Ihr Mich angesteckt mit Eurer läpp'schen "furcht.")

### Dierte Scene.

(Minifter, Minifterin, Beichsgraf, Beichsgrafin, Serdinand, Bertha, Corbelia. hernach Caura.

Minifter. Ei, fieh da, lieber ferdinand! (Er umarmt ihn.) Rerbinanb. Mein Onfel,

Wie hat mich Gure Bute überrascht!

Minister. Dich überrascht? Das ist nicht fein! So hat Mein Ferdinand denn meiner nie gedacht?

Ferdinand. Ich nicht? wie follt ich beffen nicht gedenken, Un den das gange Land mit Segen bentt?

Minifier. Woher tam denn der boje Urgwohn Dir, Dag ich der fernen Lieben konn' vergeffen?

Ferdinand. O das nicht, nein, das gar nicht; denn ich weiß, Daß theuer Euch auch ferne freunde sind.

Wie sollte sold ein edel, groß Gemüth
Der seimath je vergessen, und des Cages,
Wo rosig noch und hell des Knaben Sinn
Das Leben lachte. Aein, nicht Eure Güte,
Aicht Eure liebevolle Güte, das Geschent
Und seine Größe hat mich überrascht.

Reichsgraf. Was ift das?

Ferbinand. Seht dies helle, blanke Schwert;
Seht nur die prächt'ge Klinge und den Griff
Don klarem Golde, und das hat er mir
Geschenkt, der Onkel. Heut am Morgen erst
Beim Aufstehn fand an meinem Bette ich's,
Ein seid'nes Band umschlang's mit meinem Namen.
Froh will ich zu ihm eilen, meinen Dank
Jhm freudig bringen, doch ermüdet von
Der weiten Reise ruht' der Cheure noch.
Gezwungen, meine Freude zu verschließen, —
Denn Niemand wachte noch — will einen Ritt
Ich in der Frühe machen, lege an

<sup>1)</sup> Bier findet fich im Manuscript die Motig: "Bier ift eine Sude. Der M. fragt Caura, wie ihr fein Geburtsort gefalle".

Den prächt'gen Säbel, da herein tritt Mein Reitfnecht mit den Worten: "Schwernoth, Das ift ein Ganl!" Doll Chrerbietung dann: "Ew. Erlaucht, schon gesattelt ift das Pferd." Ich dreh' mich, dent', er foll den Sabel feh'n, Um's ihm doch wenigstens noch zu ergählen. Allein nicht zu bemerten ichien er ibn Und brummte immer binter drein: "Der Cenfel. Das ift ein Chier zum Reiten! Ueber Graben, Twölf fuß breit, sette gar der Gaul, wohl über Die See, wenn die so breit ift!" Cauter dann: "Das nenn' ich ein Prafent vom gnad'gen Ontel" "Ja wohl", versetz' ich, dent', er meint das Schwert. Doch, wie hinaus ich trete, - denkt Euch mein Erftannen, - wiebert hell entgegen mir Ein andalufifch Rog, die farbe braun, Und weiße Mahnen schüttelt freundlich es Um ftolgen haupt; ein berrlich, muthig Chier! (Bum Dater.) Dagegen Dater, ift Eu'r fahler nichts, Den Ihr vor Allen achtet, nehmt's nicht übel — Glaubt mir's, wahrhaftig nichts. Reichsgraf. Mein fahler? 27un. Das war' doch ftart! Allein wie weißt Du denn, Daß Dir's bestimmt war? Ferdinand. Hoch am Kopfschmuck trug's Unf goldner Platte meinen Namenszug. So sprach der Reitknecht. (verlegen) Ist's vielleicht auch nicht für mich, mein Ontel, dann verzeiht, daß ich -(Er ichweigt angitlich und fieht den Minifter an, diefer antwortet nicht und betrachtet ihn lachelnb.) O Gott, verzeiht, mein Onfel, daß ich schnell Die thor'ge hoffnung aufgriff, daß bestimmt für mich dies edle Roß sei. Leicht ja wohl Batt' ich es benten tonnen, fold Gefchent Sei nicht für einen Jüngling, kaum entwachsen Dem Unabenalter; dem gereiften Mann, Dem langverdienten, that'gen, gieme nur, Daß fold ein Prachtgebilde er beherriche. Dielleicht and ift das Schwert wohl aus Dersehn -Minister. Aein, beides ift das Deine, beides war für Dich bestimmt, Du lieber, fraft'ger Junge. Bu edel mar' Dir folch ein Rog! es ift Dir grade recht, um d'ran den jungen Muth Bu ftablen, Deine Jugendfraft zu üben;

Es past nicht für den alten Graufopf mehr! Jwar ist die Hand noch sest, mit Muth die Feder Ju führen und, so Gott will, für das Recht; Doch solch ein wildes Chier zu bänd'gen, da Dersagt sie zitternd mir den Dienst.

Eorbelia. Es ist doch nicht zu wild?
Ferdinand (unwillig). Uch nein, da kommt sie schon
Mit ihrer Furcht heran! Ein rechtes Roß
Das macht den rechten Reiter! Solch ein Roß
Und dann ein tücht ges Schwert noch an der Seite,
Hussall dann freudig in die weite Welt!
Und hör', legst Du die Ungst nicht baldig ab,
So soll es unter Deinem Fenster hoch

Sich bäumen, daß Du recht in Abthen kommest. Reichsgräfin. Das ist nicht eben hübsch, daß Du sie willst So ängst'gen, weil sie Dich so gartlich liebt.

Ferdinand. Ach ja, das ist mir eine große Schande, Daß meine Schwester sich ob jedem Nichts entsetzt. Cordelia. Das ist kein Nichts, das ist wohl viel,

Sehr viel, wenn Du den hals brichft.

Ferbinand (freundlich). Meinst es gut; Bist doch so übel nicht, wennglech zu furchtsam. Das ist nun zwar sehr häßlich, doch das wird Sich auch schon lindern, wenn ich älter bin

Und Du recht viel von meinen Chaten hörst. Bertha. Gott gebe, daß Du Wort hältst und daß nicht Der letzte Tweig des Hauses Löwenstein Durch feigheit sich entehre. Stolz und hoch, So blühten stels die Uhnen uns res Hauses Ju Teiten Kaiser Carls des Mächtigen, Des Großen, wo an tapferen Männern gleich Nicht einer ihnen seines ganzen Heeres. So sagen die Chroniken iener Zeit.

Ferbinand (zum Dater). Ift's wahr, mein Bater, waren damals fie Die tapfersten?

Reichkgraf. Ja freilich wohl, mein Sohn;
Doch waren's schlichte Renterbuben nur.
Als, um zu rächen seiner Cochter Schmach,
Der Longobardenkönig mit ihm kämpste,
Da schwur der wilde Desiderius,
Aach Rache schnaubend: "Aicht soll ruh'n die Hand
Und ungeschoren soll mein Haar das Haupt
Umwehn, bis ich den stolzen Kaiser Karl,

Mann gegen Mann und Ung' in Uug' bestanden, Das tud'iche Baar ihm ausgeriffen, hoch Es im Criumpf der Cochter dargereicht. ha! wenn er rochelnd dann zu Boden finkt, Dann will dem Sterbenden ich rufen: "Sieh Den Lohn der Untreu', fo lohnte Cude fich!" So fcwur er und als im Gefechte Karl Doran dem Beer und Sieg verbreitend fampfte, Da fturzt, gleich einem grimm'gen Ciger er Bervor, das Schwert boch ob dem Kaifer schwingend. Da warf ein muth'ger Renterstnecht, der ftets, Dem Kaiser aleich, voranfocht, ichnell fich por Ihn, fing mit seinem Schilde auf den Bieb. Bespalten in der Mitte ward der Schild, Allein gerettet war der Kaiser; denn Schon ftrömt herbei sein treues Volk und drängt Burud den Schwarm der Longobarden, und Es ward gefangen Defiderins, Der wilde, und voll Schreden floh fein Beer, Und als gefesselt ward der Congobarde Don Romerhand, da brulte icaumend er: "Dich hat gerettet dieser junge Lowe, feigherz'ger Ehrenräuber, nicht Dein Muth!" Da gab dem Retter seines Lebens Carl Die feste Burg und diese Graffcaft, die Sie rings umgibt, jum Erb' und Eigenthum, Im Wappen einen gold'nen Löwen, nannt' Ihn Löwenstein. — Uns foldem edlen Stamme Bift Du, mein Sohn, entsprossen. Sieh, so hat Dein Uhne fich hinaufgeschwungen, war Ein Knappe nur, des Kaiferknechtes Knecht Und ward ein macht'ger Ritter. Drum nur fühn, Mit Muth hinan zum Siel, mit fester hand Belenkt des Schickfals Tügel; denn es folgt Dem willig, der mit Kühnheit es ergreift! Ein boher Sinn beherricht der Menichen Beifter, Ihm folgt der Ruhm, er ist des Glückes Meister! (Er gerath mahrend ber Rede immer mehr in Uffect, wie er ausgeredet hat, geht er an ein genfter.) Ferbinand (ihm nadfolgend). 3ch bitt' Euch, Dater, flehend bitt'

Caft mich hinaus; mir wird die Burg zu enge; Caft mich zum Heer des Kaisers, lieber Dater, Ihm drohet ked und ftolz der feinde Macht.

id End.

Ich will ihn ehren, Eures Hauses Ruhm, Durch Chaten ehren seine Größe; nicht Soll die Gefahr mich schrecken; fest und kühn Will ich die jugendliche Brust ihr bieten, will Erneuern unsers Hauses alten Ruhm, O, wollt Ihr, lieber Dater? Last mich sort! thelia. Uch, lieber Dater, gebt es doch nicht 31

Corbelia. Uch, lieber Dater, gebt es doch nicht zu! Dem Kaiser dienen viel der tapfern Männer, Ob einer mehr, ob minder, das wohl wird Ihm wenig Augen, wenig Schaden bringen. Und sagt Ihr einmal nur dem Bruder es, So mahnt er täglich mich an Euer Wort; Bedenkt, er ist der letzte —

Berdinand. Spröfling willft

Du sagen und nun schweig ein wenig. Auch Davon wirst viel Du wissen, ob es auch Dem Kaiser nutt, wenn einen tücht'gen Aitter Er mehr ob minder hat bei seinem Heer. Wie wär's dem Kaiser Karl doch wohl ergangen, Wär' nicht zur Seit' ihm unser Uhn' gewesen! Getödtet wär' er und sein Heer geschlagen. Da siehst Du, was ein tüchtiger Mann vermag. Aicht wahr, mein Dater, hin zum Heer des Kaisers! Da will ich stets mich ihm zur Seite halten, Beschirmen in der Schlacht sein heilig' Haupt, Mich muthig wagen in der Feinde Reih'n.

Aun flattern die Helme die Fähnlein weh'n Hurrah! Hurrah! drauf und dran! In der Feldschlacht bewährt sich der deutsche Mann! Das Schwert in der Rechten, hinein in den Schwarm! Da wird das Herz ihm so weit und so warm.

Reichsgraf (marrist). Du bift ein freier Mann; was willst Du sein Ein Knecht des Kaisers?

Ferdinand. O, das find wir all'.

Minister. Und sage, warum willst Du ohne Noth Dein blühend Ceben in der wüth gen Schlacht preisgeben nicht dem tapfern Schwerthieb nur, Unch jedem Wurfspieß, jedem Pfeil, den oft Ein feiger fern im Hinterhalte schnellt? Daß Dir ein seurig' Herz im Busen schlägt, Daß Dich's hinaustreibt in die weite Welt, Das saß' ich wohl, auch freut's mich, denn es deutet Uuf that'ges Wirken im gereisten Mann.

Allein, was zieht so mächtig denn Dich hin Bur feldschlacht? Wenn bedrangt der Raiser ruft Des Reichs Dasallen, wenn dem Daterland Don feindes Band ein Sturm droht, ja, dann ift Es Oflicht und heil'ae Oflicht dem deutschen Mann, Bu fdirmen, muß es fein, mit feinem Blut Des Reiches Grenzen; — doch so blos zur Luft, Allein nur, weil das heiße Blut ihn drängt Ein freudig Leben morden, nenn' ich frevel. Sabst nie Du eine Schlacht und hörtest nie, Wie rochelnd fich verhaucht das junge Ceben, Was kart und fraftvoll noch den Moraen sab? (Wehmathig) Wenn Du es fah'ft, Du würdest schandernd dann Derabschen'n, die so viel gerühmte Chat; Und doch noch haftest Du's zur Balfte nicht, Das namenlose Elend, das der Kriea Bineinschwemmt in ein ftill beglücktes Sand. Siehft nicht der Mutter farres, blaffes Untlitz, Siehst nicht das Weib, in Kummer und in Schmach Befürzt durch feinen Cod, der fie ernabrt. O ferdinand, dent ich des Ungläcks all, Das schon der Krieg dem armen Sand gebracht, Bott weiß, daß mein die Schuld nicht ift. Es war Mein beißes Sehnen ftets der frieden, und Das tröftet mich. (Er ift in großer Bewegung.)

Ferdinand (Meinlaut). Allein, wozu mir denn Die junge Kraft, der fühne, feur'ge Muth, Wenn ich's dem Gifte gleich verschließen muß?

Minister. Wozu die Kraft gebrauchen? O, mein Sohn, Mein Sohn, wie lacht so hell die Fukunft Dir! Du wähnst so leicht, so nichtig Dir die Cast Des Cebens, und sie liegt so drückend schwer Auf manchen Menschen, wo's Dein Blick nicht ahndet. Und wär' auch glücklicher Dein Coos, wie je ich's noch Bei einem Menschen sah, so sehlt's doch nimmer An Prüfungsstunden Dir, wo Deine Kraft Ferrinnt, verlischt gleich einer Campe Schimmer Wild angehaucht vom Sturm der Ceidenschaft. Das ist ein seltner Geist, vielleicht anch nie Geboren, den nicht eine Stunde fand, Wo treulos seine Stärke ihn verließ Und einsam er des Schickals Streichen stand; Auf solche Stunden magst den sessen

Unnette p. Drofte, Bef. Wert. 1V.

Du sparen. Uch nur allzu gerne wähnt Der wilde Jüngling, daß in blinder Wuth Und tollem Wagen fich der Muth bewähre; Denn leicht verachtet die Gefahr ein Berg, Das noch vom Ingendfeuer tocht. Den innern feind, Die Macht der Leidenschaften läßt empor Er furchtbar ichiegen, abndend nicht, daß einft, Ein Sclap', er dienen wird dem ftrengen Berrn. Sieh, daran übe Dir die junge Kraft. Befleg' ihn, diefen feind, daß nicht er einft Dein Berricher werde, Deines Lebens Blud Berstörend und — (freundlich) das kannst Du ja auch hier. Blaub' mir's, aus einem gabrenden Bebirn, Uus einem wilden, kochenden Gemüth Bing nie das Grofe, Schone noch bervor; Doch wo ein fester Sinn mit Aube wirft, Da nuter seinen Banden teimt empor Der Me Scheit Glud, doch jenem nur entgebt Laut rauschend und in nicht'ge Blasen sich Bestaltend, nur ein eitler Duft, der Rubm. (ferdinand fpielt ichweigend mit feinem Degen.) O, möge nimmer drängen Dich die Noth, Daß aus der Scheide Du dies gute Schwert Mußt reißen für des Reichs Erhaltung und Des eig'nen Lebens. Freudig blinke es Dir an der Seit', ein Ritterschmuck, doch nie Beflecke eines Menschen Blut es; d'rum Umwand ich es mit seid'nem Bande, daß Es spreche meines Bergens Wunsch.

Corbelia. Laf febn! Ein Band? (Er gibt ibr den Degen.) Ein gelbes Band?

Minifter. Die Battin gab

Es mir. Um beften zu dem gold'gen Glanz So, sprach fie, paßt die Farbe.

Bertha. O, das ift

Unseliger Bedeutung! Des Verraths, Der falschiet Unglücksfarbe trägt dies Band, Dem lichten Golde gleich, doch war der Welt Unch treulos, unglücksbringend stets das Gold. Ein gelbes Band am Degen deutet Mord Des freundes.

Ferdinand. Wieder schaut Dein trüber Blick Aur Schreckgestalten in der Fukunst Bild Und wittert unglücksahnend Blut und Mord. So einen Ungläcksraben, solchen Leichenvogel, Wie Du bift, trägt das Erdrund ferner nicht. Wenn glühend Dein Gehirn Phantome Dir Dorüberführt in gräßlichem Gemisch Und Du mit tiesem Blick und leisem Con Es aussprichst, einem körperlosen Geist Dergleichbar, wunderbar dann würd' es mir Gar oft im Busen, säh' ich nicht zugleich Un Dir die holde, liebliche Gestalt, Du wärst mir oftmals recht zum Grausen.

Minifter. Weil

Dein Geist nicht fähig ist, zu fassen ihn, Den tiesen, ernsten Sinn, der sie beseelt. Du bist ein guter, braver Junae, doch Den Schwestern freundlich, hold, wie sich's geziemt, Das bist Du gar nicht und sie sind Dir doch So lieb und gut, so emsig stets besorgt, Dir zu erfüllen jeden kleinsten Wunsch, Willein so ist des Knaben wild Gemüth: Gemächlich nimmt's die kleinen freuden hin, Die ihm ein weiblich zarter Sinn bereitet; Doch nimmer schaut er dankbar hin zur hand, Die sie ihm reicht — und sieh', so machst Du's mit Den Schwestern auch.

Ferdinand. Ich dent', fie nehmen's mir Nicht fibel, bin ein wenig rauh ich auch. Sie wiffen's doch, daß fie mir herzlich lieb. Nicht wahr, Cordelia? Ullein du fiehst Mich gar nicht an, Du bist doch nicht erzürnt? Cordelia. Uch ja, warum nicht gar!

Merbinand. So reich die Band

Mir her, o Schwester, (fie reicht fie) gib mir einen Kuff. (Sie thut es.)
(Ceile) Willst Du mein Pferd auch fehn?

Corbelia (letfe). Jett darf ich nicht.

Reichsgraf (der bis jest am fenfter gestanden hat, tommt). Was wird Geheimes da verhandelt, darf Ich's wissen?

Ferdinand. O, ich möcht' der Schwester gern Das edle Rofi, das mir der Ontel heut -

Reichsgraf. Schon gut, geh' schnell voran und führ' es vor, 3ch bin begierig, es zu sehn.

(ferdinand geht fanell hinaus, die Undern bereiten fich, ihm gu folgen.) Reichsgraffn (bie bis jest mit ber Minifterin geredet hat).

Wohin ihr Berrn?

Reichsgraf. Das Pferd sehn, das mein Bruder heut Dem ferdinand geschenkt, dem weit noch soll In Schönheit nachstehn mein arabisch Aog. Reichsgräfin und Ministerin. Wir gehen mit. (Sie geben Me bis auf Bertha ab.)

# fünfte Scene.

Bertha allein, hernach die Beichsgrafin. (Bertha, die fich anfangs fertig gemacht hat, mitzugehn, bleibt gurud.)

Bertha. Und das nicht mehr! Es kann Mich meiner Theuren Glud nicht mehr erfreun! Und war doch sonst so weich dies arme Herz! Sonft! Ba, mit Schandern fcan' die fcwarze Kluft Ich zwischen diesem Sonst und Jetzt! Ja sonst Da freut' ich mich des Upfels und der Auft Den liebenden Beidwiftern daraereicht. Und jett - wie gleitet Ulles kalt und obe Dorüber dem erftorb'nen Sinn! Betrennt Don Ullem, was dies Herz einst warm umfing, Derlaffen! Bott, fie find fo innig ja Und möchten gern mit heißer Liebesgluth Dies kalte Berg erwärmen! Ba, es brennt So heiß, dies Herz, allein ihr ahndet's nicht; Denn eine eifge Wand hat trennend fich Durch unfers Lebens fernern Raum gezogen, Unf ewig icheidend unfer freud' und Leid. Ich fühl' ihr Starren, wenn oft liebend ihr Euch an mein Berg zu drängen müht, es lispeln hell Und zart der Liebe Cone mir, doch nie Der ferne Bauch erreicht mein Ohr und so Steh' einsam ich und doch verlaffen, doch Derlaffen! - (Sie lebnt den Kopf nachbentend in ihre Band, Reichegrafin tommt gurud, fie bleibt einige Mugenblide fteben und betrachtet Bertha.) Reichsgräfin (far fich). Schant ein Bild des Codes nicht Dies junge Leben! Ungludfelig Kind, Ich sebe Deines Geistes inn're Ciefen, Seh', was vielleicht dem eig'nen Blid noch nicht Sich klar entfaltet, und es zittert bana für Deine Ruh' die Mutter! 21ch! Und fann Die schwache Weiberhand vorüber nicht Das Wetter führen, mas Dir nabend drobt?

Bertha (far fich). Das ist es! Das nur einzig. Reichsgräfin. Und was ist Es denn?

Bertha (fährt erschroden auf und fieht fich um). Seid Ihr es, Mutter?

Reichsgröfin. Und was ist Es einzig nur?

Bertha. O, gar nichts, liebe Mutter; Aur daß nicht wohl mir ift.

Reichsgröffin. Sag, warum gingst Du nicht hinaus, zu sehn das schöne Roß Des Bruders? Ist nichts werth Dir seine Freude?

Bertha. Ich nein, gewislich nicht, doch glaubt es mir, Mir ift nicht wohl! Fühlt, wie die Stirn mir brennt.

Reichsgräfin (far fic). Und auch das Berg und auch die ganze Seele! (laut) Das tommt vom vielen Sigen! In die Luft hinaus, und dann gehüpft durch Wief und Chal, Das gibt Dir leichtes Blut und frohen Sinn! Doch fo allein in Deiner Kammer, nur Don Bildern Deiner wilden Obantafie Umschwebt und denen, die Du etwa Dir Befogen aus den dufteren Legenden Der alten fabelzeiten, fieh, das zieht hinweg Dich aus des Lebens ftillem Kreise, In wilder Schwärmerei dem trunk nen Geist Mur Bilder malend einer fremden Welt, Der alle Reize ichanerlicher Größe Und holder Unmuth Deine Obantafie Derschönernd leiht, doch ihrer Mangel Bloge, Die schant in schönerm Wahn das Auge nie. O wohl Dir, konnte diefer fuße Craum Begleiten durch des Lebens Mühen Dich; Doch talt und schaurig wird die Wirklichkeit Ibn einft verscheuchen.

Bertha. O, so laßt mir ihn,
Bis ihn das ernste Leben erst zerstört.
Warum die kurzen Stunden meines Glücks
Mir rauben? Wer dem sinstern Leben sich
Gesellt, der schafft wohl Manches in der Welt,
Doch süße Auhe im zufried nen Geist —
Die schafft er nicht; denn ruhlos ist das Leben.
Doch wer des Glückes Liebling sich vermählt,
Der Dichtung hellen flor, der schauet sern

Und dunkel nur der Menscheit Kummer,
Mit gold'gem Glanze schmückt sich ihm die Lust
Des Daseins. (seurly) Und was wär' die Welt, wenn nicht
Der Odem der Begeistrung sie durchwehte?
Was Großes, Schönes nur das Erdrund hält
Geht aus von ihr, ist der Begeistrung Kind.
Sie hob der Freiheit heiliges Panier,
Ließ nicht sich durch die Macht des Gegners blenden,
Und was der Musen seliges Revier
Uns bent, das ist ein Werk aus ihren Händen.
Der kalte Marmor, das verworrne Reich
Der Cone lebt, berührt von ihrem Hanch,
Und gießt den süßen Cod der Sehnsucht in
Das wunde, treue Herz.

Reichsgräfin. Wohl beut fie uns Der füßen freuden viel, die Phantafie, Und ihre Cochter, die Begeist'rung, doch In der verzehrend wilden flamme, die Um innern Mark des Lebens zehret, wächst Die sanfte Neigung, die das Berz belebt, Wenn nicht ein ftarter Beift fie treu bewacht, In ernste Schranken zwängend ihre Macht. Sie wirft verschönernd in des Mannes Band Und wirkend bringt das Große fie hervor; Denn fieh, nicht zu vergleichen ift der Sinn Des garten Weibes mit des Mannes Beift, Der zwiefach in fich felbft getheilt, so auch 3m Lauf der Dinge herrschend zwiefach wirkt. Ein innrer Drang treibt niachtig ibn und beiß Bu großen Chaten, zu der Belden Preis, Wie zu des Bildes Glanz, des Liedes Kraft, Indek ein ernfter Genius ibn ftart Turudreißt, drobt dem Schwindelnden Befahr Und eifig einschließt seine flammengluth. So fiehft Du oft ihn feurig, hoch entflammt Ob edlen Chaten und des Sangers Lied, Daß mühsam nur Dein Beift dem Schwarmer folgt; Doch ploglich weilt er in der Rede Strom, Ruft zum Geschäft das ernste Leben ihn. Und falt, als hatt' er Boh'res nie gedacht, Derliert er in der Erde Sorgen dann Sich angftlich, treibend des Geschäftes Gang, Und achtet ferner nicht des Wort's, das groß

Aur eben seinem Blick erschien. indeß Dom bloßen Aachhall seiner Kraft Du glühst. Bertha. O Mutter, Eure Jarben sind zu stark; Denn wären so die Männer all', es frürb' Die Liebe aus auf dieser Welt.

Reichsgräfin. So sind
Sie alle fast, und also muß es sein;
Denn dieses ist es, was die Staaten hält
Und was gewebt der Ordnung heil'ges Band
Und der Gesetze Weisheit; dies nur hob
Der Freiheit helle Fahnen, nicht die Glut
Des Schwärmers taugt, zu führen solch ein Werk,
Dernahmst Du, was Dein edler Oheim sprach:
Nicht aus des Schwärmers gährendem Gehirn
Und seiner wilden Glut gestalte sich
Das Große, Schöne. Doch wo thätig wirkt
Mit sessen Sinn und hohem Geist ein Mann,
Da keime unter seiner Hand das Glück
Der Menscheit, und des Ruhmes eitler Dnnst
Entsteige ienem

Bertha (schmerzlich). O des weisen Mannes, Der also ordnet seinen Lebens Gang, Wie steht er doch so traurig, einsam da! Ein hoher Stamm, beschattend rings das Land, In seinen Aesten freut das Odglein sich, Und unter ihm entsprießt der Blumen Dolk, Doch kein Gestrauch, kein Bäumlein schaut er rings, Er ist allein!

Reichsgräfin. So hebt das ftolze Haupt Ein mächt'ger Herrscher, doch vergleichbar nicht Ift es der ruhigen Dasallen Sinn. Vergleiche sie der schattenden Ullee, Wo wohlgeordnet prangt der Bäume Heer, Ulso daß Jeder einen Nachbar schaut, Verbunden durch des gleichen Wirkens Band.

Bertha (bitter). Und keiner doch den nachbarlichen Uk Berührt; so hat die Dorsicht sie gestellt, Daß stets ein Raum sie trenne, sern nur sich Die außern Spitzen winken; naht vertraut Ein Ust dem andern, schnell mit emsger Hand Wird dann gefürzt der edle Sproß, daß nicht Der Ordnung Band zerreiße. O, sie sind Nicht alle so die Männer! Nein, gewiß Aicht alle. Mancher fast in voller Brust Sie noch, die heil'gen freuden der Aatur Und gibt mit ganzer Seele sich der Lust, Die aus dem Schönen ihm entspriest. Aicht wahr, Ses gibt noch deren, Mutter? saget Ja, Jch bitt' Euch, sonst — ich kann nicht anders — muß Ich dies Geschlecht verachten.

Reichsgräfin (unwillig). Chöricht Kind,
10ohl gibt's, bestrahlt von seindlichem Gestirn,
Der Unglückssöhne, denen Weiberfinn
Gab die Aatur und das Geschlecht versagt,
Die unstät wankend in des Schickslas Hauch
Alicht der Empsindung raschen Strom besiegen,
Daß hin er reißt die schwache Beute, sie
Ferschellt am nächsten kelsen.

Bertha. Also nie
Derbände ein empfindend zart Gemüth
Mit stolzer Kraft sich in des Mannes Brust?
O Mutter, Ihr seid ungerecht! Wohl sah
Ich selbst im kurzen Lebenslause schon
Der Männer manche, denen weibisch nie
Das Herz genannt ein Mund und nie die Chat.
Und doch so glübend, doch so weich dies Herz,
So offen jedem zarteren Gefühl,
So innig schwärmerisch sich gebend hin
Der Regung, der es seine Gluth geweiht,
So ganz versenkend sich mit Geist und Sinn
In jedes Schöne, was sich dar ihm beut,
Daß nimmer ob den wechselnden Gestalten

Des Lebens, es im Busen mag erkalten. Reichsgräsin (die fie während dieser Rede scharf betrachtet hat, für sich) Wie ganz verloren in dem theuren Bild Schwärmt sie im Feuer süfer Raserei; Wo sie dem Edlen nur zu huld'gen glaubt, Beugt sie sich glühend vor dem theuren Bilde, Und bebend zeigt die sieberhafte Hand Auf ihre Wunden. Armes Kind! und o, Unselig' Weib, die Dich gebar!

Bertha. Ihr schweigt? Ihr sinnt? G, sicher fühlt das Unrecht Ihr Das Ihr den Mannern thatet!

Reichsgrafin. Also nicht! Aur ftellte fich dem Sinne dar, wie doch Aur dunkel stets der Jugend Auge blickt Und oft sie nicht die eigne Rede fast. für eine still verständige Jungfrau hielt Ich Dich, und dennoch spricht solch thöricht Wort Dein Mund; Du fühlst es nicht, daß Du den heiß Geliebten Oheim schmähft?

Bertha. Ich ihn? Reichkaräfin. So ift's!

Sein ift das Bild, das ich entwarf, und so Sein Wirken, ohne Leidenschaft und doch Doll inn'ger Chatigfeit und Wahrheit, marm Derehrst Du ihn und voll Derachtung schauft Du seines Geistes Ubdruck, also ist Doll Widerspruch und Unverstand, was Du Beredet; denn Du ichmabft den ftarten Mann; Doch jener ist ein Schwächling, ebel zwar Sein Berg und hoher flammen voll sein Beift Doch fehlet ihm die inn're Kraft, die fest Derschwinden fieht des letten Schimmers Reft Und dennoch mächtig da fteht und die Wunden Der Bruft in neuen Chaten laft gesunden. So lang die Gluth der Leidenschaft ihn bebt Creibt unanfbaltfam er dem Sturm entgegen, Doch wo nicht sie die Adern ihm durchbebt, Da finkt er von des Tephyrs leisem Regen Und matt —

Bertha (bewegt). Mutter! Mutter!

Reichkgräfin. Wie? Bertha. Ich seh's,

Ihr faßt mich nimmer, nimmer wird Euch flar Mein liebliches Idol, vielleicht auch foll

Es nicht — Reichkaräfin. Was sagst Du?

Bertha (fehr bewegt). Mutter, ach verzeiht,

Doch schonet mein, Ihr wist es nicht, wie weh, O Gott, wie bang' mir ist — und wüßtet Ihr's,

Gewiß, Ihr qualtet mich nicht fo, allein, Es ift — (Sie ift etwas zur Befinnung getommen, und febr ver-

Es ift — (Sie ift etwas zur Bestinnung gerommen, und fest verwirrt; sie fieht auf und begibt sich in einen andern Winkel des Fimmers, wo sie einige Augenbiide bleibt.) Reichsgräfin (für fich). Nein, langer duld' ich's nicht! Aus ihrer Bruft

Losch ich das theuere Phantom, vor ihr Eröffne das Geheimniß seinen Mund.

(Cant) Geh, meine Cochter, in mein Timmer, hol Den Shawl mir ber, im Parke gehn wir dann Ein wenig; mild und heiter ift die Luft Und in dem Freien öffnet sich das Herz Der Auhe, und ich spräche gern mit Dir Ein ernstes Wort.

(Bertha geht hinaus, die Band por ber Stirn.)

# Sechste Scene.

Reidsaräfin (allein). Gleich einem Schatten wankt Sie bin, und weh, ich Mermfte foll ihr Leid Dergrößern noch? (fich ermuthigend) Die Mutterpflicht gebeut Und willig folgt ihr das gebrochne Herz. Das theure Pfand vor Unglud zu behüten Bebeut fie mir; denn unbeilbringend flammet In ihrer Bruft ein röthlich Meteor. Die Liebe nehm die theure Gegenwart, Die Boffnung ibr, ftell' ihr die Pflicht entgegen, Und es verlischt; es strahlt das Euftgebild, So lange nicht der Brennftoff fehlt; doch ift Derglommen diefer, fintt's zu Boden bin Und schnell erftirbt's, berührt bom feuchten Brund. (Schaudernd) Ba! meine graufge Uhnung! ausgebrannt Das Berg und nur im feuchten Grunde Rub! -(Sinnt einige Mugenblide mit farrem Blid, bann ichlagt fie fich ploglich por die Stirn.) 3ch schwärme, viel erträgt ein junges Herz, Und Weib zu sein des edlen Mannes (erichattert) Ha! Des edlen Mannes? Web dem Bofewicht! Muß ich Dich opfern, Dich, mein Bergenstind, In des Derbrechens Urme liefern? Bott, Was sag' ich? weffen zeih' ich ihn mit Recht? Des Blides feine Schlauheit und der Schmud Der Rede ift entfremdet mir, die lang Mur finftern Blid und offne Stirnen fab. Was schmäh ich um des hofes Sitte ibn Und doch- (nachdenkend) Du bist mir schrecklich, Reichersdorf! Entfeglich, unerflärbar ichandernd fentt Mein Auge vor dem schönen Untlit fich Wenn lieblich lächelt Deine Lippe, ichlan Dein Blid und spabend schaut, dem Weiben gleich.

Wenn er nach Beute wittert. Schrecklich ist Micht also mir das wilde Ungesicht, das schwarze Des Raubers, dem brandmarkend die Matur Des Mordes dufteren Stempel aufgedrückt, Wie in dem holden Untlig tief verftect Der Bosheit Spuren. Bang und laut klagt an Die mühlam nur gerruttete Matur Den Menschen, der ihr schönstes Werk zerftörte. Denn flets hat edler Sinn in edler form Gewohnt dereinst, und all die Kampfe, die Er tampft', bis er die Cugend niedertrat, Schan zitternd ich und solchem Schreckensbild. Soll hin ich geben diese reine Seele, Mein Kind, mein liebstes Kind? - O Udelbert, Mur bitt're Stunden gabft Du mir! Du haft Den Leidenstelch gefüllt mir dargereicht, Und ohne Murren trant ich ihn doch icon', O schone meines garten Kindes! Ka! Es ift anch Dein Kind, Dein Blut! Doch es ift Ja jegliches Gefühl in Dir erftorben, Kann wohl noch Daterliebe in Dir wohnen? Sum wüth'gen Ciger habt ihr mich gefellt, Ibr, die ich Eltern nannte. Kein Erbarmen In eurer Bruft! Endlofer Marter gabt Ihr talt mich hin! O, hatt' ich lieber doch Den Cod erduldet! Uch fein iculdios Kind Beflagte dann, daß es ibn Dater nannte. Bart druden ihre Chranen eure Gruft Und zeihen euch der Grausamkeit. Wie ift Mir? Meine Sinne wirren fich -, verzeiht, (Sie lebnt fich einige Mugenblide an einen Ofeiler und erhebt fich bann - meinenb.) Derzeiht, ihr, meine armen Eltern, ach! Ihr war't betrogen, war't getäuscht, ihr wähntet Mur in des Gludes Urme mich zu führen Und ener undankbares Kind häuft fluch Unf eure Grube! — Beil'ge, fromme, nehmt (Miederfnicend) Der Reue Chrane von der blaffen Wange; Mein langes Leiden fühne diefen fehl. Erfieht Verzeihung und Erbarmen mir! (Sie betet eine Weile ftill.)

#### Siebte Scene.

Reichsgrafin, Bertha.

(Bertha tommt gurad. Die fie ihre Mutter fieht, bleibt fie fteben; fie betet; nach einer Paufe.)

Bertha (bewegt). Du beteft für Dein ungerath'nes Kind, Du, meine Mutter, fel'ger, reiner Beift! Ein füßer Duft ift Dein Bebet dem Berrn, Dielleicht erbeteft Du die Rube mir. Die Anhe? — O, im Grabe ruht sich's wohl! Derwirrt ift meine Seele, und erschlafft Ift die Empfindung, nicht zum himmel dringt Mein reines flehen mehr, es dringt, getrübt Don wilder Glut, verbrecherischem Wahn, Als ein unwürd'ges Opfer bin gu Gott. Wenn nun ich rufe, wenn die Erde mich Micht ferner balt, ob beif und lauter mohl Sich meine Seele zu ihm brangt, getrennt Don dem, was fie auf Erden nimmer lägt? Und ob er wohl der Sünderin verzeiht? Ich traue Deiner Güte, Herr, denn noch Befeelt ein heißer Durft nach Cugend mich Und nur die Kraft gebricht der Urmen! - Ba! (Die Reichsgrafin erbebt ibr Baupt gum Bimmel.) Sie weint! Sie weint um mich! (Musbrechend) O, meine Mutter!

Reichsgräfin (fieht fich um und ftredt ihr die Urme entgegen). Du, meine Cochter!

Bertha (auf sie zueilend). Mutter, Mutter, o!
(Sie liegt in ihrer Mutter Armen. Nach einer stummen Pause.)
Dergebung glühen Eure Küsse. Ja,
Jch sühl's, Ihr grollet meinem Wahnsinn nicht.
O, drückt noch einmal sest mich an Euch, daß
Mich Eure Liebe warm durchdringe, kühn
Mein Herz sied vor Euch öffne.

Reichsgräfin (sich beruhlgend). Heisen Dank Dem himmel, daß er Dich mir wiedergab. Doch trodne Deine Augen, Kind, komm mit Hinaus, die Andern warten lange wohl, Dermissend ungern Dich bei ihrer Lust. Komm!

Bertha. Nein, zuvor laßt ganz vor Eurem Blid Enthüllen mich mein Herz, wie Gott es fieht Euch zeige fich sein namenloses Weh,

Dem Richterang' zur Prüfung dargelegt Und Eurem Urtheil folg' ich unbedingt Und führt' es mich zum Code.

Reichsgrafin. Saffe Dich! Richt tangt es, jest ju fcarfen Deinen Schniers Eindringend in fein Cieffies. Wenn gefaft Sich Deine Seele, Deine Sinne rubn, Dann reich' ich Dir des Croftes Balfam, wenn Dein Berg fich ausgießt in der Mutter Bruft.

Bertha. 3d bitt' Euch, bort mich, ich vergebe fonft, Denn zu zersprengen droht die Gluth mein Bera. Wollt 3br nicht boren Guer reuig Kind.

Nicht Eure Cochter?

Reichsgräfin (bei Seite). Gott, was foll ich thun? Bertha. O ftoft mich nicht gurud, jest liegt vor Euch Mein Inn'res und auf meiner Lippe fcwebt Das schmerzliche Geheimnift. Bat erft talt Der Bauch der Erde wieder mich berührt, So finkt es trauernd in die Bruft zurück Und troftlos muß mein Leid ich tragen. (Ein Bedienter fommt herein.)

Reidsgräfin. Still, Ein Domeftit!

Bebienter. Die alte Katherine

Dom Altenberge harrt feit Stunden ichon Unf ihre Erlaucht die Comtesse Bertha.

Reidearafin (sum Bedienten). Laft fie berein! (Der Bediente geht,) Du fiehft, mein Kind, Du darfft

Das aute Weib nicht langer barren laffen.

(Bertha fdweigt.) Mun auf ein ander mal! Erheitre Dich,

Beig ihr ein froh Geficht, sonft gramt fie fich, Die gute, treue Seele. — (Sie bieibt noch einige Zugenblide traurig gehn. Bertha antwortet nicht und die Reichsgrafin entfernt fich. Bertha fintt auf einen Stuhl und legt bas Baupt auf einen Cifch.)

# Uchte Scene.

Beriba (allein, Rach einer Weile fich aufrichtenb). Und auch sie Derläft mich, meinem Schmerz gur Beute? Sie, Die Liebevolle? - Don mir felbft verlaffen, Don ibr! Du warst in diesem Sturme mir Der lette Unter, Mutterliebe! und Derschloffen meinem Kummer nun ihr Berg?

Sie wollte mich nicht hören, ja! (Nach einigem Machdenten.) Doch wie!

Wenn sie es ahndete! — Aein, zu beklommen war Ihr Busen, tröstend meinen Gram zu hören. Aur darum wich sie dem Vertrauen aus. O, hätt' sie mich gehört, es wär' vielleicht Ein Strahl von Auhe in dies Herz gekommen. Doch nun, nun ist's vorbei! —

Ratharina (auf fie zueilend). O meine Grafin!

O meine liebe Bertha!

Bertha (aufblidend). Ach, Du bist Es, gute Katharina! Seh' ich Dich Denn endlich einmal wieder? Dacht' ich doch Du hättest mich vergessen!

Rutherina. Du mein Gott!
Wie könnt Ihr das nur denken! Hab ich ja
So lieb Euch, wie mein eignes Kind. Doch hört,
Das Spulrad mußt' ich dehen, daß das Garn
Jum Weben nimmer fehle meinem Sohn.
Doch nun, da viele feine Leinwand er
Gefertigt, biet' ich aus sie zum Verkauf
In dieser Gegend und da dacht' ich, will

Ich meine Gräfin Bertha doch besuchen. Bertha. Du Gute! (Beicht ihr einen Stuhl.) setze Dich. Wie geht es denn

Au Hause?
Ratharina. O ganz schon, ganz gut! Ihr könnt
Nicht denken, wie vergnügt wir sind, seit uns
Der gnäd'ge Graf das neue Haus geschenkt;
Denn mit dem alten war's auch gar nichts mehr.
Es regnet' auf den Kopf uns und der Rauch —
Es war kein Schornstein dran — hat mir verderbt
Die Augen, daß ich immer schlecht noch sehe.
Bertha. Das thun auch wohl die Jahre; doch erzähl'
Don Deinen Kindern mir.

Ratharina. Der Jüngste ift Jest aus dem Hause; in der Lemker Haide Bewacht er eine Heerde Rinder; so Derdient er etwas; 's ist ein gutes Kind, Auch wohlgestaltet; schade nur, daß er Ein wenig schielt, sonst ist er steißig und Hält strenge Ordnung in der Heerde, denn Noch klagte Niemand über Schaden, und Das freut mich herzlich für den Knaben.

Beriba. Dant

Dem Bimmel, daß nur Rinder er beberricht; Denn fonft, und war' er auch die Gute felbft,

Sprachft Du doch schwerlich wohl ein solches Wort.

Ratharina. Was meint 3br?

Bertha. Michts; ich bitte, redet weiter.

Es ift fo wohl mir, wenn Dein redlich Berg Don Deinen Lippen flieft; gewiß, es wird Mir leicht, wenn ich Dich hore. Aun, Dein Sohn,

Der hutet jest die Rinder.

Ratharina. Freilich wohl; Der alt're nun, das hab' ich schon gesagt, Der webt; das ift end gar ein madrer Burich'. Ift so verständig, ordentlich, nur fürcht' ich oft, Daß er's zu eifrig mit der Urbeit treibt. Er ift erft fechszehn Jahr und icon ernährt Er feine alte Mutter und fich felbft.

Bertha. Der brave Junge!

Ratharina. Und da dent' ich oft,

Es wird ihm schaden, daß so beftig er Die jungen Blieder anstrengt, schafft er doch Schon mehr als mancher Mann. (Rach furgem Rachbenten.) Ja, hätt' ich noch Den Belt'ften, Grafin, der zugleich mit Euch

Un meiner Bruft lag. (Wehmathig) O das liebe Kind, Und ftarb so elend in den Blattern.

Bertha. Sei nicht

So traurig, gute Mutter, vielem Schmerz Bei farger, furger Luft ift er entgangen. D, rubte in der Bruft ich oder auch Un Deiner Bruft, ein gart, unmundig Kind, Des eignen Chuns mir unbewußt, da war' Ich vielem Leid entflohn.

Ratharina. Da muft' ich ja

Sum zweitenmal für Euer Leben zittern. Mein, Bott fei Dant, daß ich Euch vor mir feb' Ein großes und gesundes fraulein! Bab' 3ch doch um Euch der Ungft und Sorgen viel Behabt, da kaum das Leben war in Euch. Gewährte -

Bertha. Uch, ein schwach, faum athmend Kind Sab ich das Licht, und nur voll Crauer schauten Die freunde mich; denn nicht, fo mahnten fie,

Sei für das Leben ich geboren, nur Durch schnellen Cod der Eltern kurze Luft Fu fioren; o, ein bang weissagend Bild! Des künft'gen Lebens Schmerz verbreiten und Erdulden, ist mein Loos hienieden.

Ratharina. Gott!
Was ist Euch? Seid zufrieden doch! Ihr habt
Ja alles, was das Herz verlangt und nun
Sprecht Ihr so traurig, gleich als wär' der Cod
Um besten Euch zu wünsten. Still davon!
Denn oftmals straft der Himmel solchen Spott
Durch schleunige Erfüllung und das wär'
Ein großes Herzleid allen uns und auch
Nicht gut für Eure Seele.

Bertha. Du hast Recht!
Das ist es auch, was aufrecht mich erhält
In meinem Kummer, daß Ihr all' mich liebt
Und meine Crauer Eure Ferzen engt.
Derzeihe, wenn ich Dich erzürnt, Du liebst
Mich doch, nicht wahr, Du bist mir gut, Du Creue?
O, mög es nimmer Dich geren'n, daß Du
Das zarte Leben mir erhalten.

Ratharina. Du Mein Gott, wie sollt' es mich gereu'n! Ihr seid So fromm ja, seid so engelaut, und auch Schreibt all mein Blud fich von der Stunde, da Man meiner Oflege Euch vertraute; benn Suvor da war es elend, kummerlich. Denn nichts konnt' ich dem Manne bringen, er Mir nur ein armlich Obdach bieten, voll Der Schulden, ftets fich häufend und verjährt. Wir mußten uns behelfen; doch es ging Noch leidlich, bis der himmel mir den Sohn Bescheerte. Uch, da lebt' ich bange Cage. Die Urbeit lag, es ftodte der Erwerb. Mit naher Klage droht' der Schuldherr, da, Da fant der Muth mir; ohne Rettung ichien Mir unfre Lage. Doch da trat herein Der Pfarrer. "frau," fo fprach er, "Euer Glud Konnt 3hr jest machen!" und er leat' es mir Jett aus einander, wie für Euch gesucht Würd' eine Umme und wie großes Beil Dies unfrer Urmuth bringen konne. Doch

Ich sollte mich von meinem Kinde trennen, Es fremden anvertrauen. "Nein, das kann 3ch nicht!" so rief ich. "Doch, wenn mit dem Kinde Man auf mich nimmt, fo bin ich gern bereit." Der Ofarrer sagte dies dem Boten. 3ch Bing bin gur Kirche, betete, daß Bott Mein Schidfal moge lenken, wie es ihm Bur Chre, mir zum Beil. Dann ging ich still Getröstet fort. Dor meiner Butte hielt Ein Wagen schon bereit, mich abzuholen. Da sah ich Gottes Rathschluß und hinein Stieg ich getrost mit meinem Kinde; doch Wie war zu Muth mir, da ich Euch erblickte: So fcwach und taum noch lebend! Lieber Bott, So dacht' ich, wär' ich doch am Ultenberge; Um Leben bleibt das garte Würmchen nicht, Und mir dann wird die Schuld wohl beigelegt; Doch Gott gab Onade, daß Ihr Euch erholtet Und eine große, liebe Dame wurdet. (Sie fdweigt fill und Bertha ift nachbentenb.) Doch warum seid so fiill Ihr denn und sagt Mir gar nichts, ist nicht wohl Euch? (Man bort mahrend der Beit unverftandliche Worte hinter der Scene.) Bertha (auffahrend). Ja! Das ift Der Godowefi, Liebe, lag uns gehn, Daß ich vermeid' sein widerwärtig Untlig. Wie Mifton flingt mir feine Stimme icon. Ratharina. Wer ift das? Bertha. O, fo tomm, er naht fich icon! (Sie fahrt Katharina mit fich fort.)

#### Meunte Scene.

## Marco Godowefi, Eduard felsberg.

Chard Felsberg. Ihr habt recht kurze Zeit dies Land gesehn Und also fast Ihr seine Schönheit nicht; Denn nicht dem Auge beut sich's freudig dar In üpp'ger fülle prangender Natur; Und wer im feenreich Italicus Erzeugt und von dem aromat'schen Dust Des blühenden Orangenhains genährt, Den können Jahre nur, auf deutschem Boden Derlebt, der deutschen Schönheit Wunder lehren.

Unnette v. Drofte, Gef. Werte. IV.

Marco Codowefi. Ich weiß, Ihr gurnt dem Fremdling nicht, der fern

Don Süden naht, wenn er sogleich die Lust Des Aordens nicht erschaut. Hab' ich doch lang Ergründet schon des Dolkes kräft'gen Sinn, Das es bewohnt, und lange kann ein Land, Don solchem edlen Stamm bevölkert, nicht Mir unhold scheinen.

Chuard Felsberg. O, da sprecht Ihr recht Uns meinem Herzen. Manches Cand durchstrich Ich sociation, doch zur Heimath 30g's mich stets, In Welschlands Blüthenhimmel wie im Reich Des Britten.

Marco Godowest. Süße Regung der Natur, Wann rührtest Du mit größerm Recht ein Herz, Als da zur Heimath diesem Jüngling du Die Sehnsucht gabst?

Eduard Pelsberg (unwillig). Die lebt in jeder Brust, Und stets mit vollem Recht; denn jedes Land Hat seinen Dorzug, den das Fremde nie Uns bieten kann. So ist das Meine mir Unch werth vor allen andern, und wer nicht Ein gleich Gefühl im Busen trägt und mehr Den Fremdling rühmt wie seines Landes Sohn, Der scheint ein Unding und ein Bastard mir.

Marco Godowefi. Da habt Ihr Recht. Nie kann ein fühlend Herz Dem Vaterlande sich entfremden, so Schwebt vor den Blicken stets die Heimath mir, Beut gleich sich Höh'res ihnen dar; und so Gab nicht Ersatz des Chals der Jugend Euch Die Ferne.

Eduard Felsberg. Doch; in diesen Wäldern wurde Mir wohl und fast wie heimathliche Luft Umweht es mich; ist gleich das Klima ganz Derschieden, sind doch die Bewohner gleich Un Unschuld, freiheitssinn den frommen Hirten Uuf unsern Alpen.

Marco Godowesi. Wie, Ihr seid kein Deutscher? Eduard Felsberg. Helvetien hat mich geboren. Wo Die Aar um Bern's beglückte Mauern rauschet, Ergögten mich der Kindheit Spiele; so Ift von Parteisucht frei mein Urtheil, wenn Germanien ich rühme. Rarcs Codowesse. Uch, Ihr seid Ein Schweizer, meiner Heimath nachbarlich; Das klingt wie Zauberton in meinen Ohren. Wie ist's erfreulich, in der ferne, wo Befremdend jedes Untlitz, jeder Caut, Selbst die Natur uns kalt und unverwandt, Den sernsenen Laut der Heimath zu vernehmen. (Ihn umarmend) Kommt an mein Herz, es weiht sich liebend Euch. Last Euer Freund mich sein, es drängt mich hin In Euren Busen.

Eduard Felsberg (talt ihn umarmend). Herzenseinheit knüpft Der Freundschaft Bande. Wenn ein gleicher Sinn Belebt uns beide, willig öff'ne ich dann Die Urme.

Marcs Cohowefi (in seinen Urmen). Ewig hat verbunden uns Ein gleicher Sinn und sympathetisch klopft Un Eurer Brust die meine. O, nun soll Ein Eden mir entblühn auf ödem Grund Der moos'gen Haide.

Eduard Felsberg. Also that Verzicht Darauf Ihr, daß anschaulich einst und klar Euch werde dieses Landes Sinn, da thut Ihr wohl daran, denn nimmer paart sich wohl Mit welscher feinheit grader, plumper Sinn.

Marcs Sobowest. Ich schmähe nicht des Landes Sitte, nicht Den Geist des Mann's, der ihn bewohnt. Iwar wird Ihm nimmer blühn des Ruhmes Prachtgebild Doch für den Mittelstand schuf tickt'ger ihn kein Reich. Wie blüht im Wohlstand sonst dies Land, so arm Don der Aatur begabt, wenn reger Fleiß Und eiserne Beharrlichkeit ihr nicht Die Gaben abzwang, die sie karg versagt.

Chuard Felsberg (ladelnd). Wie ward Euch, da ans Welschlands Bimmel Ihr

Euch ferntet, und Euch deutsche Luft berührte? Marco Cobowefi (laceind). Ein wenig bang, das konnt Ihr denken; denn

Welch hohe Reize auch dies Land besitzt, Noch fass ich nicht, wo ich sie suchen soll. Der Sonnenbrand der Haide möchte denn Begeistern mir das kochende Gehirn, Daß ich nur ihre Blümlein pstückte, sie Fergliedernd, in der Schönheit Quell mich tauchte.

Digitized by Google

O solch ein Cand, wo man, im Schnee versenkt, Des Jahres Hälfte künülich vor dem Frost Das Ceben schützen muß; und hat sich trüb Und seucht die Sonne wiederum genaht, So kann man vor den armen Strahlen sich Micht einmal bergen. Ha! wo ihren Strahl Sie glühend hinsenkt auf Italien Und der Citrone Goldfrucht reift, da schützt Der Pomeranzenwälder Grün den Sohn Des Candes. Doch hier sengt er das Gehirn Unf öder Haide, hier, wo kaum die Saat Er reift. Des Nordens und des Südens Weh Hat die erzürnte Gottheit auf dies Cand Gehäuft.

Chuard Felsberg. Doch wie ertragt Ihr es denn, hier Fu weilen? Wie in kalter Codtengruft Muß Euch das Leben scheinen. Ist Euch gleich Den Worten der Gedanke?

Marco Godowest. Aur die Huld
Des Grasen hält an diesem Soden mich.
Unch lab' ich oft mich an dem klaren Born
Der Künstler unsers Landes, die mich her
Begleitet auf der Reise. Glühend beut
Sich dar der Phantaste das ferne Bild,
Schau' auf der Leinwand ich es.

Eduard Felsberg. O wie seid
Ihr glücklich, daß Eu'r eigen solch ein Werk
Ihr nennet; Welschlands Meisterftücke auch
Ich schau' verlangend gleich dem Cantalus,
Und nicht der kleinste Abdruck war mein eigen.
Wie wünscht' ich oft, daß statt der Harmonie
Des Pinsels Gabe mir beschieden.

Marco Godowest (seine Brieftasche öffnend und verschiedene Papiere herauslegend). Seht, Ein kleines Probchen. (Während Seisberg es betrachtet, für sich.) Du meinst wohl, Deinem kalten Spotte sei Ich dargestellt zum Siel. Doch hüte Dich, Daß nicht die Rache Dich ereikt! (Caux) Wollt mehr Ihr schauen, folgt mir in mein Jimmer, viel. Noch viel der großen Geisteswerke nenn'

3ch mein. (Er fiedt die Bilber in die Cafde; fie geben binaus. Caurette begegnetibnen in ber Char. Sie machen ihr eine ftumme Derbeugung.)

### Tehnte Scene.

Laurette (allein). Er würdigt mich nicht eines Blid's, Der Stolze, und so trunten bing noch gestern Sein Una' an Bertha's dammernder Geftalt. Jhr wähnt euch unbemerkt, ihr Sichern. Ha! Ihr kennt nicht mein durchdringend helles Schau'n. Wer rühmt fich, daß er Stunden nur verbarg Sein Inn'res vor Lauretten's icharfem Blid. Und da sein arglos Lob von Cordchens Lippen 3ch prefite, wie da lodernd flammte auf Dein ganzes Ich. Da scnkt' den tiefen Blick In Deine Bruft ich, fah darin fein Bild. Begnüge Dich mit Deinen Phantafien, Derructe Schwarmerin, und überlaß Bescheidtern Leuten dieses Mannes Liebe. Was red' ich? Lieb ich ihn? (Nachfinnend) Nein, wahrlich nicht! 3ch fühl' es klar, ich lieb' ihn nicht, doch ift's Derdrieglich mir, daß folch ein ftolz Bemuth Sich fesseln läkt von solcher schwachen Band. Was zieht ihn zu der Cräumerin? Doch nicht Das bischen Larve oder auch der Con Der wilden Schwermuth und ihr Geisterblick? Ich denk, vorüber sei die Zeit, wo man Un intreffanten Codtentopfen fich Ergötzte; und ein blühend, frisch Gesicht, Ein schlanes Unge ift den Mannern mehr Uls alle Psychen und Uranien. Gib willig auf es, du empfindsam Kind, (ipôttiích) Mir Mebenbuhlerin zu fein; denn bald Entführ' ich dir den Crauten und du klagft, Ein einsam girrend Caublein. (Sie hat mahrend diefer Beit befrig auf dem Cifch berumgefucht) Ei, ein Brief! Un Marco Godowest, o das ist Der junge Welsche mit dem Sperberblick. Saft febn (Sie öffnet ibn und lieft:) "Du weißt, wie große Pflichten Dir

Obliegen gegen mich. Errettet hab'
Ich Dich aus drohender Gefahr, da floß
Don Dank Dein Busen über, nimmer könntest
Du solchen Dienst vergelten, wähntest Du.
Da deutet' ahnend ich auf ferne Zeiten,
Wo Deiner ich bedürfte und Du schwurest,
Dein Dasein mir zu weihn. Ob treu der Schwur

Das will ich nun erproben. Sprachft Du mahr, So laft die Beimath, eile her zu mir. Laf tein Geschäft, so dringend es auch sei, Derzögern Dich, denn größer, dringender Ist, was Dich herruft und ein höh'rer Cohn Erwartet Dich am Tiele. — Udelbert Don Somenstein." - Mein Onkel? Wie, er will Bu hoher Chat ihn brauchen? Mun das scheint Ein faub'rer handel mir! Bab' ich es langft Beabndet, eine feine Larve sei Sein nied'res Umt, daß nicht die Scheelsucht ihn Erreiche, da des Grafen Berg er lenkt. Denn, wie zum Phobus ichaut die Sonnenblume, So hängt an ihm der Blick des Grafen auch. Dem jungen Schweizer scheint er freund, das ift Wohl das Gratel, dem ich spabend mich Muß nahen. (Beftig nach einer Paufe.) Lieben muß der Stolze mich!

Un meinen Busen will ich sanft ihn ziehen,
Un meine Wange, blühend, jugendlich.
Doch wehe, ist vergeblich mein Bemühen!
Noch nie verschmähte Männerliebe mich.
Der Rachegötter faceln weh'n und glühen,
In Nattern wandeln meine Blicke sich;
Und könntest ganze Welten du bezwingen,
Entgingst doch nimmer du der Rache Schlingen.
Ullein, wer naht? (Sie faltet eilends den Brief zusammen und wirft ihn auf den Clich, worauf sie sich eiwas zu schaffen macht.)

### Elfte Scene.

# Caurette, Marco Godowefi.

Marcs Gobowefi (hereinfommend, für sich).

Welch böser Dämon trieb mich auch
Das Portefeuille zu öffnen? Marco, oft
Bist Du so vorsichtsvoll und oft — (Er schlägt sich vor die Stirn.)
find ich es hier nicht, so — (Er eilt mit schnellem Schritte zum
Eisch und bebt zurück, wie er Caura sieht.)

Laurette (sich schnell sassend nud unbefangen). Es freut
Mich, daß ich Euch erblicke. Dürst' ich Euch
Bemühen, aus des Hauses Bücherschatz
Ein Werf des Genius mir zu vertraun?
Mit Sorgsalt werd' ich es bewahren.

Marce Goboweff (ber ben Brief fchnell eingeftedt hat, gefaßt). Beborche frendig End; wie konnte auch So icone Band Derderben bringen! Womit tann ich Euch dienen?

Laurette. Dieses sei

Bur eignen Wahl Euch überlaffen. Was Des Schönen nur des Menschen Beift erzeugt, Die scherzende, die ernfte Muse ibm Beflüftert, fei willtommen mir.

Marco Cobowefi. Doch wie

Soll ich es magen, garten frauenfinn Zu deuten, was genehm ihm, zu ergründen. Aicht kennt die ranhe Männerbruft die Wahl Des Weibes, fie, die feine, garte, und Zur Schande wär' es mir, böt' ich Euch dar, Was Ench empörte.

Laurette. Dafür burgen mir En'r Umt und Guer geiftvoll Ung'.

Marco Godowefi. 3hr werdet Bodmuthia Euren Diener machen, denn Man trägt wohl leichter Mannes Cadel, als Das Lob von schönen Lippen.

Laurette (nach einem Mugenblid). Mun, ich will Das von der besten Seite nehmen.

Marcs Godswest. Wie! Auch könntet Ihr es anders wahrlich nicht, Mo zwiefach mein Gedanke, da ich fühlte Des Lobes füße Laft.

Laurette. Es fei, doch barf 3d meine Bitte wiederholen?

Marce Goboweff. Wohl! Liebt 3hr die Alten, Grafin?

Laurette. O, wer fann,

Dak ihren Sowung er je erreicht, fich rühmen?

Marce Gobowefi (ein Bud bervorziehend). So schant hier des Bomeros schönsten Sang.

Laurette (haftig). Die Odyffee! Wahrhaftig, wohl habt Ihr Ergründet meinen Sinn, mein Liebftes mir Ermahlend. (Sie legt das Buch auf den Cifch). Diel Beschäftianna wobl aibt

Euch Euer Umt? Marce Gobowefi. 3ch fteh' am reichen Quell, Beschäftigung und Luft zu schöpfen, und

Ich labe stündlich mich aus ihm. Doch was Mein eigentliches Umt betrifft, da hab' Der Muße ich genugsam; nur der Graf Sedient sich meiner und wenn etwa ihn Sesucht ein Freund; doch selten nur wird mir So wohl es, daß von schönen Lippen ich Empfang' Besehle.

Laurette. Grafin Bertha lieft Doch gern und viel, wie man mir fagte.

Marco Cobowefi. Diel

Und mit Empfindung. Dieser Dame ist
Das Höchste Nartheit zu hoch, und geistvoll schaut
Der Dichter Hartheit wie den ernsten Geist
Des Philosophen und des Helben Kraft
Mit gleicher Klarheit sie. Doch hab' ich nie
Das Glück, von ihrem Munde den Besehl
Hu hören; felsberg überbringt ihn stets.

Laurette. Schon gestern sah ich diesen felsberg, und Ein enger freund des Hauses scheint er mir. Sah ich hier recht?

Marco Goboweft (falt). O ja, man ift ihm gut. Laurette. Er weilt wohl nur gur Luft hier, oder halt Dielleicht ein Umt an diesem Ort ihn? (Cachelnd) Ihr Schant mich verwundert an, daß also viel Ich über diesen fremden Mann erfrage. Doch wift, er sei ein Künftler, so vernahm Ich, und ein Berricher in des Klanges Reich. Much ich bin eine Schülerin der Kunft Und ehrfurchtsvoll schau' zu dem Wesen ich, Das fie beherrscht, und große Plane hab' Der Luft auf feine flote ich gebant. Doch eigennützig, nur die fuße Luft Sich felber gonnend, find nur gar zu oft Die Herren Virtuosen. Also frag' 3d Euch, ob man es fühnlich wagen darf, Mit Bitten ihm zu nahen.

Marco Cobowefi. O, er wird
Sie freudig Euch gewähren. Das Gebot
Des holden Mundes einer Dame ist
So lieblich, und den Damen ist er doch
Dorzüglich angenehm. Ihm gab, was ja
So wenigen verliehen das Geschich,
Die Gabe zu gefallen und den Kranz

Der Musen, doch das ist dasselbe, denn Getrennt besteht es nicht. (Cachelnd) Wie reichlich doch Die Musen ihren Diener lohnen. Lust Und Auhm und sorgenfrei's Gemüth und Gunst Des lieblichen Geschlechtes ist sein Preis; Wie steh'n wir andern Udamssöhne doch So niedrig gegen diese Lieblingskinder fortunens.

Laurette. Wenn der Künstler uns ergögt Und wir ihn suchen, mag er sich darob Nicht bläh'n, denn oftmals lieben wir in ihm Das Wertzeug seines Infirumentes nur, Und ohne dieses scheint er nichtig uns. Doch ein ersahrner Geist, ein sester Sinn, Dem zollen wir der Uchtung Opser, nicht Vergleichbar jenem, was dem Künstler wird Theil.

Marco Codowefi (lachelnd, halb far fich). Aun freilich, Uchtung dem Verdienst,

Und dem Calente Tutrau'n, Liebe: das 3st wobl getheilt, doch allzu ehrlich nicht.

Laurette. Doch zweift ich nicht, daß schlecht auf Euren Freund Ein solches paßt. Wär' einzig nur sein Geist In seinem Instrumente und nicht auch Im eig'nen Ich, es wär' so traulich wohl Nicht Eu'r Benehmen gegen ihn.

Marcs Godowefi. Ein Mann
Don feiner Zildung und ein schöner Geist,
Ein Philosoph, ein Musikus und Dichter,
Das alles ist in Einem dieser Jüngling,
Und, böt' ihm die Gelegenheit sich dar,
Ein Held noch obendrein, ein Afrolog,
Ein Mathematikus, das ist er anch,
So daß es scheint, als wohnte all der Geist,
Der jenen Künstlern fehlt, vereint in ihm.

Laurette. Mein Gott, das ist unmöglich, nimmer reicht Um alles dieses gründlich zu erlernen Das längste Menschenleben hin.

Marco Godowest (begeistert). Aicht doch! Einst hegte gleiche Meinung ich, doch jetzt Hab' ich gesehn den Calisman, der mich Geheilt von meiner Blindheit; ihn, das Wunder Der Welt, den vierundzwanzig-jähr'gen Jüngling, Der Plato's Weisheit, Archimedes' Kunst Und Scipio's Kühnheit eint. Ungläubig starrte Mein Aug' ihn an, doch da ward sichtbar mir In geist'ger Klarheit seine Schöne und Ich senkte demuthsvoll vor ihm das Haupt.

Laurette (etwas verlegen und zweifelhaft) 3hr feid begeistert, aber fagt, wie lohnt

Man also groß Derdienst?

Marco Godowefi. Er wird geliebt,
Geehrt wie keiner, das Orakel ist
Des ganzen Hauses er, bei ihm erholt
Sich Rath's die Gräfin, den Comtessen liest
Er vor, ergögt durch Spiel sie und Gesang.
Welch schon'res Loos kann ihm beschieden sein,
Als dieses, was den alten Frauen ihn
Empsiehlt?

Laurette (far fich). Ich mert' es, deine Jurie ist Die Eifersucht. (Caut) Leicht folgt den Künsten wohl Ein unverdient Geschenk der Menschengunst, Die doch beschieden einzig dem Verdienst, Dem wahren, reinen sollte sein.

Marco Godowest (sar sid). Willst du

Nich sahn? (Caut) Wohl ist die Billigkeit nicht stets
Der Menschenhandlung Richter und er neigt
Jum holden Schönen oft wohl leichter sich
Wie zum bescheid'nen Augen sonder Prunk.
Doch nur ein schwach Gemüth folgt also leicht
Dem leeren Scheine; doch wo freudig sich
Mit tiesem Sinn die holde Muse paart,
Da reist unwiderstehlich und mit Recht
Sie jedes Herz an sich, wie meinen Freund.
Wer kann ihm widerstehn?

Laurette (verbrieflich). Ihr feib fein freund? Ein inn'ger, marmer?

Marco Gobowefi (berglich). Ich bewundere Und liebe ihn so sehr, daß ich den Preis Der gräflichen familie streitig mache, Und das heißt viel.

Laurette. Er ist ein großer Liebling, Das wußt' ich früher, denn schon heute hat Sein Lob aus Bertha's Munde mir getont. Auch diese theilet die Bewunderung Des ganzen Hauses. Marce Cobewefi. O, wer follte nicht! Kaum das Jahrhundert zeuget einen Beift Die diefen, fraftvoll, innig, tief und rein; Mur gar zu oft paart des Derstandes Scharfe Mit lofen Sitten, bofer Urglift fich. Doch arglos, engelrein, und doch fo behr Wie dieses, sah ich nimmer noch ein Berg! (Der Reichsgraf tommt berein.) Reimsgraf (gu Caurette). Da feid 3hr? Gilt gu Gurer Mutter, fie Sucht angstvoll Euch. Marco Cobowefi. Wohl hat die gnad'ge Grafin Dolltommen Aecht, wenn um fold holdes Kind Sie stets in Sorgen ift. Laurette (far fich, indem fle auf dem Cifch ihr Cafchentuch fucht). Mir ift gum Weinen! Ergründet hab' ich nichts, und ob er mich Nicht gar ergründet, der verwünschte Mensch!

amölfte Scene.

Bu Code mußt' ich mich ja schämen! (Sie geht mit ihrem Caschentuch fort.)

Reichsgraf, Marco Godowefi.

Reidsgraf. Mun, Was lachst Du? Marce Geboweft. Ift's jum Lachen nicht, wenn uns Ein Weib zu niberliften denkt und fich Gefangen fieht in eig'ner Schlinge? Reichsgraf. Was Bedeutet Deine Rede? Marco Godoweff. 21ch, es ift Nicht werth des Redens, wenn so Wicht'ges man Bat zu besprechen, doch wenn Ihr befehlt -Reicharaf. So rede! Marco Godowefi. Dentt, die Grafin Laura bat Dersucht, mich zu erforschen, dentt Euch das! Mich zu erforschen! Wie die Weiber doch Doll Gitelfeit und Bochmuth fteden! doch Erfahren hat fie nichts, ich speifte fie Mit glatten Worten, fie war außer fich Dor Aerger. (Rach der Obyffee greifend.) Ach da liegt das ante Buch Ja noch, mit dem fie das Bespräch begann.

Wo ist denn die Begeistrung hin entstohn, Mit der sie es ergriff? Ich dachte schon Sie würde eilen, mit dem theuren Schatz Sich zu verschließen. Ja, so sind die Weiber, Doll Eug und Crug, die schlimmsten Männer sind Aur die Copie von ihrer falscheit. Hätte Der Himmel ihnen mehr Verstand verliehn, Sie kehrten um das Weltall.

Reichkgraf. Uber sprich, Was wollte sie erforschen?

Marco Godowefi. 21ch, es brennt

. Ihr junges herz in lichterlohen flammen für Souard felsberg schon, zum mind ften scheint Es also mir.

Reichsgraf (verächtlich). Derliebte Grillen! Pah! Marcs Godowefi. Aun qualt fie Eifersucht um Gräfin Bertha; Sie hat bemerkt, wie oft des Jünglings Blick Un Bertha's Reizen hangt, das alles hatt' fie gern Recht haarklein dann von mir erfahren.

Reichsgraf. So? Auch Du haft es bemerkt, so ist es wahr, Mit Bertha mein' ich. Hör', das hat mir oft Der Unruh' viel gemacht.

Marco Godowest. Daß er sie liebt,
Die Gräsin? Aun, das ist wohl klar zu sehn.
Allein, was kümmert's Euch? Die Flamme muß
Erlöschen oder ihn verzehren, nicht
Derdient auch Bestres, wen der Hochmuth treibt,
Daß er vergist des eig'nen Standes, zu
Der Herrin hebt das frevelhafte Aug'.
D'rum laßt ihn immer, seine Strase wird
Aus eig'nem Herzen ihm entsprießen. (für sich) Schnell
Enteilt die Zeit und er, er tändelt.

Reichsgraf. Doch Erschien es oftmals mir, als kehrte ihm Surud ein holder, schöner Liebesblick. Wenn er ihr glühend Herz sich zugewandt Durch seiner Flote süße Ländeleien, Durch seine hohe Miene. Marco, wenn Sie ihn zu lieben waate!

Marcs Codowest. Denkt so tief Don Eurem edlen Fräulein nicht, Herr Graf. In ihren Udern rollt das edle Blut Der Löwensteiner, den erhab'nen Geist Gabt Ihr zum Erbtheil ihr und eher schaut Nach Königskronen wie nach niederm Herd Ihr glühendes Derlangen.

Reichsgraf. Ja, sie ist
Mein Liebstes, ist die Krone meines Hauses,
Sie ist die Einzze, die mir ähnlich ist.
Durch sie wollt ich den neuerrung nen Chron
Besestigen, doch nun erfüllt mich Sorge
Um sie. Hält Liebe erst ihr Herz besangen,
Wie Schattendunst entslieht der hohe Sinn;
In keinlich banges, schmachtendes Verlangen
Stirbt ihrer Größe schöne Blüthe hin.
Nein, wahrlich nein, so soll mein Kind nicht sinken.
Fort muß der Kecke!

Marco Gobowefi. Mir ift's eben recht; 36 haß' ihn lange, doch mir war er nicht Im Wege, darum ließ den seinen ich Ihn ruhia wandeln, doch da heute ich Erholen mich von ichweren Sorgen will Und ein Gespräch mit ihm beginne, da Mit fpigen Worten bohnt er Euch, der freche. Ob er für alfo finnlos mich geachtet, Daß nicht verständlich seine Weisheit mir? Dielleicht auch fdier. ich fo verächtlich ihm, Daß nicht der Müh' es lohnt, ein freundlich Wort Mir zu vergonnen; denn was kann es wohl Dem schaden, der der Berrichaft Bergen lenkt, Wenn ihm der Diener grollt? Doch dies Mal hat Er fich verfehn; mit feinem Regiment Beht's auf die Meige.

Reichsgraf. Wohl! Doch fprich, wie kann Mit guter Urt man ihn entfernen?

Marco Godowefi. Was?
Mit guter Urt? Man heißt ihn gehn, das ift
Die beste Urt. Hat er nicht lang genug
Unf fremde Kosten sich gepslegt?

Reichsgraf. Gemach! Die bist Du doch so heftig! Ist das auch Gemäß der Dorsicht, die Du stets empsiehlst? Mich dünkt, wo Andre nur es Schmerzen kostet, Da bist Du mit der Vorsicht stets zur Hand, Doch sollst Du nur die kleinste Regung Dir Dersagen, wär' es zum Berderben Dir Und Deinen freunden, dennoch zähmst Du nicht Den wilden Hang.

Marco Godoweff. Ihr thut mir Unrecht, Herr. Wann gab ich Cuch Beweise, daß ich nicht Beherriche meine Leidenschaften? Bab' Ich der Verstellung schwere Kunst nicht schon Sechs Monde lang genbt in diesem Schloffe? Und wer wohl ahndet, daß ich Wichtiger's an huten hab' als Bucher? Selbst da mich Derhöhnte diefer Bube, mar fo fehr Ich meines Fornes Meister, daß nur hold Und freundlich meine Worte klangen, da Im Busen mir der finst're Grimm entbrannte. Allein was tann uns diefer Knabe schaden, Der Ubenteurer in dem fernen Cande? Warum die theure Zeit damit verderben, Daß man erfinnt, wie man folch läft'gen Baft Sich fortschafft? Beift ihn gehn; das ift mein Rath. Das beugt ihm auch den ftolgen Bochmuth wohl, Was doch ihm noth von Berzen.

Reichsgraf (sich ploglich befinnend). Doch wie wird Beleid'gen es mein Weib und meine Cochter, Wenn also schnöd' ihr Liebling wird behandelt! Erwäg' es, nicht die Gräfin Löwenstein, Nein, Deine fünft'ge fürstin wird gekränkt In ihr — und wer mein Weib nicht ehrt, der ehrt Mich auch nicht, (Gebt mit majekätischem Ankande auf und ab.)

Marco Godowesi (far sich). Gott, wie sich das Männlein bläht!
Wie wird ihm seine Herrscherwürde schon
So schwer zu tragen, eh' er sie erlangt!
Du Zwerg, der Größe heuchelt, was wohl hast
Begonnen Du, das ich nicht billigte?
Du bist das Wertzeng meiner pläne. Hätte
Unf gleiche Höhe mich Geburt gestellt,
Wie würd' ich, armer Schwächling, Dich verachten!
(Ausstehend und auf den Grasen zugehend.)
Ullein die Stunden eilen, wollt Ihr nicht
Vernehmen, wie ich Euere Besehle
Verrichtet?

Reichsgraf. Schnell, um Kleines haben wir Derfäumt das Wichtige; schon wird man lang Bei der Gesellschaft mich vermissen. Marco Codoweft. In Der Bauptstadt fand ich alles gut gestimmt für uns, fo mein ich, und dem fürften gram. Ein neu Edict, daß man die fleinen Kinder Aicht ferner vor die Häuser setzen soll, Um fic zu sonnen, ohne alle Unfficht, Bat die Gemüther Aller anfgereigt. Sie baben viel mir vorgejammert, wie Unmöglich fie das Leben friften können. Da den Erwerb fie laffen und die Teit Derschwenden müssen mit den Kindern. So Ift thöricht, finnlos ganz des Pobels Sinn, Daß sie das Mene hassen, ist es gleich Sie zu beglücken nur ersonnen; doch Dem neuen Herrscher sehn fie stets mit Jubel Entgegen, ift er gleich ein Tenfel, selbft Ein Engel der, den er verdrangt.

Reichsgraf. Das ist
Das Wenigste, eh' sich der Pobel regt
Aach der geschehnen Chat, eh' senkt die Last
Des Firmaments auf uns sich nieder, und
Aicht muß er wissen, daß ein neuer Kerr
Ihm ward, bevor der alte ausgeathmet;
Den staunt er dann mit offnem Munde an
Und zieht schon nach wie vor im Joch. Doch hast
Du Keihersdorsen auch gesehn? Wie denkt
Um Hose man?

Rarco Cobowefi. Die alten Freunde lassen Euch grüßen. Ihre Aamen seht Ihr hier. (Ihm eine Lifte zeigend.) Graf Reihersdorf den seht in kurzem Ihr Unf diesem Schlosse. Gräfin Bertha ist Der Preis, den er verlangt.

Reichsgraf (nachdem er in die Lifte gefehn). Ich wollt', ich könnt' Um andern ihn gewinnen; denn es scheint, Sie liebt ihn nicht, und ungern zwing' ich fie.

Marcs Gobowess. Dier Jahre sind's, daß sie ihn nicht gesehn; Indessen ändert sich die Neigung oft. Auch glaub' ich nimmer, daß dem schönen Mann Im Ernst ein Körbchen reicht die Grässn. Chun Doch oft die Weiber spröde, wenn die Gluth Der Liebe sie durchstammt; so will es ja Die Sittsankeit. Auch einen andern Herrn Bringt mit sich her der Graf; von Hellbronn ist Sein Name. Reichsgraf. Still auf fernen Gütern lebte Sein Dater. Sollte etwa sich der Sohn Emporgeschwungen haben? Ist mir doch Durch meine Forscher nichts davon berichtet. (Auf die Eiste sebend.) Unch auf der Liste steht er nicht. Was soll Er dann?

Marcs Godowest. Es ist ein heller, seur'ger Kopf, Und können wir in unsern Bund ihn ziehn, So sei er, meint der Graf, von Autzen uns, Und mehr als er sein Geld noch; denn er ist Don allen Edlen dieses Landes wohl Der Reichte.

Reichsgraf. Ann, wir wollen sehn, wie wir Gewinnen ihn. (Nach einer Pause.) Ich stehe an der Pforte, Die Herrscherthron und Kerkerdunkel trennt, Ob das Geschied zum sinstern Schreckensorte, Ob zu des Chrones Glanz es mich ernennt, Wer wird verkünden mir die ernsten Worte? Wer ist's, der seine dunkeln Wege kennt? Umsonst; kein Götterspruch erhellt ihr Grauen. Der eig'nen Krast muß wagend ich vertrauen.

(Er saltet die Eise zusammen und geht in den Kintergrund. Der Dorhang fällt.)

# Sweiter Aufzug.

-:0.00

# Erfte Scene.

(Das Cheater ftellt einen illuminirten Garten por. Die Gefellcaft nimmt Erfrifchungen ein in einem Pavillon; gegenüber fleht die Bafte des Julius Cafar.

Der Beichsgraf, die Beichsgräfin, der Minifter, die Minifterin, Graf Beihersborf, Graf Bellbronn, Bertha, Cordelia, ferdinand, Marco Godowefi, letterer nur im hintergrund als Juichauer.)

Reichsgraf (zu Hellbronn.) Derzeiht, daß diesen frohen Cag ich nicht Derherrliche durch Gäste sonder Zahl, Wie es in Städten Sitte. Ubgesondert Liegt dieses Schloß von aller Nachbarschaft, Und Hütten nur umringen es, drum müßt Dorlieb Ihr mit dem guten Willen nehmen. bellbronn. 3ch dant' dem gut'gen Sufall, daß er mich, Dom Zwange fremder Begenwart befreit, Die ersten Sonnenblicke meines Glücks Beniegen lägt. (Butraulich und leifer gu Cordelia.) Wie meinft Du, Cheure, mar' Dir wohl, wenn ftatt dem trauten freundesfreis Dich rings umlagerte mit Späherblick Ein bunter Baufe?

Cordelia. himmel, ich verginge! Ift mir doch jetzt so angfilich schon, so bana: Ich wollt', ich könnte fort, doch grade jetzt, Da ich es sehnlich wünsche, grade jett Balt man mich fest umlagert und beachtet Die fleinste Regung, und sonft geh' ich frei Und ungehindert, wenn ich will; das ift

Doch gransam.

bellbronn. Boldes Cordden, trage ibn Den einen bangen Cag; ich hoff, es wird Der einz'ge fein, den meine Liebe Dir Soll foften.

Corbelia (feufset).

Minifter (ber the gegenaber figt). Uch das liebe Brantchen ift So ftill! Sei munter, Corden, liebes Kind. Micht ziemt es fich, folch wackern Mann empfahn Mit Seufzern, trübem Untlig. (Cordelia fahrt fich mit dem Cuch aber das Beficht.)

Sò, nun lag Die finstre Caune in dem Cuche all Und fieh mich freundlich an, fei, wie guvor,

Das bolde, beitre Mädchen wieder.

(Rach einer fleinen Paufe, mahrendbem er fie betrachtet hat.) Midt?

Noch immer traurig? Aun, das wird fich geben, Weiß ich doch felbft, daß nicht am Cranaltare Oft fo beklommen flopft der Bufen, wie Um Cage, wo des Bergens füße Wahl -Nicht mehr das ftille, heilige Beheimniß -Dem Ohre Aller fund wird.

Reichsaraf. Saf fie nur;

So icanen alle Braute, trub und ernft Die Augen nieder und mit feuchtem Blid. Doch tief im Bergen wohnt die fuße Luft, Und litt die liebe Sitte es, wir faben Ein and'res Untlik.

Unnette v. Drofte, Gef. Werfe. IV.

Reichsgröfin (leife zum Reichsgrafen und Minister). Schont fie, mein Gemahl, Und, lieber Bruder, ehrt die leise Scham Der zarten Jungfrau.

(Minifter lehnt fich wieder fillschweigend in seinen Sessel.) Reichsgraf (zur Beichsgräfin). Lieblich steht die Köthe Und blöde Schückternheit dem Mägdlein, doch Nicht also mehr der edlen Frau, drum muß Bei Zeiten man sie deß entwöhnen, daß, Wenn in der Residenz sie anlangt, man Nicht wittere an ihr die Candlust.

Reichsgräfin. Gott!
So hätte dazu ihre scheue Unschuld
Und fromme Schüchternheit so sorgsam ich
Gepstegt, daß man gewaltsam diesen Schmuck
Durch schnöde Reden ihr entreiße? doch
Wer wird es wagen, vor dem zücht'gen Ohr
Der edlen Frauen ein empörend Wort
Au reden?

Reichsgraf. O, in großen Städten denkt Man nicht so delikat.

Ferbinand (mit einem vollen Glase sich dem Vater nabend). Seht nicht so ernst, Mein Vater, seht, wie goldig uns der Wein In heller flasche schimmert.

Reichsgraf. Geh, Du bist Berauscht! (1911 Minister) Gib doch dem Knaben nicht so viel, Hippolytus, ihm nett nicht oft der Wein Die Lippen, und so möcht es übel ihm Bekommen.

Minister. Nicht doch, Bruder, überschreiten Werd' ich das rechte Maß nicht, aber gönnen Ihm einmal einen frohen Lebenstag.
Der Bruder hat das erste Recht zur Freude, Sieht er das zarte Schweskerlein als Braut Um Urm des wackern Jünglings, der ihm wird Ein treuer Bruder, deß er länger sich Kann zu erfreuen hossen, wie des Sohn's, Des nen erworbenen, der graue Dater.

Reichsgraf. Chust Du's, mich zu erfrenen, daß Du mir Des Codes grauses Bild vor Augen stellst? Ich bin noch fraftig wie vor zwanzig Jahren. Rein Alter schont das ernste Schickfal auch;

So ift's noch unentschieden, wer von uns 21m langften fich des Lebens freut, ob ich, Ob auch mein Sohn.

Minister (scharf). Doch kannst mit Grunde Du Erwarten, daß Dein Sohn es fei; dies ift Dem Daterherzen füße hoffnung ja.

Reichsgraf. Mit nichten; lang und freudig fei fein Leben! So wünscht das Daterherz; doch mir auch fei's Dergonnt, sein Blud zu schanen und das Blud Der Entel und des fernen Stamm's.

Minister. So ift Ein endlos Leben Dein Begehren?

Reidsgraf. Ud, Was nütt ein thoricht, unerfüllbar Wünschen? Sonft, Bruder, für die fernen freuden Der künft'gen Ewigkeit geb' ich die Luft Aicht hin von einer Stunde.

Minifter. Udelbert!

Reichsgraf. Wer bürgt mir für das dunkle Jenseits? Wer hat seine freuden je gekoftet?

Minifter. Burgt

Dir für die Wahrheit nicht Dein eignes Berg. Uns dunklen Schluffen wird Dir's nimmer klar. Doch zu bedauern bist Du; denn es fehlt Des Leidens füßer Croft Dir, ohne den Das Leben nur zur Bürde würde.

Reicharaf (mit verftellter Beiterfeit). Dah! Noch trag ich ziemlich leicht daran, doch laß Uns nicht um foldes hadern - beffer ift's, Ein Jeder dentt das Seine, ohne daß Dom Nachbar aleichen Grundsatz er verlangt. (Mach einer fleinen Paufe.) Du siehst so ernst? Ann wohl, Dein Himmel ist Mir recht gelegen. Soll nach meinem Code Ein neues, freudenreiches Dafein mir Entblühen, nehm ich's gern vorlieb.

Minifter (leifer, doch heftig). Dich hat Bur Beffrung nicht die Ginsamkeit geregt, Die ich gehofft; der ftarre, finft're Menich Wie ehmals — doch so ift's: wem aus der Bruft Die Cugend floh, dem wird ein Jedes, wird Die edle Bandlung felbst zur Sünde. (Reichsgraf fieht ihn wild an.)

Digitized by Google

Minifterin. Ei, Warum so finster? Ihr entweiht den Cag Der freude, nimmer fab ich fold ein feft. Denn Jeglichem ift die Derbindung recht Und angenehm, und dennoch seh ich nichts Mls trübe, finfter angftliche Befichter. Minifter. Wohl haft Du recht; auch ich weiß mahrlich nicht, Welch bofer Damon dieses fest beberricht, Doch ftill davon! - (Er hebt fein Glas gegen die Gefellichaft.) hoch lebe unfre Braut! Mue. Sie lebe boch! Minifter. Und ihr Derlobter! Mue. Boch! (Die Brautleute banten bei jeder Befundheit.) Reichsaraf (ber fich indeffen gefaßt.) Gin ftolger Stamm Entsproffe diesem edlen Paar, der fern Die macht'gen Mefte durch das Reich erftrectt, Es moge Beldenruhm die Sohne ichmuden Und Kronen Eure Cochter! (MIle ftoken an.) Reichsgräfin (gerahrt jum Reichsgrafen.) 3mmer noch? Reichsgraf. Das Wünschen fteht ja frei und traf' es ein, Ihr murdet drob Euch nicht entfeten. Reihersborf (gu Bertha). Wie traulich Guer holdes Schwefterlein Sich an den Braut'gam schmiegt, voll Uhndung, daß Don ihm fie fünftig all ihr Leid' und freud' Wird nehmen, gleich wie auch aus ihrer Band Er feines Schicfals Becher, den der Luft Wie den des Grams empfangen wird. O wohl Dem Manne, dem die Schicksalsgotter hold In des geliebten Weibes garten Sinn Den Spruch, den ftreng entscheidenden, gelegt. Dem Chrfucht füllt die Bruft und Ruhmbegier, Der muß wohl manden harten Strauf bestehen. Denn argen frohn begehren Ures und Uthene, doch wem Eros hold, der darf Mit einer Bruft voll Liebe nab'n und nicht Erröthen ob der Gabe, sonder Müh Errungen. (Rach einer fleinen Paufe.) Denkt Ihr gleich mir, oder heischt Ihr Größ'res, Grafin? Ueber Unbill nicht Kann jener klagen, den Ihr einst beglückt, führt 3hr durch ftrenge Proben ihn; denn nicht

Dergleichbar find an Werth Euch and're Weiber. Doch leichthin müßte dann ein trenes Herz Entsagen Euch, weil äuß'rer Hoheit Glanz Das Glück ihm nicht vergönnt und Euch entsagen Heißt sterben.

Bertha (gerftrent). Uch, was ift der Hoheit Glang? Mit ihr erkauft man keinen funken Liebe.

Reihersborf. Ihr denkt mir gleich? O, welche Wollust ist's Euch gleich zu denken! Meinem eig'nen Sinn Mistrau' ich leicht, ich fühle seine Schwäche, Doch billigt meine Red' Ihr, kann ich kühn Dertrau'n dem eig'nen Worte, denn wie kann Ein Irrthum diesen hellen Geist bethören Und wie dies reine Herz bestechen? Gott, Wie selig, überselig ist der Mann, Der einst sein Weib Euch nennt! Das Unglück hat für ihn die Kraft verloren; welcher Gram Kann seinem Leben drohen, den ein Blick, Ein leiser händedruck von Euch nicht tilgte?

Bertha (sehr unruhig). Herr Graf! Reihersborf. Ihr seid erzürnt? Nein, wahrlich nicht, Ihr könnt nicht zurnen! Ist's Derbrechen Euch Fu lieben, so verschlieft in Klostermauern Der Schönheit zartes Licht! Doch nimmer heischt, Daß ohne Liebe Euch ein Jüngling schaue.

Bertha. Gewidmet ift der freude diefer Cag; Laft mich in frieden ihn genießen, fiort Durch solche Reden meine Auhe nicht.

Reihersborf. Ihr fordert Anhe und Ihr nehmt fie mir, Derschließen soll dies glühende Gefühl Ich in der Bruft? Ich tann nur Euch gehorchen. Doch redet, wann, wann darf dies bange Schweigen Ich brechen? Wollt Ihr ewig mir den Croft Dersagen, meine Leiden Euch zu klagen?

Bertha (fieht febr bewegt auf und begibt fich zu ihrer Mutter). Schont meiner!

(Reihersdorf fieht ihr betroffen nach und ichattelt heftig den Kopf.) Minifter (etwas beraufcht zu Bertha). Bift Du da, mein Kind? Du schauft

Ja recht trübselig. Ift's nicht recht Dir, daß Die jüng're Schwester Dir vorangeht? Wie? Bertha. Uch, lieber Onkel! Minister (nadaffend). Uch, mein liebes Mühmden, Hab' auf den Kopf den Aagel ich getroffen? Sei ruhig, Kind, solch wadres Mädchen wird Aicht übrig bleiben, und mich ahndet's, wart' Ein wenig nur, vielleicht am selben Cag Dermählt ein Priester beide Schwestern.

Bertha (ernft). Ihr Derkennt mich, Oheim.

Minister. Ann, nimm's nur nicht übel, Es ist nur Scherz, beim Weine redet man Huweilen wohl ein unbedachtes Wort, Der Wein erfreut das Herz und löst die Junge.

Ferdinand (zu ihr fommend). Ja wohl, ein Schurke, der beim Wein das Wort

Nach Regeln meffen kann, ihm trau ich nicht Und schaut sonst gleich er schuldlos wie ein Kind. Denn wahrlich, wüßt' ich ein Geheimniß jetzt, Hätt' ich ein Leid, ich müßt' es Jedem sagen, Doch weiß ich wohl, 's ist sonst nicht eben recht, So gar vertraulich gegen Jeden —

Minister. Hör Einmal, ich bin so recht von Herzen froh, Da stört mich immer nun in meiner Lust Das große Schreckensbild, das grad genüber Fum Possen mir da steht. Ferbinanb. Der Casar?

Minister. freilich,

Der eben.

Ferdinand. Ei, den nehm' ich fort, das ift Ein Leichtes.

Minifter. Mun, das mar' mir lieb.

(ferdinand geht hin, nimmt die Bufte von ihrem Poftament und fest fie hinter dasfelbe)

Mun ift

Mir erst recht wohl. Wenn ich recht beiter bin Und stellt sich dann solch eine Karve mir Entgegen, ist's mir gleich, als gösse man Mir Wasser in den Wein, doch doppelt froh Macht mich ein liebes, off'nes Auge wie Das Eure.

(Man hört einen leichten Unall und fieht einige Rafeten fteigen. 3m felben Ungenbild öffnet fich ein Dorhang, und man fiebt eine prächtige Erleuchtung in der Setne.)

Minister. Ha, was ist das?
(Die Gesellschaft erhebt fic und drückt durch Zeichen und leise Reden ihre Bewunderung aus.)

Ferdinand (freudig). Ift's nicht schon?
Das ist zum Cheil von mir erfunden, doch
Das größ're Lob gebühret felsberg.

Corbelia (Die mit Bellbronn und dem Reichsgrafen hervortonimt). 2ich, Wie berrlich!

Reichsgraf. Weil Du Schön'res nie gesehn; Doch komm nur in die Residenz, da wirst

Du and'res noch erblicken.

Corbelia (31 Bellbronn). Uch, so ift's Gewiß denn? Muß ich in die Residenz? Gellbronn (ertaun). Ihr fürchtet, mas die Sehnst

hellbronn (ernaunt). Ihr fürchtet, was die Sehnsucht and'rer Weiber

So heiß verlangt? Ihr mußt es wahrlich nicht, Wenn Ihr's nicht wünscht. Diel schone Burgen find Mein Eigenthum, Ihr könnt den Wohnort selber Euch wählen; denn ich folg' Euch überall dum fillen Landsitz wie zum Stadtgeräusche; Wo Cordchen wohnt, da ist für mich der himmel. (Die ganze Gesellschaft geht nach der Gegend der Ilumination ab.)

#### ameite Scene.

(Eduard Selsberg tritt haftig berein und fieht aberall bin um. Er geht einige Male auf und ab, alsbann bleibt er mit dem Geficht gegen die Seite gefehrt fleben, wo die Erleuchtung ift. Man fieht in der ernen Zeit die eben fortgegangenen Personen sowohl wie eine Menge Domeftien bei der Beleuchtung in betrachtender Stellung; endlich verlieren fie fich.)

Eduard Felsberg. Recht wohl gelungen, wahrlich! Uch, wie ist (Er sezt fich auf einen six.)
Der Kopf mir schwer! Hat doch seit ein'gen Cagen
Die Arbeit zur Beleuchtung mir den Schlaf
Benommen. Doch es ist vortrefflich auch
Gelungen. (Nach einigen Augenblicken kopfschättelnb)
Edward, was erfüllt Dein Herz
Mit dieser schwerzlich süßen Regung? War's
Der süße, leise Dank, den Dir ihr Mund
Gelispelt? Und was trieb so eifrig Dich
Ju dieser Arbeit, füllte Dein Gemüth
Mit dieser sillen Freude, wenn ein Bild
Gelang und wohlgeordnet ein Prospect
Dem Auge lachte? War's die Hoffnung nicht,

Daf die Erfüllung ihres Wunsches fie Mit einem bolden Dankesworte lohne? Besteh' es Dir, zu lange nur entzog Dein pochend Berg fich icon der Rechenichaft. Bewundrung, freundschaft nannt' ich dieses Blud. Bewundrung, freundschaft! Uch, ihr dedt so viel Und habt fo manches arme Berg getäuscht, Das fich ench sorglos überließ. Wer nur Die Bolde fah, der fühlt Bewunderung, Doch wer ihr innres Sein erkannte, wer Im Spiegel dieser reinen Seele schaute, Der tann nicht talt bewundern mehr, der muß Sein ganges Ich ihr weihn, sein Dasein nur Uns ihren Bliden trinken. Die Matur, Sie selbst, die treue, reine Mutter hat In uns den beifen Trieb gelegt und ift Der himmelsfunke, den wir Tugend nennen. Ist's nicht der Crieb, dem Schönen uns zu nahn Und ganz dem Hohen, Reinen uns zu widmen, Daß unsern Sinn es läut're von den Schlacken Der Welt und leite unsern irren Schritt? Kein Gott kann tadeln mein Befühl: es fliekt Mur aus der Cugend reiner Silberquelle; Sie ist's, die diesen Drang mir eingestößt, Mur ihrem Wunsch zu leben, voll Vertrauen Bu ihrer hohen Reinheit aufzuschauen, In heiße, fromme Liebe aufgelöft. In Liebe? Ja, das Wort ist ausgesprochen, Was ich so lang und gern mir selbst verborgen, Und meine Größe fturgt es in den Stanb. O weg, Philosophie, mit deinen Gründen! Der inn're Richter bohnt den falfchen Teugen, Du tannft nicht deden meine ichwere Schuld. Doch warum nenn' ich schwer fie? Ift es Sünde, Das Schöne lieben, fich dem Bohen nahn? Mit freier Stirne darf ich felbft mir fagen: Ich liebe Bertha, fie die Reine, Suffe, Dies Götterbild in weiblicher Bestalt! 34 liebe fie wie Gott und meine Seele. Und nicht erröthen darf ich ob dem Wort. 3ch wußt', es wär' nicht frei von Eigendünkel Und falter Selbstsucht meine Leidenschaft, Doch flar und lauter naht der Klaren fie,

Und keine Wünsche trüben ihre Reine. (Webmathig) 3ch will ja nur fie lieben, nur fie febn. In ihrem Strahl mich fonnen und vergehn. Wer tann mein füßes Leiden mir mifgonnen? Ich hoffe nicht, ich wünsche keinen Blick, Der Liebe ahndet, nur ein freundlich Wort für ihren freund, nie fühle fie den Schmerz Der Wunde, die in meinem Bergen brennt. 3ch darf der Cugend nicht mein Leiden bergen; Es ift fo fill, von jedem Wunsche frei. (Mach einer fleinen Daufe, bitter lachenb.) ha, wie der Mensch so gern fich selbst betrügt! Und follt' er auch entweibn der Gottheit Namen. Ungludlicher, Du wünschest nicht? Du haft Nicht Stunden oft auf ihren Blick gelauscht, Ob nicht ein sanfter Liebesschimmer drin Sich male? Ba! Derbrecher, janchzte nicht Dein Berg, daß sie in banger Schwermuth welft? Doll Boffnung, diese Blume ichmacht' gesengt Dom wilden Hanch der Gluthen deiner Bruft? Und sprich, was willft du, wenn die flamme nun Ihr Herz ergriff, wenn ihre Ruh entflohn? Was kannst Du bieten dann der Grafentochter? Du hast ja nichts, als deine arme Liebe, Micht einen fleinen Auhpunkt, eine Butte, Ein halmendach, wo Liebe glücklich mare. Was willft Du denn? Terftoren? Ba, das ift Das Chörichte der Leidenschaft, daß fie So zwecklos kann vernichten. Wie das Glück Mich in die Welt hinausstieß, o wie leicht Schien mir das Leben und wie reich und hold, Denn schuldlos war mein Sinn und Jugendfraft Und frischer Muth und meine Kunft mein Reichthum. Gelähmt ift meine Jugendfraft, mein Muth Entschwunden, nur ein Schatten bin ich mehr Des fraft'gen Jünglings. O mein Jugendtraum! (Er lehnt fich nachdentend und traurig an feinen Sig. — Ein junges Bauernmadchen fommt mit einem Korb voll Blumen auf die Bahne)

Bauernmädchen. Wo mag fie sein? Im Garten bin ich nicht Der Wege kundig. Dort der junge Herr, Den könnt' ich fragen, doch ich fürchte mich. (Sie fleht fich aberall auf der Bahne um. Jurchtiam sich Selsberg nähernd.) Ich muß es doch wohl wagen.

Lieber Berr! (Er hort nicht.) Derzeihet, lieber Berr, tonnt 3hr mir fagen, Do fic die Grafin Braut befindet? Reifbera (gerftrent). Dort, Da drüben. Bauernmädchen. Wo? Relaberg (fich faffend). Was willft Du ihr, mein Kind? Bauernmabden. Ja, feht, weil fie fo gut und freundlich ift, So haben wir aus unserm Garten ihr Die iconften Blumen abgepflückt; die foll 3d ihr nun bringen zum Derlobungsfest Seht her, Reseda, Rosen und Centoyen; Ein wenig Goldlack auch, find fie nicht schon? Releberg. Gi freilich, herrlich! Bauernmadchen. Nicht? So dent' ich auch. Der Dater bat auch immer feine freude Behabt an ihnen, doch da iprach er hent': Sie find mohl schlecht, bedentt, er fagte: schlecht. Sonft fagt er ftets, fie fei'n im ganzen Dorf Die iconften. Mun, er fprach: "Sie find wohl ichlecht; Doch weiß ich, auf die Babe nicht allein, Sie fieht auch auf das redliche Gemüth, Das willig ihr sein Liebes opfert." Felaberg (bewegt). Beh! Sie wird Dir Dein Beschent mit Dante lohnen. Sie hat des Stolzes Gift nicht angesteckt, Der oft perachtend ichant auf niedre Baben, Die ihm der Urme beut und nicht es fühlt, Daß es sein Ull', sein ganger Reichthum ift. Babt ihr die junge Grafin denn fo lieb? Bauernmädden. Uch ja, von Bergen alle Beide. Sie Sind wie die Engel, fagt die Mutter, und Im vor'gen Jahre lag fie fcmer darnieder, Wohl fieben Wochen. Caglich famen da Die jungen fraulein, trofteten die Mutter Und schickten Brod und Wein und warme Suppe; Und wie fie nun gesund war, haben sie Den Urzt bezahlt; (noch inniger) wir haben fie fo lieb, So lieb als alle Beil'ge und fie find Much heilig, wenn fie sterben, sagt die Mutter. habt Ihr fie denn nicht lieb? Relaberg (für fich). O Gott! (Caut nach einigem Sogern) Doch weißt Du auch, daß nun die Brafin Cordden fort

Don hier gieht mit dem fremden Beren ?

Bauernmabden. Die Grafin? Uch nein, gewiß nicht, davon hat mir ja Die Mutter nichts gesagt. Felsberg. Doch ift es fo, Diel Meilen weit von hier. Bauernmabden (weinend). 21ch, warum bleibt Sie nicht bei uns? Es liebt der fremde Berr Sie doch gewiß so berzlich nicht als wir. Felsberg (gutmathig). Gib Dich zufrieden, Kind, und weine nicht. Sie bleibt noch lange, noch wohl fieben Monat', Und fieh nur, Deine Blumen welten icon, Sanf hin und bring' fie ihr! Wie wird fie fich Micht freun, wenn fie Dich fieht. (Er fahrt fie gegen den Bintergrund der Babne.) Da geht sie, sieh! Lauf schnell, daß Dn sie einholft! (Das Madden lauft fori, nachdem fie fich die Augen getrodner.) Felsberg (ihr nachspähend). Wie fie hupft! Betrodnet find die Chranen und verschwunden Das Leid aus ihrem Sinn. Unn fteht fie still, Der Bogen Glanz bewundernd. Glücklich Kind! Des festes freust Du Dich und weißt es nicht, Daß es auf Crennung von der Cheuren deutet, Das ift es ja, das hochgerühmte Glück Der Kinderwelt so wie des niedern Standes, Daß gang die nabe frende fie genießen, Dem fernen Leid jedoch den Blick verschließen, Mit Jubelton der Welle Chortang icaun, Der langfam ihren Gludsban untergrabt. Unch ift's fürwahr zu rühmen; in ein Ceid, Und war's and noch so druckend, noch so schwer, In ein Geschick, bestimmt und hoffnungslos, fügt ftill und wehrlos sich der Mensch, und die Beduld erleichtert seine Leiden. Doch Dies Beben, Ringen, dies vergebne Kampfen Mit feiner Macht, die ftumme Codesangft, Sehn wir es nah'n und können nicht entfliehn, Dies ift des Unglud's hochfter Grad, dies ift Das mahre Leid, der inn're Wurm, der ftill Um Mart des Lebens zehrt. Glückselig, wer Die freude rein und ungetrübt genieft Und nicht am warmen Sommertag die Wolke, Die schwarze, wetterschwangre ahndet, die Des Cages Bite sammelt.

(Ein Crupp Domeftifen eilt auf die Babne , um die Beleuchtung gu feben. Einer geht ein wenig poraus, indem er in ben von ber Beleuchtung ftrablenden Dordergrund tritt.)

Der Borbere. Kommt geschwind, hier tann man's recht bemerten!

Alle (berguftromend, durcheinander). O, wie berrlich! Eine Rammerjungfer (zu einem Bedienten). Was find das dort für hobe Dinger?

Der Zweite. Wart',

3d tann's nicht febn!

Ein Bebienter. Das find fo Säulen, fast Wie an dem Bogengang an unferm Schloffe, Die haben wir recht prachtig ausstaffirt,

3ch und Berr felsberg.

Gin Anderer. Mun, Du haft wohl nicht

Das Meifte dran gethan.

Der erfte Bebiente. Ja nun, wir Beide.

Der anbere Bebiente. Du duntft Dich wieder was und haft doch wohl

Das Oel nur in die Kampen eingegoffen. Gin Madden. 21ch nein, wie fann der Berr das doch! Das bat

Er in den fremden Städten wohl gelernt.

(Bu einem anderen Madchen.)

Hast Du wohl schon gehört, wenn er des Abends

So icon auf feiner flote blaft? Gin anderes Madden. Ja, freilich!

Der gute Herr! (Nach einer Pause leiser.) Ich glaube gar, da fitt er.

Die andern Dabmen (feben bin). Wahrhaftig! (Sie laufen ficernd fort in einen Gang bes Gartens; Die Manner folgen ihnen.) Gelsberg (lachelnb). Wahrhaft, eitel follte mich

Das Lob so vieler Lippen machen und

Zumal so hübscher Kinder. (Ropfichattelnd) Edward, wie Du willft noch icherzen und es ift Dir doch,

Alls wühlt' ein icharfer Dolch in Deiner Bruft. Du haft Dich selbst zum Besten, armer Marr!

Gin alter Bebienter (nachsommend). Wo find die Undern denn? Belsberg. Wen fucht 3hr, Ulter?

Der Alte (nimme feinen hut ab). 3ch wollte mit dem jungen Dolf hinaus,

Eu'r Onaden, die Belenchtung zu befehn, Allein sie find voraus geschwärmt. Mich freut's, Daß Euer Bnaden ich fo einsam treffe. 3d hatte ein Begehren wohl an Euch.

Und weiß ich, Ihr erfüllt es ficherlich; Der Berr Papa -Relsberg. 3hr irrt Euch, alter Mann, Wahrscheinlich haltet 3hr mich für den Grafen. Der Alte. 21ch ja, verzeiht, Berr felsberg, mahrlich ich Bielt Euch für unsern Grafen ferdinand. Ich bin schon zwei und achtzig Jahr' und bald Ift's aus mit meinen Ungen. (felsberg feufst in Bedanten.) Wie, Ihr seufzt Un dem Derlobungstage uns rer Gräfin? Uch Gott, ich tann mich auch so herzlich nicht Erfreuen wie die Undern. 3ch bin alt, Bezählt find meine Cage; ift fie fort 3d feh' fie ichwerlich wieder. Releberg (gerahrt feine Band ergreifend). Guter Mann! Je nun, man tann nicht ftets gusammen bleiben. Der Alte. Budem, der Berr ift gut und brav, der fie hinweaführt und foll ich fie miffen denn, So gonn' ich diesem fie am liebsten doch. Der andre Berr, Graf Reihersdorf, das scheint Ein schlimmer Kamerad. Releberg. Miffallt er End? Der Alte. Es fieht ihm aus den Ungen ja. Felsberg. Was denn? Der Alte. Das tann ich selbst nicht sagen, doch gewiß Nichts Gutes; doch was geht der herr mich an? So dacht' ich immer. Doch da schwänzelt er Um unfre Grafin Bertha ftets; ach Berr, (In Chranen ausbrechend.) 3d mochte mit den handen wohl ein Grab Mir krazen, um das Leid nicht zu erleben, Daß diesen lieben Engel er -Felsberg (erichroden). 3hr glaubt -Der Alte. Ja, freilich glanb' ich und ich follt' es nur So lant nicht rufen, daß er mir mißfällt. Das ist ein Leben mit dem gnäd'gen Herrn! fast unzertrennlich! Lieber Reihersdorf! Mein lieber freund! — und neulich gar — mein Sohn! 3ch meint', ich follte in die Erde finken Dor Kummer und Befturzung. (Er geht traurig ab.) Felsberg (ber eine Seitlang voll Beftarzung ihm nachgefebn bat.)

Wie, er glanbt?

Wie sprach er doch? Mir schwindelt das Gehirn. O weh, nun wird mir's klar; des Grafen Weib? So sprach er. Wie, des salschen, listigen Schurken? Die Chenre, Reine? Wahrlich nicht! Er soll Sie nicht bestigen! Mit den Händen will Ich ihn ermorden. Chor, was faselst Du? Sie ist sein Eigen. Sahst Du nicht den Blick Des Grasen, seine Huld? Er nannt' ihn Sohn, Sie ist sein ewig Cigenthum, und Dir Bleibt nur der Hölle Schrecken.

(Er legt den Kopf auf den Cisch.)

## Dritte Scene. Felsberg, Caurette.

Laurette (fich nahend, für fich). Wo er fein mag? Dergebens hab' ich schon den Dart durchftreift; Es birgt dem Ange fich das holde Bild. (Sie nabert fic etwas.) Wer schlummert dort? (Sie fieht scharf bin) Er ist's, er ist es selbst! Ja, schlummre nur, indessen tändelt süß Ein Undrer um Dein Liebden. (felsberg regt fich.) Nein, er wact! Er hebt das Baupt! O, war' der Lichter Glang Doch all versammelt um dies edle Untlit. Daß feine Schone es mir zeigte. Ba! Nun fällt ein Lichtstrahl in sein Auge. Wie, Es schimmert eine Chrane drin? Wem weinst Du diese Chrane, schoner Jüngling? Ift Der lieben, blaffen Bertha fie geweiht, So sei's die lette; diesen Codesengel Ersetze Dir ein reigvoll, blühend Weib. (Sie naht fich ihm ; laut.) Auf allen Pfaden schwärmt die lante freude Und Ener Wert bewundert Jeder Mund, Doch Ihr nur scheint versenkt in ftillem Leiden, Und Euer Auge macht nur Kummer fund. Was macht Euch freudlos an dem Jubeltage? Erfrent das Werf den eig'nen Meifter nicht? Felkberg (verwirrt aufftebend). Nicht Sorge trieb mich aus dem muntern Kreis. Bewif nicht, doch ich bin ermüdet.

Digitized by Google

Laurette. Wie,

Felsberg. Gnad'ge Grafin, diefer Cag Hat mir den Schlummer mancher Nacht gekoftet, Darumverzeiht — (Er macht eine Derbeugung und will fich entfernen.)

Laurette. Was soll das sein? Ihr flieht, Wenn frauen Eure Unterhaltung wünschen? Mit nichten sei es, also bleibt, — doch geht, Wenn Ihr nicht anders wollt.

Felsberg. Ich mußte schlecht Die Ehre Eurer Unterhaltung schätzen, Sot ich mich jetzt ihr dar; den Muden flieht Die Folge der Gedanken. (Er will fich wieder entfernen.)

Laurette. Weilet noch!
Aicht steht es wohl dem Manne, wenn er sich Ermüdet klagt wie ein unmündig Kind, Jumal in holder Frauen Gegenwart.
So weilt nun und vernehmet meine Bitte;
Darf ich Gewährung hossen?

Felsberg. Edler frau'n Begehrend Wort ift mir Befehl.

Laurette. Ihr seid
Der Conkunst Meister; dies vernahm ich so
Durch Und're wie durch eig'nes Ohr, obgleich
Aur ferne Caute es erreichten; doch
Cag mir im Conne hohe Zauberkraft.
Drum zürnt der undescheidnen Bitte nicht,
Die oft schon auf der Lippe lag bereit
Ihr zu entschläpsen: Laft ein Lied mich hören
Unf Eurer flöte.

Felsberg. Grollt dem Kühnen nicht,
Der Euch um Aend'rung Eures Willens sieht,
Was ich nicht leisten kann, begehrt Ihr nicht,
Und nähmt mit Schlecht'rem wohl vorlieb; allein
Der flöte Con durchhallt den ganzen Park,
Und bald versammelt säh' ich wohl um mich
Ein zahlreich Auditorium, wo nicht
Ein zeder Eure Nachsicht fühlte. Schlecht
Beständ' ich und mit Schande offenbar
Würd' meine Unkund', meine Schwäche.

Laurette (nach einigem Bebenten). Wohl, Sei's Schüchternheit, fei's Widerwillen auch Durch freundliche Gewährung des Verlangten Mich zu verbinden . . .

Felsberg. Grafin! Laurette. Dennoch feid

Entbunden Eures Worts 3hr, aber mir Sei's vorbehalten, zu gelegner Zeit, Wenn fremde Augen nicht uns rings umgaffen, Ench d'ran gu mahnen.

Felsberg. Und 3hr werdet ftets

Behorsam Eurem Wort mich finden. Laurette. Stets?

Felsberg (betroffen). Wie meint Ihr? Laurette. folgfam werb' ich ftets Euch jedem meiner Winte finden, darf

Erfüllung jegliches Derlangens beischen; Nicht also?

Releberg (verlegen). Ulfo fprach ich, doch es scheint Daß meiner Rede Ihr miftraut. Wer darf Dem ichnldigen Beborfam fich entziehn, Den edlen frauen willig das Geschlecht Der Manner leiftet.

Laurette (fich neben ihn fegend). Mun, fo fagt mir frei Und unverhohlen, warum feh ich oft In Guren Zugen tiefften harm? Es druct End eine ichwere Saft; 3hr tragt fie ftill Und ftark wie's Mannern ziemt, doch nimmer konnt Jhr ganz es bergen.

Felsberg (angftvoll). fraulein, Euer Mitleid Und Euer weiches Berg hat Euch getäuscht. 3d bin gufrieden mit fortunens Gaben, Sie gab Gesundbeit mir und frohen Sinn; Der Cone weiten himmel Schlof fie auf Und lehrt' mich ihre Zauberfrafte üben, Was frommte Größ'res mir, und Undank war's, Wollt' all die freuden meines jungen Lebens Ich actios übersehn, in Barm versentt, Um fleine Leiden, die ich überftanden.

Laurette (mit Warme und Empfindung). Ihr wollt mir nicht vertraun? 3ch tadl' Euch nicht,

Dag Ihr dem fremden Weibe Euch verbergt. Wer burgt Euch, ob nicht nied're Neugier mir Des Mitleids Carve borgen hieft. Doch wift, 3d bin Euch eine fremde, unbeachtet,

Und ungekannt, allein dies seid Ihr nicht für mich; ich sah Euch leiden, sah, wie oft Wenn Ihr im heiter wechselnden Gespräch So ruhig schient, wie dann, wenn fich der Blick Des Sprechers wandte gleich dem Wetterstrahl Um hellen Cag ein duft'res feuer ichnell Wie lang verhaltner Schmerz das Untlit Euch Umflammte und entschwand; ich sah voll Mitleid Was ftill Euch qualte, und ihr wart mir nicht Ein fremder mehr. (Schwärmerisch.) Wer selbst auf Dornen lag, Der halt sie auch bei Undern nicht für Rosen, Und aleiches Unglud bindet fester uns Un Undre, wie der Brudername; darum Derschmäht der freundschaft tleine Babe nicht, Die anspruchslos und sonder Urglift sich Euch bietet.

Felsberg. O Ihr seid so freundlich, Gräfin, So mild, und Eure Güte sollte ich Vergelten durch vergebne Klagen, die Aur Eure edle Seele trüben. Laßt Allein mich tragen.

Laurette. Redet also nicht!

Der Wunde Balsam ist die laute Klage;
Durch sie verhancht des Schmerzes schärste Krast.

Allein der Unglücksel'ge kennt sie nicht,
Er dient in stummer Crauer seinem Leide
Und baut in eigner Brust ihm einen Chron;
Mit tausend Jubelstimmen rust die Freude,
Das Schweigen ist des Unglücks starrer Sohn;
Verlaßt dies bange Schweigen, nährt nicht mehr
freiwillig Euern Gram, vertraut Euch mir,
Dielleicht weiß ich ein Wort des Crostes.

Felsberg. Ha!
Ein Wort des Crostes! Uch dann wär' ich nicht
So muthlos, so zerdrückt, wenn es für mich
Ein Wort des Crostes gäbe.

Laurette. Urmer Jüngling! Ließ felbst die Hoffnung keinen Schimmer Dir ? Felsberg sichatzelt langiam mit dem Ropfe). Unf ewig unersexlich. Laurette. Unersexlich?

Bedenket Eure Worte! Felsberg (auffahrend). O, es ift Schon Sunde nur Ersat zu benken.

Unnette v. Drofte Gef. Werte. 1V.

Laurette (far fich.) Wie,
So hat Dir das Gespenst den Sinn verrückt?
Ich muß ihn zum Geständniß bringen, dann
Klagt täglich mir er seine Leiden vor
Bis aus der Freundin die Geliebte wird.
(Seine Hand ergreisend und traulich, laut.)
Ihr liebt!
Talebene (orbleit und liebt fie bern an)

Felsberg (erblast und sieht sie karr an)
Laurette. Ihr liebt, Unglücklicher, Ihr liebt.
Dies kündet laut die Blässe Eurer Wangen.
Felsberg (sehr gesaßt). Ihr habt ergründet, Gräsin, was ich still Im Busen hegte; sa, ich sag' es frei:
Ich liebe, liebe hoffnungslos, denn sie,
Die ich verehrte, ist nicht mehr.
Laurette (für sich von Ingelmm). Du willst

Mich täuschen, falsche Schlange.

Felsberg. Gräfin, nun
Kennt meinen Gram Ihr und Ihr seht, daß hier Ein jedes Wort des Crostes Spott nur schiene. Laurette (aussahend). Ich seh' es und berene, daß ich Euch Belästigte mit unbescheidnen fragen; Doch schreibt's nicht frecher Neugier zu und gönnt Mir Euer Zutraun für die Zukunst auch. Lebt wohl! (sie geht gegen die Mitte der Scene und bleibt kehen.) Dort naht Graf Reihersdorf mit Bertha, Ein schönes Pärchen! Meint Ihr nicht? Ich hosse, Bald seiern wir ein neu' Derlobungsfest. Dann sorgt Ihr doch für die Erleuchtung auch, Wie heute?

Felkberg (mit dumpfer Stimme). Ift die Gräfin Bertha Braut? Kaurette. Noch nicht, wie ich vermuthe, doch gewiß In wenig Cagen. Seht, da sind fie schont. Wie zärtlich sich umschlingend, (boshaft) bannet nun Die Cräumereien, denn ein liebend Paar Haßt solche Dinge. (Sie geht den Untommenden entgegen.)

#### Dierte Scene.

felsberg, Reihersdorf, Canrette, Bertha.

Baurette (die den Antommenden fich genähert hat, lächelnd).

Aun, da fieht man's ja.
Herr Graf, Ihr seid auf gutem Wege.

Reihersdorf (verdrießlich, doch es verbergend). Uch,
Ich wollt', Ihr sprächet wahr, doch scheint es fast,

Als ware dieses Geistes feuerquell,
Der in so ülpp'ger fülle sich ergiest,
für mich allein versiegt, denn ich vernehme
Unf viele fragen kann ein dürftig Wort.
(Tu felsberg, der ansangs hat fortgehen wollen, bei den letten
Worten aber kehen geblieben in und sich sichtlich erheitert.)
Derlast uns nicht, vielleicht vermag die Kunst,
Die Himmelstochter, was ich Erdensohn
Umsonst versuchte, dieses geistige Bild
Mit Leben zu durchströmen. Habt Ihr nicht
Die flöte hier?

Felsberg (erheitert). Es ift mir leid. Reihersborf. Ihr feid

Digleich durch Undre nur, doch lüstet mich, Obgleich durch Undre nur, doch lüstet mich, Es selber zu vernehmen. (Er reicht ihm die Caute.) Somit seid

Gebeten.

Bertha (für fich). Wie gering er nicht den Mann Behandelt, deffen Schatten er zu sein Sich glücklich preisen sollte! (Sehr freundlich zu felsberg.) Wollt Ihr uns Ein Oröbchen geben?

Felsberg (errothend). Kann ich anders als Gehorchen? (Er spielt das Attornell auf der Caute.) Laurette (far fich). Weh, das sollst Du schwer mir buffen. Felsberg (fingt). Ch' am Himmel der Nachtstern blinkt,

Wenn in die schäumende fluth Hernieder die glühende Sonne sinkt Und auf dem Gebirg das Abendroth ruht, Dann leyt sich das Wirken der regen Aatur, Es schweigen die Vöglein, es feiert die flur, Die Dämm'rung seukt ihr graues Gesteder Leis' in die dampfenden Chäler hernieder.

Wenn am Himmel der Vollmond glüht, Wenn durch die ruhige Un Der weiße, wogende Aebel zieht Und leis sich enket der nächtliche Chau: Dann hallt's aus der Ferne mit klagendem Caut, Als weinte den Jüngling die liebende Braut Und könt mit bangen, heißen Gefühlen Und kann nur der Nacht seine Crauer enthüllen.

Was scheust du, Odglein, des Cages Pracht, Wo Jeglicher fördert sein Chun? Was klagt dein Liedlein in dumpfer Nacht,

Digitized by Google

Wenn all' die andern Bögelein ruhn? — "Ich tone den Sternen mein sußes Leiden, Der Liebe Schmerzen, der Liebe Freuden, Und bei der Nächte verborgenem Schweigen Dernehmen es trauernd die ftummen Teugen."

Wenn die Sonne strahlenumfränzt Sich hebt aus dem brausenden Meer Schimmernd dann das Gebirge erglänzt, Und der Wald und die Chäler nunher, Dann erwachen die Döglein wieder Singen jubelnd die lieblichen Lieder, Des heitern Tages fröhliche Söhne, Doch ach, verhallt sind die süßen Töne.

Was sitzest so stumm du, Dögelein?
Was verhallte Dein süßer Gesang? —
"Mich schwetet das muntere, fröhliche Sein
Und der Frende lauter, jubelnder Klang.
Mag nicht mit den Sängern des Cages mich messen,
Ich möchte mein süßes Leid dann vergessen,
Mag nicht des Cages freudiges Kauschen
Und meine theuren Leiden mir tauschen."

O Liebe, seliger Morgentraum In der Jugend rosigten Stunden, Es fühlt die zitternde Seele dich kaum Und hegt schon die theuren Wunden; Und bei dem Jubel der nächtlichen Freude Da slieht sie zu ihrem süßen Leide, Denn nur, was der Geist im Verborgenen schafft, Das bewahrt seine heilige, innere Kraft.

Drum bergen so tief wir das bange Glüd' In unserer pochenden Brust,
Und hüten's vor jeglichem fremden Blick
Es psiegend mit süfer, mit trauriger Lust
Und fühlen tief die glühenden Wunden
Und Sehnsucht nach vergangenen Stunden,
Und doch so tief, so heiß im Herzen —
Was wären wir ohne die süfen Schmerzen.

Reihersborf (nicht vornehm mit dem Kopf, alsdann wendeterfich zu Bertha). Was scheint von diesem Lied' Euch Grafin Bertha? Bertha (für fich). Der Uebermuth'ge! (Caut zu felsberg.) Aehmt

den schuld'gen Dank für Eure Güte! (Jum Erafen, der fich in die Lippen beifi.) Was beliebte Euch,

Herr Graf?

Reibersborf (einige Augenblide ftodend, dann gefaßt). Was Ench von diesem Liede icheint, Begehrte ich zu wiffen. Bertha (gerftreut). Diefes Lied? Es ift ein banges, schmerzlich heißes Lied, Es thut nicht wohl. Reihersborf. Miffallt es Euch? Bertha. Nicht doch, Allein — (Sie schweigt.) Reihersborf (erganzend). Es schmerzt Euch, daß den Traumereien Der Morgendammerung, den leichten, ichnell Entflieh'nden, es der Liebe Blück vergleicht. So schwärmt in dem Gefühle seiner Kraft So mancher Sanger, dem ihr Beiligthum Derschloffen blieb. Die Menge jandigt ihm gu Und nennt den Gingeweihten ibn; ein tief Und rein Bemuth nur fieht in ihm den Schuler Beleid'gend, unbewußt, geliebte Mamen. (Bu felsberg) Dielleicht fennt 3hr den Dichter? Felsberg. Mein. Reihersborf (verwundert ausbrechend). So feid Ihr nicht es selber? Reliberg (icharf). Glaubtet 3hr's? Reihersborf. Ihr dichtet Suweilen doch, nicht mahr, mein freundchen? Felsberg. Mein. Reihersborf. So seid Ihr aller fieben schönen Künfte Beweihter Driefter nicht, wie ich geglaubt? (gelsberg antwortet ihm nicht.) Ihr seid so stumm ja, kann Euch dieses Denn gar nicht reigen? habt Ihr nie geliebt? Relaberg. Batt' ich es jemals, wurd' ich ichwerlich doch Zur Schau es tragen. Reihersborf. Wenn Ihr hattet! Ulfo, Ihr habt es nie? Felsberg. 3ch trüg' es ja zur Schan, Gab' ich Ench Untwort. Reihersborf. Alfo liebt Ihr? Felsberg (verbrieflich). 216! (Er fteht auf und will forigeben.) Reibersborf. Wohin? Felsberg (im Abgehn). 3ch hab' Beschäfte. Reihersborf (ihm fpottend nachrufend). Wie, fo trägt Der Mufenfohn der Erde Saften auch?

(Er fiebt ibm lachelnd nach.)

Bertha (3u Caurette). Ich bitte Dich, ich tann die Albernheit Aicht mehr ertragen, laß uns gehn.

Laurette (boshaft). 3ch bin's

Bufrieden. (Sie ftehen fcmell auf und geben nach einer andern Seite ab.)

Reihersborf. Sehr empfindlich und gar leicht

Bu reizen scheint dies Berrlein mir.

(Er fieht fich um.) Do find

Sie denn geblieben? fort? Wahrhaftig, fort!

Das ift zu arg!

(Er ftaunt eine Weile nach bem Gebuich bin, indem tommt der Reichsgraf.)

# fünfte Scene.

Beihersborf. Der Reichsgraf. Godowefi.

Reichbgraf (mit Godoweft hervortommend). Herr Graf, so in Gedanten? Hört 3br nicht?

Ich muß wohl reden, wie Ihr's gerne hort!

(Ihm lacelnd von hinten auf die Schulter flopfend.)
Gerr Sohn!

Reihersborf (iponisch lachelnd). So? Wahrlich? So?

Reichsgraf. Das lautet ja

Beinah: als war' der Name Euch nicht lieb; Chut doch so spröde nicht, man weiß ja wohl;

(Betrachter ihn; hibig.) If Guer Stamm denn wohl von größrem Werth? Ihr braucht so höhnisch nicht zu schau'n, mein Kind,

Was ist an ihr zu tadeln?

Reihersborf (böhnisch). Wahrlich nichts! Doch ich bin ungenügsam und ein Herz Für meine Lieb' ich ford're, nicht die Hand Allein; es war nicht freundlich, daß Ihr mich Alcht warntet.

Reichsgraf (angelich, doch es unter einer freundlichen Miene verbergend). Ich, nun merk' ich's. Macht Euch doch Nicht solche Brillen! Glaubt mir, glaubt mir nur,

Sie ift Euch wahrlich gut.

Reihersdorf (einfallend). Wo schon das Berg Sich einen Gögen schaffte, ift's vielleicht Auch nur ein Krippenreuter, ein fortunens-Ritter, Der, nimmt ihn nicht ein Chor mitleidig auf, (Caut lachend) Um Hungertuche nagt und sich sein Brod Don Chur zu Chur zusammenpfeift.

Marco Godowefi. Berr Graf!

Reihersdorf. Ich dränge mich nicht gerne auf. Marco Cobowefi (bosbaft jum Beidegrafen). Berr Graf, Da haben wirs!

Reichsgraf. O fcweig! (far fic) Welch Unbeil ftiftet Der eine Mensch in diesem Bause doch!

Es sei das lette Probben feiner Kunft.

Marco Coboweff (auf ihn zugebend). 3br feid ergurnet, Graf, wie möget nun

Dom falschen Ihr das Wahre sondern?

Reihersdorf. 3ch Erzürnt? Gewiß, das lohnte fich der Müh',

Um eines Weibes willen!

Reichsaraf. Mun, fo fagt, Was war denn? Was geschah? Ich hoffe nicht,

Daß meine Cochter -

Reihersborf. Mir nicht wohl begegnet? O nein, fie mar fo höflich, daß fie Stunden Mich sonder Untwort reden ließ. (Da ihn der Graf unterbrechen will.) Aur ftill, Ihr werdet doch ob ihrer Urtigkeit Sie nicht entschuld'gen? Aun, da fieht man's doch Ihr seid tein Weltmann; gröblich hieß es ja Um feinen Cone fic verfünd'gen, den Ergahler unterbrechen, und daß mir Nicht Untwort ward, das war der Liebe Glut, Die ihre Zunge band mit holder Scham -(Beftig) Und daß fie ploglich mich verließ und gleich Dem ausgezischten Bubnenhelden ich Da ftand, verachtet und beschämt, das war Wohl Sittsamkeit? O redet doch, Ihr konnt

Reichuraf (verlegen). Mein lieber Sohn — (noch verlegener, er huftet) herr Graf, ich weiß nicht - feht Es qualt die Liebe gern fich felbft, gewiß Sind's wieder Grillen, o ich tann es Euch Micht fo erflaren; (Reibersborf lacht) denn 3hr murdet mir Nicht glauben da, ich seh' recht wohl es ein. Bewiff, recht wohl - das ift ein sonderbares

Beidopf, die Bertha. Reihersborf. Still! Ihr werdet albern.

So schon ja Alles deuten, redet doch!

Reichsgraf (auffahrend). Wie? (fanfter) Ihr feid mein freund Und einft noch mehr als das; d'rum duld' ich iett. Was sonft mir ungestraft tein Konig bote.

(Sich erhebend) Hürwahr nicht; doch als hab' ich's nicht gehört, So will ich's achten; (verlegen) daß Ihr unrecht sie Beurtheilt, seht Ihr bald wohl ein. Aicht leicht Derräth sie, was ihr Inn'res fühlt, und schwer Eröffnet dem Dertrauen sie die Brust.

Reihersdorf. Aun defto schlimmer! Welch' ein glüb'nder Haß Muß sie beseelen, daß ein jeder Blick So unverhohlen mir ihn kündet.

Reichsgraf (nach einer kleinen Paule). Hört! Seid Ihr zufrieden, wenn in wenig Cagen In Eurem Urm fie, Eure Gattin, ruht?

Reihersborf (nach einigem Nachdenten). Das bin ich, ja. (befrig) Doch fonder Zwang und Lift

Und sonder Ueberredung; frend'gen Sinnes, Ein willig Opfer eigner Leidenschaft. Könnt Ihr das halten?

Reichsgraf (ernft). Ja, ich fann's und will's.

Reihersborf. Ihr konnt es nicht. Cobowefi. Das ift ein wahres Wort.

Des Cirkels Aundung gleicht der Weiber Sinn. In tausend kleine Winkel theilt er sich, Doch mag das schärste Aug' sie nicht erkunden. Wie wolltet Ihr es?

Reichsgraf (3n. Reihersborf). O, ich tenne sie Und ihren hohen Geist. Sie wird Euch lieben. Sie liebt Euch schon.

Godowest (fortsahrend). Und wer ihr kunft'ges Chun Dorhersehn will, der gleicht dem Wetterkund'ger, Der aus dem heitern Morgen im April Den Abend deuten will.

Reichsgraf (verdriesisch). Spart Euren Witz! Bu eifrig trachtet Ihr ihn anzubringen. Mit Gutem ist man so verschwendrisch nicht. (Sehr gesaßt zu Relbersdorf.)

Jett laßt mich offen zu Euch reden, Graf. Reihersborf. Das wünscht' ich lange.

Gobowefi (fpottend far fich). Offen? Gi, das bin Begierig ich gu boren.

Reichsgraf (gutraulich Aeihersdorfs hand fassend). Lieber Frennd, Ihr seht verwirrt mich, stockend in der Rede, Und glaubtet es ein Zeichen meiner Schuld, Als hab' ich Euch getäuscht mit fasschen Worten Und Liebe Euch verheißen, welche schon Ein Underer als Eigenthum besint.

So ift es nicht, doch fürchtete ich, Euch Bu franken und des Urgwohns bofen Samen, Das größ're Uebel, ließ ich untlug teimen Um flein'res zu vermeiden, aber nun -(Einen Mugenblid ftodenb.) Doch, wollt Ihr mich gelaffen horen? Reihersdorf. Was Es immer fei, ich will's. Reichsgraf. Ihr feid ein Mann, Erfahren, Weiberherzen zu befriegen, Und manches ftolze, tede fraulein gab, Errothend Eures Sieges Teugnif Euch: Doch mit des Hofes Cyprien 1) vergleicht Des Landes garte Pfyche nicht, denn was Den Udler frent, verscheucht die garte Caube. Das wilde feuer Eures Anges schreckt Des Mägdleins Schüchternheit, und Eures Wiges Oft allzufreies Spiel. Nicht kann das Weib Sum Beift des Mannes fich erheben, darum Muß er gu ihr fich neigen. Unch daß Ihr So ohne Schen, fo dringend Eure Liebe Gesteht, beleidiget ihr Fartgefühl;

(Nach einer kurzen pause) Ihr finnt? Reihersdorf. Doch wenn ein Und'rer schon zuvor Durch dies Urcanum ihrer Neigung sich Bemächtiget (schneller) und, daß ich klar es sage, Der flötenspieler felsberg scheint mit ihr

Ihr kennt das thörichte Gelchlecht, das öfters Die Sache minder wie der Name rührt, Versteckt in Uchtung Euch und das Kapitel Der Liebe führt der Freundschaft Ueberschrift.

Sich herrlich zu verstehn. Codowest (auf- und abgehend, bleibt fiehen). Bort doch, hort! Reichsgraf (ernft). Bedenket, was Ihr sagt, Herr Graf, fie ift

Dom Stamme Löwenstein. Reibersdorf. In Gottes Namen

Dom Kaiserstamm! Glaubt Ihr, dies schütze Dor gleichem Eindruck ste? (heftig) und kurz, bevor Ich diesen Sänger und Romanenhelden Nicht viele Meilen weiß von diesem Schloß, Gibt's keine Ruh' für mich.

<sup>1)</sup> Das ursprüngliche "Grazien" ift bentlich in "Cyprien" verandert, alfo: "Denuffe", "cyprifche Gottheiten."

**Godowes** (3um Reichsgrafen, bleibt pehen). Seht Jhr es, Herr, Das ist ein Unglücksvogel für uns alle, Drum rath' ich treulich, macht's, wie ich gesagt.

Reihersborf (aufmertfam). Wie fagtet 3hr denn?

Reichsgraf (3m Godoweft). Weil er Deinem Stolz Aicht fröhnen konnte, bist Du feindlich ihm Und opferst Deiner Eigenrache gern Und unbesonnen stets das Ganze auf.

Godswefi (bleibt eine Weile fteben). Das Banze? Ei, was foll das hier! Er ftort

Die Ruhe Eures freundes, darum muß Er fort, sonst ist's ein unbedeutend Bürschlein, Das weder sier noch andrer Orten uns Kann Schaden thun am Ganzen, mein' ich doch. Da dieses Herren rascher feuersinn In Liebesbanden Gräfin Bertha hält Und der Gesell uns Unruh macht, so wär's Genehm, so dachte ich, vom Halle sich Den unbequemen Gast zu schaffen, weil's Ein schweres Leid soll sein dem Liebenden, Sich Und're vorgezogen wähnen, denn Ich leiber hab' Gottlob es nie ersahren.

Reichsgraf (spottend). Dermuthlich, weil noch Keine Deinem Reiz Fu widerstehn vermochte.

Goboweft. Sacht nur, lacht!

Ich weiß es, daß die holde Göttin mich Gar schlecht versehn mit ihren Gaben und Ich schwerlich eines Weibes Lieb' erränge; Iedoch verlangt mich's nicht darnach, wenn nur Sich Männer zutraunvoll mir nahn und freue Mich täglich meiner häßlichen Gestalt; Denn wär' ich schwen und reizend, käme mir Der Liebe Sieg so überall entgegen, Wer weiß, ob ich mich nicht verlocken ließe Und meine theure Zeit vertändelte Mit den verliebten Dingern, doch nun schüßt Dor jedem Ungriff meine Larve mich, Und ich behalte meine Zeit und Ruh.

Reihersborf, (ber etwas ungeduldig zugehört hat). Doch was zuvor Ihr sagtet, davon seid Ihr gänzlich abgewichen, wie man sich Befreien könne von dem Läst'gen. Sodowest. Gut, Daß Ihr mich d'ran erinnert, nun, ich meine, Man heißt ihn gehn.

Reichsgraf (fleinlaut). Das ift nicht rathfam.

Reihersborf. Mein,

Das darf nicht sein, das ist zu hart. Wenn Ihr Nichts besses wist! So gut hätt' ich es mir Wohl selber ausgedacht.

Cobowefi. Und warum foll's Richt fein?

Reihersdorf. Es bringt die Gräfin auf, es macht Uns tausend bose Händel und entfremdet Wohl gar die Liebe, Süße gänzlich mir.

Coboweff. Warum nicht gar! Sie muß es nicht erfahren, Daß Ihr es seid, der ihn vertreibt; ich will Es auf mich nehmen, wenn Ihr's wünscht; da wird's Amar reichlich murr'iche Blide feten, boch Was fummert's mich! der Liebe hab' ich lanaft Entfagt, und Weiberfreundschaft acht' ich nicht. (Da er eine Weile geschwiegen hat, und Riemand rebet.) Audem, ich will's nicht läugnen, wär' es mir Wohl eine fleine freude, fah ich ibn Mit langem Untlit abziehn; denn mir war's Nicht fo bequem in meiner Ingendzeit, Wo ich mit Schreiben, Zeichnen und noch sonst Mit allerhand erlaubten freien Künften Das Leben fristete, drum wird's mir stets So warm, wenn fo ein Burichden fonder Muh' . Mit baaren, iconen Worten, eitlem Wind Sich einschleicht, weiche Seelen rührt und so Auf Undrer Koften lebt und fie beherricht. (Er geht auf und ab.)

Reihersborf (zum Reichsgrafen). Dielleicht doch — wenn man's klug begänn' und schonend.

(Rachdenkend) Zwar für Euch selber will sich's nicht geziemen, Allein ein dritter, ein Ofsiziant —

(Zu Godowest) Zum Beispiel Ihr, wenn Ihr es übernähmet Und redetet von häusigen Besuchen,
Don schweren Kosten, bösen Zeiten, doch Nicht also, daß er's merkt — ist sein Gefühl
So zart und sein, dann wirklich wird er bald Euch zu belästigen wähnen — und sich gar
Uus freier Wahl entsernen.

(Schnell jum Reichsgrafen.) Meint 3hr nicht?

Reichsgraf (beforgt). Er ist mir allzuschlau, zu delikat; Gar fein begonnen mußt es werden, gar Unendlich fein, und Marco ist nicht eben Bierzu der Rechte.

Marco (phlegmatisch). Warum nicht? Ich kann Recht fein, sehr sein zuweilen sein, wenn die Gelegenheit es fordert.

Reihersborf (ladelnd zum Grafen). Ei, davon Gibt dieses Selbstlob den Beweis nicht.

Reichsgraf (leifer zu Beihersdorf, wie Marco unten ik). Doch, Daß er es kann, bedarf nicht des Beweises. Ich habe davon manche, wie Ihr auch Erfahren sollt, d'rum übergeh' ich auch So manches Wort, das nicht dem Diener ziemt; Dieweil ich schwer ihn mißte; aber ihm Gebricht anieht der aute Wille.

Marco (der wieder bei ihnen ift). Herr, Wie könnt Ihr das behaupten ?

Reichsgraf (laurer). Wer Dich nur Ein wenig kennt, der sieht wohl klar, daß Du Doch schwerlich wagen würdest, dem Gehaßten Mit schwend sansten Worten Dich zu nahn. Allein daß thöricht Deiner Hand das Werkzeug Wir reichten, ihn recht tief zu kränken und Derwunden, wo's am tiefsten schwerzt, das wär' Dir eben recht.

Marcs. Mich brauchen? — Aein, das war Nicht meine Ubsicht. Scheint Ench tauglicher Hierzu ein Underer, nehmt ihn, und ich bin Erfreut, solch lästigen Austrag los zu sein.

Reichsgraf (verlegen). Un Schlaubeit fehlt Dir's nicht, war ich nur feft

Warco (geht wieder auf und ab). Ihr seid es nicht? Das ist nicht meine Schuld;

Denn an Beweisen ließ ich nimmer es Ermangeln.

Reichsgraf (mit ihm gehend). Aun, so gib mir diesen noch, Du weißt, wie wichtig dieser Auftrag ist Und daß er zart behandelt werde; denn (leiser) Durch Bertha's Liebe Reihersdorfs Besit;

Das ist das Ziel, erworben und verscherzt Durch ibn.

Marcs. Schon gut, Ihr follt Euch nicht beflagen. (Bu Beibersborf.)

In wenig Cagen ist der Bube fort

Und sonder großen Karm, seid Ihr gufrieden ? Reihersborf. 3d bin's.

Reichsgrat. So lag Dich nun umarmen, Sobn, Unn erft mein Sohn, da beiteren Beficht's Du Dich mir nahft und (auf feine Stirn die Band legend) feine Grillen uns

du trennen ferner drobn. War's nicht 'ne Schande, Frei Manner, beide hohen fühnen Beiftes Und macht'gen Urmes, denen nicht ein Chron Bu hoch ichien ihn durch Selbftfraft zu erringen, Betrennt gu fehn durch eines Buben Band, Um eines Magbleins willen?

Marco (far fic). 's mar doch nur 'ne Schande ganz im Stillen.

Reihersborf (nachdem er den Reichsgrafen errothend umarmt bat). Ob ich's gleich

für teine Schande halten tann, so war' Es doch ein Uebel.

Reichsgraf. Und 'ne Schande, freund. Bereifte Manner follte nicht entzwein Die Laune eines Mägdleins; ihren Plan, Den hohen, berrlichen, dem fic nicht ichenn Bu folgen durch den engen Raum, wo fich Das Grab zu ihren füßen dehnt, den darf Micht eines fproben Auges ftolger Blick Tertrümmern, nein, ein solches darf nicht mehr Ein bofes Wort uns toften.

Reibersborf. Mun, ich dente, Ihr werdet dafür forgen.

Marco (ungeduldig, doch phlegmatifch). Gott fei Dant, Daß 3hr vereinigt seid; nun tann man doch Und anderes zur Sprache bringen. Darf Man fragen, was das Schreiben, das zuvor Der Unterhandler Meffelfraut End reichte, Enthält?

Reichsgraf. Baft Du's bemertt? Marco. Wie follt' ich nicht? Er fand vertleidet in dem dichten Saufen

Des Candpolts, und hatt' ich noch Vieles gern

Mit ihm geredet, doch da Euch den Brief Er eingehandigt, mar er fonell verschwunden. Reichsgraf. Er fürchtete die Blide meines Bruders. Reihersborf. Kennt der Minifter ibn?

Reichsgraf. Gin paar mal ift

In den Gefängniffen des Staates schon Ein Platchen als Spion ihm eingeraumt.

Marco. Das muß ein firer Kerl fein, daß er nicht Schon längst am Galgen modert ; doch was bat Er überbracht?

Reichsgraf. Dom Marschall ein Billet. Noch hat bisher die läft'ge Gegenwart Der übrigen Besellschaft mir die Zeit Derfagt zum Lefen.

(Er hat in ben Cafchen gefucht.)

Ei, wo ift es denn?

Reihersborf. Ihr zittert, Ihr erblaft! Was soll das sein? Ihr habt es doch nicht gar verloren?

Reidharaf (fich erholend und ein Papier herauslangend). Dem Bimmel Dant bier ift es! Bab' ich mich Doch recht entsett. (Sich fegend) O mar' ich doch am Tiel! Und war' es auch ftatt fürstenthron der Schoof Der talten Gruft, denn diese ew'ge Ungft, Dies Tittern, daß die Manern nicht an uns, Die blauen Sufte nicht Derrather werden, Das ift des Codes Schauer zwiefach, (zu Marco) Aehmt Und öffnet.

Marce (ben Brief öffnend far fich). Urmer Wurm, wie Du Dich

Dor Codesanast — und dennoch möcht' er gern Den Lowen fpielen. (Caut nach einer fleinen Paufe.) Soll ich lesen?

Reichsgraf. 3a; Es ift doch Miemand in der Mabe?

Reihersborf (gufebend). Mein,

Doch ift's nicht rathfam, folch ein tief Bebeimnik Dem Schalle anvertrau'n. Wenn 3hr den Brief

Durchsehn, fo reicht ihn uns. Marce (lesend). Das ift nicht gut. Reichsgraf (auffahrend). D Bimmel! Reihersborf (haftig). Was enthält das Schreiben? Marco (dem Grafen den Brief reichend). Mehmt! So geht es, wenn man guten Rath verschmäht. Wie oft, wie dringend bat ich Euch, doch nicht

In solche Bande Ener Glud zu legen Und Euch des Pobels hefe zu vertraun.

Reichsgraf. Gefangen Rulsen! Er, der Alles weiß, Durch dessen Hände Alles ging! Wir sind — (die Kande ringend) Wir sind verloren! Er verräth uns! Reihersdorf (das Gesicht verhällend). Gott! Marco. Wie! Ihr verliert den Muth? O, schämt Euch doch, So lest doch, lest, weshalb er eingezogen. (Ersend) Als Dagabund, verschied ner Känderein

(Cefend) Als Dagabund, verschied'ner Käuberein Bezüchtigt. Don verdächtigen Papieren Steht nicht ein Wörtchen hier. Als Dagabund, Als ganz gemeinen Dieb betrachtet man Ihn vor Gericht. Was wird es nutzen, noch Die Liste seiner eig'nen Sünden zu Dergrößern?

Reihersborf. O, er wird die freiheit sich Ertaufen durch Verrath.

Marco (nachdentend). O ninmermehr! Er weiß zu gut, daß das Befangnig wir Ihm zehnfach zahlen mit gewicht'gem Golde. Schon dreimal hat, fo schreibt der Marschall, das Derhor er überftanden, doch noch nie Entschlüpfte ihm ein Wort, das mit Gefahr Uns drohte und das konnte mahrlich auch In feiner Lage der Derrückte nur. Und ift ein foldes Wert, wie wir beginnen, Don solchem kleinen Unglück nimmer frei. Wo so viel Menschen wirken, sollte da Beschieden Jedem gleiche Klugheit sein? Allein in folden fällen zeigt es fich, Ob wahre Große wohnt im Geiste, der Das Ganze lenkt, ob er mit kluger hand Berriffne faden wieder knupft und ichlau Un der Befahr vorüberschlüpft und ob Er zitternd feine Kleinheit offenbart, Ein Beld im Blud, ein Weichling in Befahr. Reichsgraf (fic erhebend). Ich gitt're nicht. Marco (fahrt fort, ohne es ju bemerten). Durchschaut der Zeiten

Die Reiche der Geschichte. Ward wohl je Ein Chron errungen ohn' Gesahr und Müh? Und Euer Dorbild Casar, mußt' er nicht Durch Blut und Cod, durch Schwerter und Gesahr

Raum.

Bur Weltbeherrschung bahnen sich den Ofad? Doch wer nicht Kraft im Busen fühlt, der mag Nicht solche hohen Dinge unternehmen, Er lebe ruhig, baue seinen Ucker, Ein filler Landmann.

Reichsgraf (aufspringend). Du beleidigst mich!
Toch hab' ich keinen Kleinmuth Dir gezeigt
Und sollft auch nimmer ihn an mir erproben.
Thron oder Grab! — Und was dazwischen liegt,
Das kennen meine Wünsche nicht: Du sollst
Mich stärken, Cäsar, Held! Un Dich will ich
Gedenken, wenn auf meinen Muth es stürmt,
Dein Name sei mein Calisman!

(Er wendet fich gegen die Seite, wo der Cafar fieht, und bleibt erifchroden fteben.)

Reihersborf (hinichauend, verwundert). Wo ift Die Bufte hingefommen?

Marco (lacht). Seht, der macht's Wie alle Geister, wenn man fie citirt, Er macht sich unsichtbar.

(Der Beichsgraf fehrt fehr blag wieder gurud und lehnt fich auf ben Cifch.)

Marco (ibn genau betrachtenb). Ihr seid doch nicht — Ich glaube gar, das Nichts hat Euch erschreckt; Is's möglich, eine Bufte?

Reichsgraf (sefaßier). Aicht erschreckt!
Doch rasch kann ein Moment im Leben uns Ergreisen, den ein Fusall, unbedeutend Und klein in Undrer Ungen, wichtig uns Erscheinen läßt, wie daß die Büste, die Seit Jahren ihren Platz behauptet, daß Im Augenblick, da ich zum Teugen ihn, Tum Schutzeist meiner Chaten rief, daß sie Derschwunden — ich begreise nicht, wohin. Es hat mich tief ergrissen und noch weiß Ich's nicht zu deuten, ist es ein Gesicht, Ist's Wahrheit?

Marco. Seht Ihr Geister? Ei, Herr Graf, Seid doch nicht so phantastisch! 's ist ein Scherz, Ein loser Spaß vermuthlich, den von der Gesellschaft Jemand sich erlaubte. Es ist Ja heut' ein Freudentag; vermuthlich ist Die Busse in der Ache. Er seht auf und geht zum Postament, hinter welchem er den Casar hervornimmt.) Seht, da steht Sie auf dem Boden demuthsvoll. (Er lett sie auf ihre Stelle.) Es ist Auch gar kein festtagsantlitz. — So — da steht Sie schon an vor'ger Stelle.

### Sechste Scene.

Reichsgraf, Marco Godowefi, Reihersborf, Minifter.

Minister (berantommend). Setzt Ihr wieder Den alten Herrn in seine Rechte ein? Reichsgraf (verdrießlich). Haft Du dies Späfichen ausgedacht? Minister. So fieb

Mich drob nicht mit so mürr'schen Augen an. (Jovial) Es war mir mal 'ne Lust, den großen Ciger, Den blutigen Cyrannen, wenn auch nur Im Bild ein wenig zu entthronen.

Reichsgraf. Kannft

Du sonder Samahung keinen großen Geift In Deiner Aahe dulden?

Minifter. Großen Beift?

In sedem falle ist es nur ein Bild, Nicht werth, daß Brüder drob ein boses Wort Sich raunen. Caß den großen Geist doch selbst Sein Recht versechten. Uebel muß es mit Dem Weltbeherrscher stehn, thut es ihm Noth, Daß sein des kleinen Grasen schwacher Urm Sich annimmt.

Reichsgraf (auffahrend). Kamft Du, mich zu franken nur, Den Mangel einer fürstlichen Geburt Mir vorzuhalten?

Minifter. Abelbert, Du bift

Don Sinnen.

Reichsgraf. Könnte Deine Kleinlichkeit Die Ciefen meiner Seele fassen, ja, Du würdest staunend sehn, wie königlich, Wie stolz und eines Scepters würdig sie Don der Natur gebildet. Doch das magst Du nicht ergründen. Längst an Knechtschaft und Un niedern Staub gewöhnt, ein Hössing, der In tiefer Demuth eines eitlen fürsten Durchlaucht'ge füße küst.

Unnette v. Drofte, Gef. Werte. IV.

Minifter. Balt ein! Nicht langer Kann Deine frechheit ich ertragen. Wie. Ift das der Lohn, daß dreißig Jahre ich Des Candes Caft, ein zweiter Utlas, trug, Daß diese Locken zwanzig Jahr zu früh Des Ulters Reif beschlich? Reihersborf (berubigend) Mehmt's nicht fo boch. Minister. Das thu' ich nicht! da war' ich wohl ein Marr, Wollt' ich um jedes Wort mich grämen, das Ein Safterer von frecher Sunge ichnellt. Mich wird es wenig franken, was von mir Solch ein vertrocknet, ausgestorben Berg — Reihersborf. 3d bitt' Euch! Minifter. Rinnt mir dankbar eine Chrane Dom Ung' des Niedrigsten im Dolke, fleht für mich nur eine fromme Stimme täglich Im ftillen Dantgebet, so will ich groß Mich schätzen, reich und gludlich, und nicht soll Mir den Criumph der schwer erfüllten Oflicht Die Zunge des Derlänmders ranben. Ob Er einen Knecht und Choren mich mag achten, Mich fümmert's nicht, ich kann ihn nur verachten. (Er geht in den Bintergrund der Buhne, wo Marco auch ftebt. Der Reichsgraf geht voll Born in ein Nebenzimmer.) Reihersborf (dem Minister nachfolgend. Wie nehmt 3hr doch fo hoch von Bruderlippen Ein loses Wort. Wollt Ihr den frieden felbft, Den oft - gesteht es - ftwer erhalt'nen brechen? Auf Enres Bierseins kurze Cage nur Des Fantes und der Zwietracht Stempel druden? Nicht also, Graf! Minister. Ihr wift nicht, wie es thut, für gute Dienste Bohn und gift'gen Spott Zu ernten. Reihersborf. Schwer habt Ihr beleidigt ihn. Minister. Weiß er die freche Zunge nicht im Zaum Bu halten, darf er fich nicht mundern, wenn Sum Sohn die Wahrheit oft recht derb und bart Dor seinen Ohren schallt. Gerechte Ruge für gift'ge Lügen, das ist doch nur halb Und sehr gelind bezahlt. Marco. Er nannt' End Bofling, Ihr einen Lügner und Derläumder ihn.

Auf wessen Seite ist die größ're Schuld?

Minifter. Ein Bofling, der gebeugt des eitlen fürften Durchlaucht'ge fuge tuft.

Reihersborf. Micht doch, das hat Er nicht gesagt

Minifter. Das hat er nicht gefagt?

Reihersborf. Gewiß, ich hab' es nicht gehört. Euch hielt Der Forn umnebelt, daß Ihr nicht den Sinn Der Worte unterschiedet und was nie Uns Eures Bruders Munde kam, gehört, Und zu vernehmen glaubtet.

Minister. O, ich war

Noch gar nicht aufgebracht, wie er begann, Und hab's recht wohl vernommen: "längst an Staub Gewöhnt und nied're Knechtschaft." Still, ich darf Daran nicht denken.

Reihersborf. Das ift noch ein Wort, Wie's fich geziemt. Dentt ferner nicht daran. Dem Burnenden fieht nimmer zu Gebot Die Sunge; ungebandigt, zügellos Ergieft fie fich in ichnoden Reden, die Das Berg nicht kennt und die der Redner nie Dak er sie ausgesprochen, zugesicht Und selber glaubt; drum achtet' nimmer ich, Was in des Eifers Glut ein freund noch sprach. Schien mir beleid'gend feine Rede, ruhig Lief ich den Caa verftreichen, fiellte dann Mich bei des nächsten Morgen: Glühn por ihn Und fordert' Rechenschaft, doch nimmer ward Mit faltem Blut die Rede wiederholt. Nie sei davon ihm ein Gedanke in Den Sinn gekommen, hieß es; aber hielt Ihm selbst sein allzu tren Gedächtnif vor, Das er gesprochen, fanft und freundlich dann Sucht' er sich zu entschuld'gen und nicht mar Derschloffen seinem Liebeswort mein Ohr, Und feiner war in Bufunft also treu, ou jedem freundesdienfte fertig wie, Den ich mit der Derzeihung füßer Schuld Belud.

Marcs Codowesi. Was wendet Ihr Euch von uns, gönnt Uns keine Untwort? Weil Ihr selber seht, Wie wahr Graf Reihersdorf geredet, doch Euch nimmer überwinden könnt, es zu Gestehn. Minister. Deß hab' ich nimmer mich gescheut, Und freudig eil' ich ihm entgegen, reicht Er liebend mir die brüderliche Hand. Doch daß ich schweichelnd, unterthänig soll Ertragen seine Härte, nein, das kann Kein Bill'ger fordern. Unrecht wär' es auch, In Demuth seinen Caunen fröhnen; denn Das macht' ihn täglich unverträglicher. Er möge freundlich sich mir nahen, ihm Gebührt das erste Wort; denn er begann Den Streit. Laßt sehn, ob sich dazu sein Stolz Beguemen wird.

Marco. Das ist der leid'ge Stein
Des Aergernisses, dran sich Jeder stösst;
Gar leicht bereut den Forn ein edles Herz Und folgt der alten Liebe schönem Crieb, Allein, allein, das erste Wort! — dazu Kann Keiner sich entschließen, gleich als hing' Die Last der Welten an dem leichten Hauch.

Reihersborf. Wohl wahr! Schon sah ich manchen blut'gen

Entglommen durch ein unbedachtsam Wort, Wo freund und freund im wilden Zweikampf sich Begegneten mit thränenvollem Blick, Zerrissen Berzen. Willig hatt' sein Leben Ein Jeder für den Undern hingegeben. Doch der Derschnung erstes, holdes Wort Zu sprechen, dieses Opfer schien zu groß Den Stolzgeblendeten. Ich hab mich nie Geschämt, zuerst mein Unrecht einzusehn. Dielleicht sonst trüg' ich längst im Herzen schon Der Reue und Derzweiflung schwarze Wunden, Eäg' selbst vielleicht auch mit gespalt'nem Schädel In setwater Gruft.

Minister (ladelnd). Das wär' das Schlimmste wohl Und ist auch Eu'rer Sanstmuth wahrer Grund. Godowest (lachend). Das lautet ja nicht gut, Herr Graf. Reihersdorf (nach einigen Augenbliden). Ich könnt' Es übel deuten, wenn ich wollte, doch Ich siel seiner Wenn ich wollte, doch Ich siel mehr Dem kleinen Wortstreit, der vorhin begann; Sonst lauten Eure Reden sehr verdächtig. Godowest. Beinah, als fehlt' es Euch an Mutbe.

Reihersborf. Still,

Ich wollt' es nicht erörtert haben. Aehmt Un mir ein Beispiel, lieber Graf, wie man Beleidigungen trägt, von denen man Dorher kann sehn, fie werden bald berent Und kommen nicht von Bergen. Niemand würd' Es mir verargen, fah' man tobend jest Und schäumend mich vor Wuth; denn was ist wohl Entehrender für einen Rittersmann, Uls zeiht man ihn der feigheit und der Schwäche? Und würd' es ficher bodlich mir zum Schimpf Berechnet, fah' ein Dierter, daß ich ftill Ertruge folde Unbild; aber da Bottlob fein fremder hier zugegen ift, Riskir ich meine Ehre einmal d'ran Und schen sogar nicht, wie 3hr felber febt, Das bose, viel besprochne, erfte Wort.

Sodowest. Das ist noch brav gedacht, doch hoss ich anch, Daß nicht vergebens mit so schönem Beispiel Ihr vorgegangen seid.

Reihersborf. Gewiß nicht. It's Nicht also, lieber Graf? Schickt diese Stunde Mit bösem Zwist beladen nicht hinab Zu ihren Schwestern, gebt ihr auf den Weg Noch der Versöhnung linden Balsam mit. Minister. Fast könntet Ihr mich überreden.

Reihersborf. Geht Ju Eurem Bruder, bietet ihm die Hand, Dergeltet durch die Nachsicht seiner Schwächen Die Liebe, die er zu Euch hegt.

Minifter. herr Graf,

Sucht and're Grunde, diefer geht nicht mit. Reihersborf. Un seiner Liebe zweifelt Ihr? Wie seid 3hr ungerecht!

Minister. Das bin ich nicht, fürwahr.
Glaubt nur, der Frenndschaft liebend Dorurtheil
Kann mit so blendend hellem Lichte nicht
Umgeben des Geliebten Tugend, mit
So dichtem flor verhüllen seine Schwächen
Wie Bruderliebe; doch die kennt er nicht!
Die süffen kleinen, häuslich stillen freuden
Verachtet er, sucht ängstlich sie zu meiden,
Vrängt sich gewaltsam die Natur ihm auf.

Wie sollt' es sich für solchen Mann geziemen, Sich sanften Crieben hinzugeben, weich Dahin zu schwelzen? Pfui! Doch das ist für nied're Seelen, die noch viel zu knechtisch Gesinnt, um sich der Herrschaft der Natur Gewaltsam zu entreißen.

Reihersdorf. Saft doch scheint's, 211s hättet Ihr der süßen Knechtschaft selbst Euch ganz und gar entzogen.

Minister. Aimmer wird Er fühlen es und zugestehn, daß nur Mich Liebe zu ihm trieb, daß ich es nicht Ertragen könnte, zürnend sein zu denken; falsch wird ihm meine Güte auch erscheinen. Wenn nur ein Wort den leicht Gereizten kränkt, Dann schallt aus seinem Mund als Dorwurf mir Die Rüge meiner Nachsicht.

Reihersdorf. Sucht Ihr nicht Mit Absicht Eure Galle aufzuregen, Daß Euer Herz den Con der Liebe nicht Dernehme? Sept den fall, Ihr hättet Recht. It's besser nicht, die kleine Kränkung tragen, Als in der Brust den Dorwurf, daß Ihr selbst Der Zwietracht fackel nährtet und aus Stolz, — Derzeiht, ich kann's nicht anders nennen, — selbst Des eignen Herzens Stimme überhörtet?

Minister. Das glaubt 3hr wirklich, Stol3 hab' Euren Bitten Su widerstehen mich verleitet?

Reihersborf. Kann

Ich anders? Seht, ich folge tren dem Sild, Das Ihr von Eurer Lage selbst entwarft, Und Eure selbst gewählten Gründe kann Ich zengen lassen gegen Euch.

Godowefi. Und wift

Thr, wer von Eurem Zwist den wahren Schaden Muß tragen? Ihr nicht, Euer Bruder nicht, Tros Eurem Verger. Die Comtessen und Der junge Graf, die Gräsin allermeist, Das sind die ew'gen Opserlämmer, die Des ganzen Dolses Schulden tragen und Der üb'len Laune Erstlinge genießen.

Minifter. Wahrhaftig? O, die armen Cauben, die Des Beiers But im Grimm ein Gott vertraut! Mir hat es längst geschienen; doch er hält In meiner Gegenwart in Schranken noch Der härte wild Beginnen. O, die armen, Geliebten Wesen! Wie verlegend muß Den zarten Seelen seine Rauheit sein! Doch still, ich wollte ja nicht grollen.

Reihersborf. Caft Ein freundlich Bild den theuren freunden von Den kurzen Stunden Eures Aufenthalts. Wollt Ihr, daß sie der Ruhe Tage von Der Stunde zählen, da Ihr sie verlassen?

Minister (gerahn). Ich kann's mir denken: endlich ist er fort, Der Unruhstifter. Aun ist Fried' und man Kann doch ein wenig freier athmen. Aein, Wahrhaftig, ich ertrüg' es nicht.

Reihersdorf. Es ist
Ein schrecklicher Gedanke, auf zerrissen
Und schon gedrückte Herzen neue Lasten
Zu wälzen. Meidet diesen Dorwurf, Graf,
Derhärtet nicht durch Strenge Eures Bruders
Gemüth, erweicht's durch sanste Freundlichkeit.
Ihr könnt es, seid ein holder Friedensbote;
Seid Ihr's, von dem er ruh'gen Gleichmuth serne.
Don Eurem Hiersein rede man entzückt,
Ein sanster Genius in lichter Ferne,
Werd' Euer Bild mit Lieb' und Dank erblickt!
Wollt Ihr so schonen Oreis verscherzen?

Minister. Graf, Wo ift mein Bruder?

Reihersborf. Kommt, wir wollen ihn Schon wiederfinden. (Er fahrt ihn ichnell ab.) Minister. Sand' ich doch sein Herz, Das alte, lang verlorne wieder!

Sodwefi (allein). Geh;
Da kannst Du lange suchen, frommes Schaf!
Eh' fändest Du ein Sandkorn tausend Klaster
Dersteckt im Schnee der Alpen, als ein Herz,
Wo keines ist, in jedem Sinn des Wortes.
The bestern denkt er ihn — wahrhaftig, nein,
So thöricht hätt' ich nimmer ihn geglaubt.
Muß sich der alte fuchs nicht schämen? Er,
Der dreißig Jahr' das Steuerruder führte,
Er kann von seinem eignen Bruder nicht

Ein richtig Urtheil fällen, weiß noch nicht, Daß eh' des Rheines Wogen all' zum Quell Furück sich leiten lassen, als ein Sünder, Ein alter acht und fünfzig jähr'ger Wicht Fur Unschuld seiner Kinderzeit? So geht's: Wer an dem Hof mit Maulwurfsfinnen kreucht, Dem kann selbst diese hohe Schule nicht Des falken Luge geben; denn ihm sehlt Der Sonne Sehkraft. Drum die Bildung will Den klugen Mann nicht machen. Schade wär's Luch um so manches berrliche Calent.

[In der handschrift folgten nun noch nachstehende Scenenentwarfe:] ?. Scene. Cordelia, hellbronn. — 8. Scene. Reichsgraf, ferdinand. — 9. Scene. Reichsgraf allein. Dann Reichsgraf. Bertha. — 10. Scene. Bertha allein. Dann Bertha. Reichsgrafin. — 11. Scene. Reichsgraf. Marco Godoweft. — 12. Scene. Marco anfangs allein, dann? — 111. Uft. 1. Scene. Bertha allein. — 2. Scene. Bertha, Gerlands. — 3. Scene. Bertha art. Gelin felberg. — 6. Scene. Bertha. Gelaberg.

111. Uft. 1. Scene. Bertha allein. — 2. Scene. Bertha, ferbinand, ... 3. Scene. Bertha erst allein, felsberg. — 4. Scene. Bertha, felsberg, Caurette horchend. — 5. Scene. Bertha, felsberg, dann kaurette. ferdinand horchend, bann öffentlich, — 6. Scene. Gerbinand, Reichsgräfin. felsberg serbend. Bertha wird fortgetragen. — 7. Scene. Bertha ohnmächig. Katharina. Reichsgräfin. Corbelia. Reichsgräf einen Augenblid. — 10. Scene. Ratharina. Hatharina. Soldaten. Bertha, Katharina.

<Υ>

Fict. - Germ.

Ledwina.

Romanfragment.
1824.

## Cedwina.

er Strom 30g still seinen Weg und konnte keine der Blumen und zweige auf seinem Spiegel mitnehmen. Aur eine Gestalt, wie die einer jungen Silberweide schwamm langsam seine Fluthen hinauf; es war das schöne bleiche Bild Ledwinens, die von einem weiten Spaziergange an seinen Ukern heimging. Wenn sie zuweilen halb ermüdet, halb sinnend still sand, dann konnte er keine Strahlen stehlen, auch keine hellern oder mildern Farbenspiele von ihrer jungen Gestalt; denn sie war so farblos wie eine Schneeblume und selbst ihre lieben Augen waren wie ein paar verblichene Dergismeinnichte, denen nur Treue geblieben, aber kein Glanz.

"Müde, müde," sagte sie leise und ließ sich langsam nieder in das hohe Ufergras. Eine angenehme Frische 30g durch alle ihre Glieder, daß sie die Augen vor Lust schloß, als ein krampfhafter Schmerz sie auftrieb. Im Au stand sie aufrecht, die eine Kand auf die kranke Brust gepreßt und schüttelte unwillig ob ihrer Schwäche das blonde haupt, wandte sich rasch wie zum fortgehn und kehrte dann sast wie trogend zurück, trat dicht an das Ufer und schute ansang hell, dann träumend in

den Strom

Ein großer, aus dem flusse ragender Stein sprühte bunte Cropfen um sich, und die Wellchen strömten und brachen sich so zierlich, daß das Wasser hiervon mit einem Aetze überzogen schien und die Blätter der am User schwankenden Zweige im Spiegel wie grüne Schwetterlinge davon flatterten. Ledwinens Ungen aber ruhten aus auf ihrer eigenen Gestalt, wie die Cocken von ihrem Haupte fielen und forttrieben, ihr Gewand zerriß und die Gliedmaßen sich ablösten und verschwammen.

Da wurde ihr, als ob fie wie todt sei und die Verwesung lösend ihre Glieder treffe, und jedes Element das Seinige mit

fich fort reiße.

"Dummes Teug!" sagte fie, sich schnell besinnend und bog mit einem scharfen Tug in den sonst milden Mienen auf die dicht am flusse hinlausende Heerstraße, indem sie das Unge durch das weite, leere feld nach heitern Gegenständen aussandte. Ein wiederholtes Pfeisen vom Strome ber blieb von ihr unbemerkt und, als daher bald darauf ein großer schwarzer Hund mit vorgestrecktem Kopse quer über den Unger gerade auf sie einrannte, stüchtete sie, von großem Schrecken ergrissen, mit einem Schrei auf den Strom zu und, da das Chier ihr auf den zersen solgte, gerieth sie mit beiden züsen hinein. "Pk, Sultan!" rief es neben ihr, und zugleich fühlte sie sich von zwei unzarten händen gesast und an's Ufer gesetzt. Sie wandte sich noch ganz betäubt und erschreckt um.

Dor ihr ftand ein großer vierschrötiger Mann, den fie an einem hammel, der ihm wie ein Palatin um den Hals hing, als einen fleischer erkannte. Beide betrachteten sich eine Weile, indem das Gesicht des Mannes in die offenbarste, mit Verdruß

gemischte Ironie überging.

"Was springt Sie denn so ?" stieß er endlich heraus. "Uch Gott," sagte Ledwina ganz beschämt, "ich dachte, das Chier wäre toll."

"Wer? mein hund?" fagte der Mann beleidigt; "der ift ja

nicht mal bos, der hat niemals Keinen gebiffen."

Ledwina fab auf den Hund, der nun gang verftandig wie eine Sphing neben seinem herrn fag und guborte.

"Ift Sie nun recht nag?" fing der fleischer an.

"Micht sehr," erwiederte Cedwina, indeg der Mann mit seinem Stabe die Ciefe des Wassers neben dem großen Steine maß, auf den Ledwina bei ihrer Wasserreise gerathen. "Uber ganz miserabel ist Ihr, das sehe ich wohl," sagte er dann; "ich will nur sehn, daß ich Sie in das Haus dort bringe."

In der Chat hatte Cedwina seinen Beistand sehr nöthig, und sie erreichte nur mühsam das etwa hundert Schritte vom Klusse entlegene Bauernhaus, indeß ihr führer sie beständig

von den Kennzeichen der tollen Gunde unterhielt.

Die alte Banerin schob schnell ihren Roden gurud, als Ledwina mit den Worten: "Macht feuer, Lisbeth, ich habe mich erfältet und erschreckt," in die Chure trat. Der fleischer hob sogleich die Geschichte des Abenteuers an.

"Macht feuer!" wiederholte Ledwina "ich habe mir im

Sandloch naffe füße geholt."

"Es ift nichts, gnadiges fraulein," sagte die Alte beruhigend, legte Holz an's feuer, stellte einen Stuhl daneben, ruckte ein Kissen darauf zurecht und ging, um aus dem Keller ein Glas frischer Milch zu holen.

Der fleischer, verdrießlich über das geringe Intereffe, das man seiner Rede zuwandte, rief ihr nach: "Einen Schnaps,

Wirthin!"

"Wir verschenken keinen Schnaps," sagte die fran in der Kellerthur; "ein Glas Milch konnt Ihr für einmal umsonft haben."

"Mamsell," hub der fleischer von Aenem an, "ich fage aber, Sie hatte wohl ertrinken konnen." Ledwina mußte doch lächeln.

"Wenn ich mich auf den Mund gelegt hatte," antwortete fie vor fich bin und suchte in ihrem Korben nach der Barfe.

"Sie ist auch nicht besonders bei Kraften," erwiederte er und über Ledwinens Gesicht flog ein bitterer Jug, indem fie ihm ein Crinfaeld reichte.

"Gott bewahre," erhub er seine Stimme, "einem Menschen das Leben retten, das ift nicht zu bezahlen," wobei er beinahe that, als wollte er das Dargebotene abwehren.

"Ihr habt mich ja auch hierher geleitet," sprach Ledwina

faft verdrießlich.

"Ja, wenn Ihr das meint," fagte der Retter und fafte geschwind zu; denn da Ledwina fich nach ihrem Korbchen neigte, meinte er, fie gedachte das Gebotene wieder einzusteden.

Die Bäuerin brachte die Milch. Der fleischer brummte:

"Wenn es noch ein gut Glas Bier mare."

Er nahm jedoch vorlieb, sprach gegen die Wirthin woch allerlei von bezahlen und gut bezahlen können und zog endlich ab.

"So ginge es oft den ganzen Cag," sprach die Bäuerin zu Ledwina, der es ganz behaglich am feuer wurde, "wenn wir allerhand Leute im Hause leiden wollten. Der Zulauf wäre groß genug für das beste Wirthshaus. Die Leute denken: Geld regiert die Welt. Unser Clemens muß oft des Nachts aus dem Zett und führen die Reisenden beim Grasenloche vorbet. Das ist ihm auch nicht zu gut, aber man mag die Leute doch nicht so in's Wasser lassen."

"Ja wohl," sagte Ledwina schon halb im Schlummer. "Die gnädige Fräulein ist schläfrig," sprach die Ulte lächelnd,

"ich will noch ein Kiffen bolen."

"Bewahre, " rief Ledwina schnell, aus ihrem Stuhle auffahrend; aber schon war die alte Lisbeth wieder da mit zwei Kissen, deren eins sie auf den Sims neben den Keerd legte, das andere auf die Stuhllehne. Ledwina, die sich selten in dieser Urt etwas zu Gute that, sachte ordentlich vor Vergnügen, da es ibr so beguem wurde.

"Erzählt mir etwas von vorigen Zeiten, da ihr auf dem Schlosse wohntet," sagte sie freundlich; und die frau hab an zu erzählen von dem seligen Grofpapa und wie der Churm noch gestanden, der vor vielen Jahren niedergebrannt, und immer tiefer neigte sich Ledwinens Haupt und immer undeutlicher gestaltete sich, was sie noch zuweilen von den Worten der Erzählenden vernahm. Sie sah den Großvater als ein kleines, graues Männchen, gar freundlich; todt war er freilich, aber er schoß doch noch mit seiner Dogestsinte nach den Raben im alten Churm, es knallte gar nicht, aber sie sielen recht gut — und immer leiser und leiser wurden die Laute der Alten, die von Teit zu Teit ihr fräulein hinter den Rocken hervor betrachtete, bis sie endlich auch ganz einschlief.

Dann ftand fie fachte auf, trippelte auf den Tehen zu Ledwing und beugte fich langsam über fie, ihren Schlummer

gu prüfen.

Es war rührend zu sehen, wie das ernste, alte Gesicht der Bäuerin über dem jungen, bleichen der Herrin stand, das eine in stiller Craumeswehnuth, das Undere in der tiefen Schwermuth über das unwendbare nahe Hinsteben Beider, die reife, lebenssatte Uehre über der zarten sonnenversengten Blüthe.

Dann hob fie fich, holte ftill flachs aus einem Wandschrant und begann ihn fehr leife zu burften; aber ihre Tuge waren

ernfter als vorhin, doch fehr weich.

So danerte es eine Weile, als die Chur ziemlich unsanft geöffnet ward und mit den Worten: "Mutter, hier bring ich Euch einen neuen Stuhl" ihr Sohn ziemlich unbeholfen einen im Geheimen für sie versertigten Spinnstuhl hereintrug; "der Undere ist Euch ja doch zu hoch," fuhr er fort.

Die Mutter winkte unwillig mit der hand, indem fie auf Cedwina deutete, aber diese war schon erwacht und sah gang

hell und vergnügt um fic.

"Ei, fo wollt' ich Dich!" fuhr die Ulte heraus.

"Ich habe sehr sanft geschlafen bei eurem Feuer," sagte das fräulein freundlich; "es ist aber doch gut, daß ich geweckt bin, sonst hätt' ich nachtwandeln mussen. Ich meine," suhr sie lächelnd fort, da die Beiden sie fragend anblickten, "wenn ich am Cage ruhe, so habe ich in der Nacht keinen Schlaf; da stehe ich dann wohl zuweilen auf und gehe in meiner Stube umher; es ist nicht zum Besten, aber was soll man mit der langen Nacht machen? Es wird bald fünf sein, nun wird's meine Teit zu gehen;" und wie sie durch die Chüre ging: "Den Stuhl hat wohl Euer Sohn gemacht, der ist doch recht geschickt."

"Auch bisweilen recht ungeschickt," sprach die Alte, der der Alerger noch nicht aus den Gliedern wollte; aber schon war Ledwina wie eine Gazelle den fluß hinauf; denn sie dachte nur dann an ihre kranke Brust, wenn heftige Schmerzen sie daran erinnerten, und dann war ihr dieses traurige Hüten, dieses erbärmliche, sorgfältige Ceben, wo der Körper den Geist regiert, bis er siech und armselig wird, wie er selber, so verhaßt, daß sie gern diese ganze in fäden verglimmende Lebenskraft in einem einigen recht lohen Cage hätte ausstammen lassen. Ihr frommes Gemüth behielt auch hier die Oberhand über den sichtbar aussolernden Geist, aber noch nie hat wohl ein (!?) Martyrer Gott sein Leben reiner und schmerzlicher geopsert, als Ledwina dem schönen Cod in der eignen Geistesstamme entgegen sah.

Im hellen Wohnzimmer war Ulles etwas anders wie gewöhnlich, da Cedwina eintrat; denn sie ward gar nicht gescholten, die gewöhnliche bittere Frucht der ihr so süssen, aber

den jo gerrütteten Korper so angreifenden Streifereien.

Schwester Cherese hatte freilich genug nach einer entfallenen Mahnadel zu suchen, aber auch die Mutter fagte nichts, ftricte ftill fort und winkte ftart mit den Angenlidern; das war immer ein besonderes Zeichen; dann war fie ergurnt oder gerührt oder gar verlegen; benn diefe fluge frau, ber ein allgemein beachtetes und oft permideltes Leben eine vollige Berrschaft über alle unpaffenden Unsbrüche innerer Bewegungen in Bandlungen und Worten gefichert batte, mufte felbft nicht, wie dunn der Schleier ihres Untliges über der Seele hing, und es bedurfte für gesunde, ob auch ungeübte Mugen nur febr geringer Befanntichaft, um fie oft beffer zu verfteben, als fie fich felbft in ihrer vielfachen Gerftreuung durch haus und Kinder. Ledwina hatte fich gern gang fill der Gefellichaft eingeflickt, aber ihre Urbeit lag in der Schublade des Cifches, vor bem die Mutter faß; das war folimm. Sie fetzte fich indeß gang sachte in das Sopha, das an der Schattenseite des Zimmers ftand und saate tein Wort. Die fleine Marie lief herein und mit einem lauten, etwas albernen Belachter auf Ledwina gu:

"Cedwina, weißt Du schon die gang berühmte Aenigkeit?" Ledwina verfarbte sich wie erschreckt in unnatürlich gespannter Erwartung und die Mutter sagte rasch:

"Marie, hole mir mein Schnupftuch, ich habe es im Garten

bei den Cannen liegen laffen."

Marie drehte sich auf dem fuße um, sagte aber noch:

"Wenn ich wiedertomme, weißt Dn es langft; denn Therese springt das Berg, wenn fie es nicht fagt "

Sie lachte laut auf und rannte etwas tölpisch hinaus.

"Ihr mußt euch mit dem Kinde in Ucht nehmen," sagte die Mutter ernft; "Kinderohren find bekanntlich die schärfften

und wir Erwachsenen oft wahrhaft ruchlos in dieser Binsicht. Bei Marie ist es zum Glück nur Impertinenz, kein erwachendes, vorlantes Gefühl, was im besten falle die Seele leer brennt.

"Carl," (fie wandte fich zu Ledwina,) "hat heute Briefe erhalten, aus denen unter anderm erhellt, daß einer seiner Universitätsbefannten ihn vielleicht auf der Durchreise besuchen wird. Du haft ihn wohl nennen hören, Romfeld, der sogenannte schone Braf. Carl hat zuweilen allerhand von ihm ergablt, was gang romantisch lautete, und ihr seid unvorsichtig genug gewesen, euch mit ihm zu necken; ich laffe so etwas paffiren, obgleich es nie viel heißt. Ich denke, wenn das Bose nur ausbleibt, fo muß man fich zuweilen in das Unnuge in Gottes Mamen schiden. 3ch muß gestehn, daß ich alsdann so wenig an Marie gedacht habe wie ihr; aber voransgesett, daß dergleichen Dinge in ihrem noch hochft kindlichen Gemuthe keinen tiefern Eindruck hinterlaffen werden, foll man ihr beibringen, daß fie derlei Gespräche nicht wiederholen durfe, ohne eben diese Eindrude fast gewaltsam ju befordern, denn ihr wift, fie mare kindisch und lebhaft genug, den Grafen mit seiner eigenen Biographie zu regaliren."

"Man muß ihr sagen," versetze Carl, der immer die Stube auf- und abmaß, "daß sie überhaupt nichts weiter bringt, das

Klatschen ift an und für sich garftig genug."

"Weißt Du das einem so lebhaften Kinde ohne Urg beizubringen?" erwiederte die Mutter scharf.

"Wir haben doch nicht geflatscht, wie wir flein waren,"

fagte Carl.

Die Mutter fodte einen Augenblid und fagte bann mit iconender Stimme:

"Sie ist vielleicht auch lebhafter, als ihr Ulle." Carl ward roth und sagte halb vor sich hin:

"Und ziemlich unartig bisweilen."

"Etwas unartig sind alle Kinder in dem Alter," versette die Mutter streng, "und zudem gehorcht sie mir auf's Wort; ist es mit Andern nicht so, so mag die Schuld auf beiden Seiten stehn." Beide schwiegen verstimmt, und eine drückende Pause entstand. "Don wem hast Du Briefe?" hub Ledwina leise und anastlich an.

"Es ist nur einer," sagte Carl, "von Steinheim; er hat eine gute Unstellung bekommen zu Dresden und wird bei seiner Beimreise hier vorsprechen, da er über Göttingen reist, um dem Studentenleben noch einmal ein ewiges, lustiges Valet zu bringen, und Römfeld, der aus Dresden ist, aber von dort abgeht, reist

mit ihm. Steinheim scheint der ungebetene Baft icon auf

dem Bergen gu liegen."

Dies Letztere sagte er, halb zu der Mutter gewandt, die mit der möglichsten und angenehmsten Gastfreiheit jedoch das Recht der Einladung sich immer völlig vorbehielt.

"Wir kennen ihn ja icon," fagte fie und dann ichnell,

ebe Carl etwas erwiedern konnte:

"Ledwina, wo bift Du diesen Machmittag gewesen?"

"Um fluffe hinunter," entgegnete Ledwina.

"Du bift lange geblieben," versetzte die Mutter.

"Ich habe lange," erwiederte Ledwina, "bei der alten Lisbeth

zugebracht; ich bin fehr gern dort".

"Es find auch gute Leute," sagte die Mutter; "etwas stolz, aber das schadet nicht in ihrem Stande, es erhält sie ehrlich in jeder Hinsicht."

"Es hat mich recht geschmerzt " sprach Carl, "unser altes

Domeftiten-Inventarium fast gang gerfiort gu finden."

"Mich auch," sagte die Mutter lebhaft, "ich wollte sie gern aus dem Grabe heben, und wenn ich statt dessen ihren Sarg mit Gold füllen müßte. Wir haben sie so oft in freilich harmlosem Spotte das Fideicommiß genannt, aber wahrlich, solche Cente sind nicht so sehr unserer Treue von Gott vertraut, wie wir der ihrigen, und nächst dem Schutzengel gibt es keinen frommern Hüter und nächst der Elternliebe keine reinerer Legung, als die stille und innige Liebe solcher alten Getreuen gegen den Stamm, auf den sie einmal geinupft, worin alle andern Wünsche und Neigungen, selbst die für und zu den eigenen Ungehörigen haben zerschmelzen müssen."

frau von Brenkfeld war gegen das Ende ihrer Rede sehr gerührt. Ihre Miene war fest, aber das leise Spiel der schönsten Gefühle in ihren ernsten Zügen gab ihr eine unbeschreibliche

Unmuth.

Ledwina hatte mahrend def ihre Mutter unablaffig betrachtet und war bleich geworden, ein Zeichen, daß ein Gedante fie ergriff.

"Ja," sagte sie nun sehr langsam, als würden ihre Gedanken erst allmählig unter dem Reden geboren, "das ist wahr, wir sind doch Geschwister, aber ich din leider gewiß, daß wir uns nicht mit dem raschen, unerschütterlichen Entschließe, der keine Wahl kennt, für einander aufzuopfern vermöchten, wie das Ceben getreuer Diener uns so ungahlige Beispiele gibt."

Carl sah etwas quer nach ihr hintiber, und die liebe Cherese reichte ihr versichernd die Band und ihre von Chranen umschleierten Ungen begegneten sich. Ledwing saate fest:

Unnette v. Drofte, Gef. Werte. 1V.

"Ja, Cherese, es ist doch so, aber wir find darum nicht

schlechter; die Ulten find nur beffer."

"Dafür ift es auch Dienertrene," hub Carl an, "und eine gang besondere Sorte, ungefähr wie die Liebe gegen das Konigshans, dem fich anch jeder freudig opfert, ob auch die 2lefte gegen den iconen, alten Stamm zuweilen recht durr oder fiech abftechen: mir find indef alte Leute immer merkwurdig und ich rede por allem gern mit ihnen. Mir find folde fleine Bemalde aus freier Band immer lieber, wie die fconfte Gallerie berühmter Bioaraphien."

"Mir scheint auch," sagte Cherese, "als ob die Lieblingsfehler der alten Lente faft wie die der Kinder zwar oft beläftigend, aber doch im Grunde milder oder gleichsam oberflächlicher maren, als die der Jugend. Mangel an Audficht auf die Bequemlichkeit Underer ift der erfte und auffallenofte fehler, der beim Alter hervortritt, durch die allgemeine Sorgfalt, die ihm zugewendet wird, und durch die bittere Dergleichung eigener Schwache mit der Jugendfraft der Umgebung wird es verstimmt, und das ift die Wurzel alles fatalen; es ift zwar nur eine fleine Sunde, aber ein großes Leid für Undere."

"Das lettere ift wahr," erwiederte Carl, "ohne das erstere an bearunden. 3d hingegen habe oft manche Jugendfehler im Allter in neuer Steigerung und mab baft unformlicher Der-fteinerung wiedergefunden, die fur mich bei dieser Aahe des

Brabes eine der abstofenoften Erscheinungen bleibt."

fran von Brentfeld, noch aus der guten Teit, wo man nicht nur die Eltern, sondern auch das Alter ehrte, ruckte mit

dem Stuhle.

Carl fuhr arglos declamirend fort: "Bei den Dornehmen, denen man fo leicht um des Großen willen das etwa nicht Gute vergibt, erweift fich der freilich zuweilen Grofes ichaffende Chrgeiz als die emporendfte, ruchlosefte Chrsucht, bei dem Mittelftand die halb belachte, halb belobte Sparfamteit als der grauliche Beig, von dem man nicht weiß, ob man über ihn mit Demofrit lachen, oder mit Beraflit weinen foll, bei dem Beringen der oft angenehme Leichtfinn als die entfenliche Gefühllofiakeit und Nichtachtung des sonft Nachften und Liebsten : und oft findet fic dies alles zusammen in allen Ständen."

Er fing wieder an, heftig auf- und abzugehen.

"Ulte Leute find gut, wenn sie auch zuweilen kindisch reden," fagte Marie, die wieder neben der Mutter faf und ordentlich ftricte.

Die Mutter mußte mitten aus ihrem gereigten Gefühle beinahe lachen, da nach der vorzeitigen Berechnnnasart der Kinder diese Dertheidigungsrede ihr galt.

"Ihr könnt euch freuen," sagte sie, "nicht vor dreißig Jahren jung gewesen zu sein; da wurden die Leute im Derhältniß zu ihren Eltern nie groß. Widerspruch von der einen Seite gab es in der Regel garnicht, und nur selten dargelegte Gründe von der anderen."

"Es ist schlimm genug," sagte Carl, "daß es nun im Durchschnitt anders ist. Der Gehorsam gegen die Eltern ist ein Naturgesetz und beinahe so kostbar, als das Gewissen. Ich bin siberzengt, daß die Wurzel sast aller jetzt grassirenden moralischen Nebel in der Vernachlässigung desselben zu suchen ist. Der Mensch ist zu vielem fähig und geneigt, sobald er es, wenn auch noch so auständig, mit füßen tritt. Es ist etwas Seltsames und Rührendes um ein Naturgeses."

"Und zudem," sagte Cherese, "gehorchen muß der Mensch noch irgend Jemanden außer Gott, geistlich oder weltlich, das erhält ihn weich und driftlich."

"Nota bene," versetzte Carl ichnell, "der alte frang ift ja

todt; wie ift der gu Code getommen ?"

"Un einem Bruftfieber," entgegnete Cherese, und Ledwing, deren Gesicht wieder ein weißer flor überzog, setzte mit leiser Stimme hinzu:

"Er hat fich erfaltet, da er mir im vorigen Winter eine

Bahn durch den Schnee fegen wollte."

Sie stand auf und trat an eine im Schatten stehende Kommode, als ob sie etwas suche; denn sie fühlte, daß die Cropfen, die so leicht in ihre Augen traten, ihnen diesmal zu schwer würden.

"Da wolltest Du hundert Jahr alt werden," lachte Marie. "Dent mal, Carl, Ledwina meinte, sie wollte hundert Jahr alt

werden, wenn fie alle Cage spazieren ging."

Die Mutter sagte, als habe fie Ledwinens Worte nicht bemerkt: "Er war durch den Schnee nach Ensdorf gewesen."

"Er ift alt genug geworden," fagte Carl, "ich glaube, er

war icon über 80, fo alt werde ich nicht."

Ledwina bengte sich während dessen tief verletzt über eine geöffnete Lade. Es war, als wolle man ihr das herzzerreißende, aber theure Geschent dieses geopferten Lebens entreißen, und sie hielt es sest an sich gepreßt. In Wahrheit ließ die tödtsiche Krankheit dieses treuen Mannes, des Gatten der alten Lisbeth, viele Gründe zu, wie dies bei dem Ableben sehr alter Leute saft immer der zall, und deshalb suchte Frau von Brenkseld mit jener beliebten, aber salschen Schonung, die das Herz verletz, statt es zu rühren, jenem

wahrscheinlichften Grunde seine Beiligkeit zu ftehlen und ibm nur die Glorie des letzten Zeichens der Unbanglicheit zu laffen.

Marie war indest zu Ledwinen hingelaufen und qualte sie durch die unter Lachen immer wiederholte frage: "Ledwina, Du bist wohl recht bange vor dem Code? Wie alt möchtest Du wohl werden, Ledwina?"

Ledwina, die sich in ihrer Auhrung noch beobachtet glanbte, wollte gern antworten, aber sie fürchtete den zitternden Laut ihrer Stimme, sie beugte sich von einer Seite zur andern, indes das unter ihren Urmen durchgeschlüpfte und nun vor ihr an die Lade gepreste Kind unter ewiger Wiederholung seines Lachens und Kicherns ihr immer in die Augen sah. Endlich sagte sie ziemlich gefast und in der Austregung lauter wie gewöhnlich:

"Ich fürchte mich etwas vor dem Code, wie ich glaube, daß fast alle Menschen es thun, denn das Gegentheil ist gegen oder über die Aatur. Im ersten falle möchte ich mir es nicht wünschen und im zweiten ist es nur in einem sehr langen oder

fehr frommen Leben gu erreichen."

Die Kleine froch wieder durch und sprang lachend zu ihrem

Stuhle.

Auch Ledwina hatte sich unter dem Reden ermuthigt und kehrte ziemlich frei zu ihrem Sopha zurück. Carl, für den, sobald er seine verlangte Auskunft hatte, das übrige Gespräch meistens todt war, indem er seine eignen Gedanken für sich

fortfpann, ftand nun fill und fagte:

"Der alte franz war ordentlich ein Philosoph; er hatte unseren Gelehrten können zu schaffen machen. Ich habe drei Jahre studirt, und unsere Prosessoren laufen doch den ganzen Tag wie Diogenes mit der Laterne nach unnügen fragen; aber so spitssindige sind nur noch selten vorgekommen, wie das alte Genie aus den Ecken zu bringen wußte. Er hatte auch aus sich selbst die Clarinette spielen gelernt."

"Die hat er geblasen, da er noch jung war," fiel Marie ein. Carl drehte die Pfeife ungeduldig in den Banden und

fuhr dann ichnell fort:

"Er wußte auch auf alles Untworten, und die waren ihm immer gut genug, obgleich der Scharffinn der Untwort nie im Berhältniß zu dem der Frage ftand. Der Hochmuth legt doch seine Eier in alle Nester."

"Der alte frang war Deinem feligen Dater fehr lieb," fagte fran von Brentfeld fanft, aber ernft. Carl antwortete

ganz arglos:

"Er ift ja, den Unterricht abgerechnet, fast mit ihm erzogen." Dann fuhr er mit einem selten zarten Ausdruck in den Mienen fort:

"Wenn er so erzählte, wie sie zusammen heimlich das Rauchen trieben aus gehöhlten Kastanien und sich treulich beistanden in Schuld und Strafe, dann ist mir immer ganz wunderlich gewesen; wahrbaftig, es ist mir manche liebe Stunde in dem Manne gestorben."

"Mir auch," fagte die Mutter und drangte die Chranen heftig zurud. "Die alte Lisbeth ift auch feitdem gang fummerlich

geworden."

"Es ist überhaupt etwas Kurioses und meist Unangenehmes um die Wittwen," versetzte Carl, wieder zerstreut, "besonders so lange die Kinder minorenn sind."

"Was ist minorenn?" siel Marie ein, und Carl fuhr fort:

"Meistens sehlt ihnen die Kraft und auf alle fälle nehmen ihnen die Augen der Welt, denen sie immer ein Dorn sind, die Macht und die Herrlichkeit, man sieht sie an Derbrechen gränzende härten gegen Schuldner ausüben, alles per Pflicht; das geht nun wohl nicht anders, aber es läßt gewöhnlich einige Derhärtungen im Character zurück. Das Regieren thut einem Weibe nicmals aut."

"Wittwen find gut," sagte Marie beleidigt, und Karl, der

die Beziehung nicht faßte, fuhr auf:

"Kinder muffen schweigen," und fuhr dann mit einem Blid auf seine Mutter in doppeltem Schreden zusammen.

fran von Brenkfeld kampfte gewaltsam gegen eine mehr wehmuthige, als ergurnte Empfindung, die fie fur Unrecht hielt, da Carl im Bangen recht nud gewiß arglos geredet hatte. Uber daß fie das Grelle jenes Derhaltniffes, dem fie bei den durch die Gutmuthiafeit ihres verftorbenen Gatten verwirrten Dermogensumftanden, unter den harteften außern und innern Kämpfen acht Jahre ihres Lebens ihre gange Gesundheit und oft ihre heiligfte Empfindung batte opfern muffen, eben von jenem fo scharf und wie verurtheilend mußte auffaffen boren, für den sie vor allem freudig geopfert hatte, das warf eine Wolke von Craner und Verlaffenheit in ihre Seele, die fie durch alle Strahlen des Geborsams und der Liebe ihrer Kinder nicht an gerftreuen vermochte. Chen ihr mar der Wittmenschleier aus einem Crauerflor zu einem Bleimantel geworden, der fast fogar die Ehre niedergebeugt hatte, da ihr Batte durch unverhaltnifmaffige Schuldbetrage die Leute nach feinem Code zu Brunde richtete, denen er bei feinem Leben gern holfen wollte. Er hatte den Segen mit fich genommen und ließ der Dormundschaft und seiner bedrangten Wittwe den fluch. Budem bing ibr fonft ftartes Berg feit einiger Teit mit großer Schwache an Marie, dem einzigen ihrer Kinder, dem fie alles in allem mar, indeß die Bergen der Uebrigen fich ftart an die fremden Boten gu hangen begannen. Im Derhaltnif gu ihren Cochtern war dies Gefühl minder ftechend gewesen, da eine vielseitige und gewandte Weltkenntnif von Seiten der Mutter und ein unbedingter Gehorsam von Seiten der Kinder ausglichen, mas Ledwina an Ciefe und Innigfeit und Cherese an flarer und besonnener Unffaffung poraus haben mochten. Uber die Burudfunft Carls, den ihr die Universität nach feiner perfonlichen Empfänglichkeit völlig ausgebildet, aber aukerdem oder vielleicht deshalb etwas überreif, oder gar vorlant wiedergab, war ihr aus einem Jubilaum der Wittwenherrschaft zu der beflemmten Leichenfeier derfelben geworden, obicon nur in der innern Ueberzengung, da Carl jett aus Pflicht und Dorfat das gu fein firebte, mogu ibn früher die icheuefte Chrfurcht gemacht batte: aber eben dies immer durchscheinende Streben, dies öftere Miklingen durch Mikverstehn, weil die scharfe anastvolle Beachtung des Kindes fehlte, dies feitdem offenbare Tusammenbalten und einander Aushelfen der Beschwifter fagte ihr deutlich, wie locker die Krone auf ihrem haupte ftehe, nur gehalten durch ein einfichtiges, aber pflichtvolles Ministerium. Carl batte fie als eine üppige, aber garte Treibhauspflanze unter Chranen, Sorgen und Segen in die freie Luft gesendet, und fie konnte fich nicht verbergen, daß, wenn fie ihn jett ohne eins von Allen entließ, er nur den Letteren vermiffen murde, und auch dies nur in Ueberlegung und Beligiösität, nicht in frommem Befühle; Marie duldete er offenbar nur in Rudficht ihrer, und fein gereiztes Bemuth mußte gerade bei einer Deranlaffung berporbrechen, wo fie ihr faft wie ihr einziges Kind erschien, und doch konnte fie eben bier ohne die aukerfte Cattlofiateit nichts sagen.

Carl begriff ihre Gefühle auch jett nur fo im Groben, in der erften Entstehung und folgte ihnen gar nicht. Er ging auf und ab, rauchte und war noch etwas verdutt, aber völlig ruhig.

Ledwina hatte wohl alles dieses am empfindlichsten aufgefaßt, aber eine früherhin schnerzlich berührte Seite klang so
hell nach, daß sie noch jeden andern Laut übertonte. Sie konnte
überhaupt sehr lange an einem Gedanken zehren und nahm
noch oft das frühstud ein, wenn die andern schon ein richtiges
Mittagsmahl, einen unbedeutenden Thee nebst einer Menge

amufanter Conditorwaaren verzehrt hatten und fich nun gur

Ubendtafel fetten.

į

¢

ı

ı

Anr Cherese, die immer wie der Engel mit dem fammenden Schwerte vor und mit dem Palmzweige über den Inrigen ftand, mußte die ganze Last dieses Augenblicks tragen und suchte angstvoll nach einer klug beschwichtigenden Rede.

"Warum wählst Du immer den verdrießlichen Weg am flusse, Ledwina?" begann fran von Brenkfeld gesammekt, da

die Stille fein Ende nahm.

"Ich habe den Weg einmal fehr lieb," verfette Ledwina.

"Ich glaube, das Waffer thut viel dazu."

"Den fluß haft Du ja auch unter Deinem fenfter," fagte die Mutter, "aber es ift so ein bequemer Gedankenschlender;

deshalb geht man auch leicht weiter, wie man sollte."

"Ich muß gestehen," sprach Carl, "daß mir die Gegend hier, besonders jett, recht erbarmlich vorkomnit. Man spaziert u ie auf dem Cische, die Gegend vor uns wie hinter uns, oder viel mehr gar keine. Der himmel über uns und der Sand unter uns."

"Die Gegend könnte malerisch noch viel schlechter sein, wie sie ift," sagte Ledwina, "und mir bliebe sie doch lieb; von den Erinnerungen, die in jodem Baume wohnen, will ich garnicht reden; denn so kann nichts mit ihr rerglichen werden; aber so wie sie hier ist, wäre sie mir siberall höchst ansprechend und werth."

"Chacun à son gout," versetzte Carl. "Nach Deinen eben gemachten Unsnahmen weiß ich nicht, was Dich reizt: Das stachlichte Haidefrant oder die langweiligen Weidenbäume oder die goldnen Berge, die uns in einer Stunde ein zanderischer

Wind ichenft."

"Die Weiden zum Beispiel," versetzte Ledwina, und über ihr Antlitz kam ein trübes, aber bewegliches Leben, "haben für mich etwas Rührendes; sie zeigen eine sonderbare Verwecksung in der Natur: Die Zweige farbig, die Blätter grau, sie kommen mir vor, wie schöne, aber schwäckliche Kinder, denen der Schrecken in einer Nacht das Haar gebleicht. Tiese Auhe herrscht überall; keine Urbeit, kein Hirt, nur allerhand große Vögel und einsam weidendes Vieh, so daß man nicht weiß, ist man in einer Wildnis oder in einem Lande ohne Trug, wo die Güter keine Hüter als Gott und die allgemeinen Gewissen haben."

"Es ist nicht schwer," versetzte Carl lächelnd, "einer Sache, die so viele Seiten hat, auch eine schone abzugewinnen, aber ich versichere Dich, man darf keine zwanzig Meilen reisen, sonst sallen die schönen romantischen Läppchen ab, und was übrig

bleibt, ift eine halbe Wufte."

"Die Wüste," versetzte Ledwina gleichfalls lächelnd und wie träumend, "die Wüste mag vielleicht große und furchtbare Reize haben."

"Kind, Du plapperst," sagte Carl, und lachte laut auf.

Ledwina fuhr langsam fort:

"Weithin nichts als die gelbe glimmernde Sandstäche, keine Begrenzung als den himmel, der niedersteigen muß, um die Unendlichkeit zu hemmen und nun stammend über ihr steht; statt der Wolken die himmelhohen, wandelnden Gluthstäulen, statt der Blumen die farbig brennenden Schlangen, statt der grünen Bäume die furchtbaren Auturkröfte der Löwen und Ciger, die durch die rauschenden Sandwogen schießen, wie die Delphine durch die schäumenden fluthen, siberhaupt muß es dem Ocean gleichen."

Carl war vor Derwunderung fill geftanden und dann

fagte er mit einem narrifdem Befichte:

"Und wenn die wandelnden Gluthsäulen uns Difite machen oder die Blumen der Wüste uns umfränzen oder die furchtbaren Naturfräste sich an uns probiren wollen?"

Ledwina fühlte fich widrig erfaltet. Sie beugte fich, obne 3u antworten, nieder, um ein Garnfnauel vom Boden aufzuheben.

"Uber, mein Gott," rief frau von Brentfeld, der durch diese rasche Bewegung ihre noch nicht völlig getrockneten Schube sichtbar geworden waren, "Du bist ja ganz naß!"

"Ich bin etwas naß," verfette Ledwina, gang herunter

von midrigen Empfindungen.

"Und das schon die ganze Zeit," versetzte die Mutter verweisend. "Leg' Dich augenblicklich nieder, Du weißt es ja in Gottes Namen auch selbst wohl, wie wenig Du vertragen kannst."

"Ja," sagte Ledwina turz, und stand auf, um in ihrer

Empfindlichkeit allen weitern Reden zu entgeben.

"Daf Du Dich aber ja niederlegst und trinke Chee," rief ihr die Mutter nach.

Sie wendete fich in der Chur um und fagte mit gewalt=

famer freundlichkeit:

"Ja, gewiß." Cherese folgte ihr.

"Du haft noch nicht getrunken," sprach Cherese sanft verweisend, da sie nach einer Diertelstunde mit einem Glase Wasser von neuem in die Kammer trat und die weislich vor dem Fortgehn eingeschenkte Casse noch unberührt sah.

"Wenn nun die Mutter fame," fuhr fie fort; "Du weißt,

wie sie auf ihr Wort halt."

"Uch Gott, ich habe noch nicht getrunken!"

"Wenn nun die Mutter fame," wiederholte Ledwing, aus tiefem Sinnen auffahrend, und im In reichte fie Cherefen die aeleerte Caffe.

"Mir ift so beiß," sagte fie dann, warf unruhig die weißen Bardinen weit gurud und leate die brennenden Bande in der

Schwester Schook.

"Du trintft zu schnell," sagte diese. - "Ich wollte, ich durfte

das Blas Waffer trinten," verfette Ledwina.

"Crint Du den Chee, der befommt Dir viel besser, ant-wortete Cherese mitleidig, das tannft Du Deiner Gesandheit wohl opfern, es ift ja nur ein fleiner Wunfc."

"O, er tommt auch nur oben vom Bergen," lächelte Ledwina, "und dann fege Dich doch recht zu mir und fprich mir ctwas vor. Das Bettliegen ift fo fatal; es ift noch lange nicht dunkel und dann die lange Nacht!"

Cherefe jette fich auf den Rand des Bettes und feufate unwillfürlich recht tief. Ledwing lächelte von neuem, und febr

freundlich, fast freudia.

"Der hentige Cag," fagte Cherese dann tief finnig, "ift auferlich fo unbedeutend gewesen und doch innerlich fo reich; es ift fo viel durchgedacht und auch wohl ausgesprochen worden, was in Jahren hat nicht zur Klarbeit tommen konnen."

"Ja wohl, allerhand," verjette erwartungsvoll Ledwina, der in diesem Augenblicke nur Eins ftill bewegend im Sinne lag.

"Ich wollte," sprach Cherese weiter, "der Carl sabe etwas weniger imposant aus, damit er etwas minder geehrt würde. Alles wendet fich an ihn, und die Mutter wird jedesmal roth, wenn er mit der gefälligen Miene sagt: Tragt das meiner Mutter por."

Ledwina hatte, wie vorhin gesagt, den Cheil des vorigen Befpraches, auf den fich dies bezog, rollig überhort, und auch jett hielt ihr Beift eine andere Richtung fest. So empfand fie angenblicklich nicht das Schmergliche der eben berührten Der-

hältniffe.

"Ja," sagte sie, noch immer still träumend, "es wurde so vielerlei gesprochen, daß man das Erfte nber dem Letten vergaf. Mich foll mundern, ob Steinheim fich auch verandert hat." Therese ward feuerroth: "Ich mochte es gar nicht," fuhr fie fort, "mir icheint immer, er tonnte nur dabei verlieren."

Therese ichentte etwas mubsam eine neue Caffe ein. "Mich bunft, ich febe ihn," bub Ledwina an, "wie er gefragt wird und wie sofort aus dem lieben frommen Untlit eine freundliche Untwort fpricht; es wird einem gang ruhig, wenn man eine Zeit lang darauf weilt." — "Das geht wohl," sagte Cherese in der Ungst. Ledwina sah hoch auf.

"Meinft Du nicht," fragte fie ernft.

"O nein, " sagte Cherese verweisend und brach sehr unpassend ab. Aber Ledwina hatte sich aufgerichtet und ihre

Bande frampfhaft gefaßt.

"Bitte, bitte," fagte fie in bochfter Ungft; "fcweig, aber luq' nicht," und mit einem Senfzer der tiefften Wehmuth lag Cherese an ihrer Bruft und weinte und gitterte, daß die Gardine bebte. Ledwing bielt fie fest an fich und ihr Geficht mar aufgegangen, wie ein Mond, der leuchtend über die Schwester machte. Beide liefen fich nach einer langen Paufe, die eine Welt von Gefühlen in fich schloß, und suchten ihre verlorene faffung wieder zu gewinnen, die eine auf der seidenen Bettdede, die andere an dem Bande des Cheetopfes, das fie lostnüpfte, ftatt es fester zu heften; denn es ift eben den besten und berrlichften Menschen eigen, daß fie fich schämen, wenn ein unbemachter Augenblick verrathen bat, wie weich fie find, indeft die Urmen im Beifte von jener Urt, der nicht der Bimmel verheifen ift, es in Ewigkeit nicht vergeffen konnen, wenn fie einmal einen rührenden Gedanken gefunden haben, wie das blinde Bubn die Erbie.

"Ich bin mir oft recht lächerlich und eitel vorgekommen," hab Cherese endlich an, "Dir auch?" — Ledwina mußte lachen und sah sie fragend an. Cherese suhr fort: "Allen dunkel und mir allein hell: es ist betrübt, Ledwina, so etwas ganz allein zu merken. Man wird ganz irre. Ich habe immer innerlich glühen müssen, wenn ich diese oder jene unserer Bekannten mit einer geträumten Eroberung prunken sah. Es ist oh hällich und so allgemein. Die Bescheidenheit schützt heut zu Cage gar nicht mehr. Und für mich wär' es so traurig. Ledwina, sollte ich es mir wohl nur einbilden? Ich fann ja auf nichts bauen, als auf meinen innigsten Glauben."

"Baue Du Dein haus nur," sagte Ledwina bewegt, "Du hast einen guten Grund, einen verborgenen, aber sesen, der nicht unter Dir einsinken wird." — "Er hat mir nie etwas Derartiges gesagt," versetzte Cherese, indeß ihre Augen in den Boden zu brennen schienen. — Ledwina sagte sinnend: "Für einen Andern nichts, für ihn alles. Wär's ein Underer, so hättest Du auch den Glauben nicht. Ach, Cherese, Du wirst sehr glücklich sein, das sage ich frei und schäme mich nicht. Wir suchen doch einmal alle, wenn schon meistens incognito, aber ich habe ausgehört, denn ich weiß, daß ich nicht sinde."

— Therese entgegnete demüthig: "Ich darf auch nicht so viel verlangen, wie Du." — "Das heißt nun nichts," versetzte Ledwina sanst verweisend, "das kannst Du selbst nicht glauben; Du bis Gott und Menschen angenehmer, das weiß ich wohl." Cherese erschraf ordentlich und wollte einfallen, aber Ledwina winkte ernst mit der schwalen weißen Hand und fuhr sort: "Doch mein ruheloses thörichtes Gemüth hat so viele scharfe Spitzen und dunkse Winkel, das müßte eine wunderlich gestaltete Seele sein, die da so ganz hinein paßte." — Cherese saste erschüttert ihre beiden Kände und sagte, indem sie das Gesicht wie schen umherwandte, um die Zeichen der höchsten Zewegung zu verbergen: "Ich, Ledwina, ich mag setzt gar nicht davon reden, wie lieb Dich viele Menschen haben, aber auch Du wirst sinden, was Dir einzig lieb bleibt. Gott wird ein so reines und heißes

fleben nicht überhören."

Ledwina, der das Gesprach zu angreifend wurde, sagte wie leichtfinnig: "Ja wohl, man fagt ja, es gibt teinen fo folechten Copf, daß fich nicht ein Deckel dagn fande, aber Bott weiß, wo mein Ermahlter lebt, vielleicht ift er in diefem Ungenblick auf der Cigerjagd, es ift doch gerade die Zeit; und dann, Du meinft, Steinheims Liebe fei unbemerkt geblieben. Glaub das ja nicht. Bab' ich Dir je früherhin ein Wort gesagt? Und doch ift mir Alles feit einem Jahr die hochfte Gewifcheit und ich tann euch gar nicht mehr in Gedanten trennen. Aber wie tannft Du glanben, daß unfere Mutter auf einen blogen, auch noch fo getreuen Schein, fich über eine fo garte Sache aufern follte, oder Carl, dem die Chre und der Unftand faft gu viel find. 3d habe oft und beimlich lachend den Kampf beider gesehen, wenn fie weder abfichtlich ftorend, noch nachläffig erscheinen wollten. Glaub' mir, tonnte Steinheim Dich vergeffen ober übergeben, fo murden beide schweigen, und fich faffen, aber ihr Blanbe an die Menschen mare dahin, so gut wie der Deinige."

"Uber auch heute, wo die Entscheidung so gar nahe gestellt ift," persetzte Cherese beklommen, "nicht das kleinste Teichen in

Miene oder Worten."

"O Cherese," sagte Cedwina lächelnd, "ich sehe wohl, die Liebe macht die Ceute dumm. Ift Dir dies Dermeiden seines Namens, dies behutsame, verrätherische Umgehen des ganzen Besuches, der doch bei weitem das Hauptsächlichste im Briefe war, nichts? Ich sage Dir, Cherese, ich wuste von allem Nichts, da ich in die Stude trat, aber ich bin zusammengefahren und pabe in der höchsten Spannung geschwebt und geglaubt, jeder Laut werde das Geheimniß gedären; besonders auf dem Gesichte unserer Mutter wogte ja die ganze offene See der Empsindungen,"

Cherese hatte nach und nach das Haupt erhoben und sah nun peinlich hoffend nach Ledwina, wie ein Kind auf den Vater, wenn es merkt, daß er ihm etwas schenken will.

"Mun, ich will es so denken und ich kann ja nicht gut anders," sagte sie verschämt, "aber bitte, bitte, nun nicht mehr davon reden."

Nach einigen Augenbliden fuhr fie trübe fort: "Man muß fich nicht fo in eine hoffnung eingraben, das Glud ift gar zu tugelnd." Dann ichwieg fie, fafte die Schale und ben Theetopf, als wolle fie einschenten, und sagte dann: "Ich fomme gleich wieder" und ging hinaus, denn fie zitterte fo fehr, daß fie den Copf nicht hatte heben konnen. Mach einer langen Weile trat fie wieder mit leifen Schritten berein und blicte weit vorgebengt mit angestrengter Sehfraft nach ber Schwester hinüber, weil fie dachte, sie mochte foluinmern, und es nicht magte, ihr zu nahen, um der frischen Abendluft willen, die aus ihren Kleidern duftete; denn fie war im freien gewesen, tief, tief im Gebusche und hatte fich einmal recht fatt geweint und gestöhnt, und nun mar fie wieder ftill und forgfam wie porber; denn diese fufe, übertheure Seele lebte ein doppeltes Teben, eins für fich, eines für Undere, wovon das erftere nur zum Kampf für das lettere vortrat, nur daß es statt des Schwertes die Leidenspalme führte. So stand sie eine Weile. Kein Dorhang rauschte, aber ein tiefer, schwerer Uthem 30g binüber und aab ihr mit der Gewifibeit des Schlummers gugleich eine wehmuthige Sorge. Sie fette fich gang ftill in ein fenfter. Die Sonne ging unter, und ihre letten Strablen ftanden auf einem Weidenbaum am jenscitigen Ufer. Ubendwind regte seine Zweige und fo traten fie aus dem Blang und erschienen in ihrer naturlichen farbe, dann bogen fle fich wieder in die Goldgluth gurudt. für Ledwinens frantes, überreigtes Bemuth hatte dies flimmernde Maturfpiel leicht gu einem Bilde des Gefeffeltseins in der fengenden flamme, der man immer vergeblich zu entrinnen ftrebt, da der fuß in dem qualvollen Boden wurzelt, ausarten konnen, aber Cherese war es unbeschreiblich wohl geworden in Betrachtung des reinen wallenden himmelsgoldes und überhaupt der lieblichen gefärbten Landschaft, ihre Bedanken maren ein leifes und brunftiges Bebet geworden, und ihre Mugen maren icarf auf den Abend= alang gerichtet, als sei hier die Scheidemand zwischen himmel und Erde dunner; es war ihr auch, als zogen die Strahlen, nein, ihre Seufzer mit hinauf, und fie legte das glubende Untlit dicht an die Scheibe; aber wie die Sonne nun gang dahin war und auch der Abendhimmel begann, ihre farbe zu verleugnen, da sanken auch ihre flügel und fie ward wieder

trüber und fie mußte nicht, warum.

Das Dieh zog langfam und brummend in den Hofraum, und zugleich stieg das Abendroth höher und ein frischer Wind trieb die rosenfarbene Heerde nach dem Schlosse hinüber. "Aun wird es gut," sagte sie ziemlich laut, das Wetter meinend und erschraft, daß sie der Schummernden vergessen hatte. Aber eine unbeschreibliche Tuvericht kam in ihr Herz; diese unwillkürlich ausgesprochenen Worte waren ihr wie ein Geschenk Gottes. Sie war von nun an völlig ruhig und blieb es bis zu der Stunde, die ihr Schicksalle entschied. So haben auch die klarsten, sichersten Seelen ihre Augenblicke, wo der Glaube an eine verborgene, geistige Ubspiegelung aller Dinge in einander, an das wiel gelängnete Orakel der Natur sie mächtig berührt und wer dem widerspricht, dessen Stunde ist noch nicht gekommen, aber sie wird nicht ausbleiben und wäre es die letzte.

Cherese stand wie aus einem schweren Craum auf und schlich zum Lager Ledwinens. Unbeweglich, ja fast starr lag die Schlasende und ihr Untlitz war weiß wie Marmor, aber in ihrer Brust arbeitete ein schweres, nuruhiges Leben in tiesen Gügen. Cherese sah sorgsam auf die Gegend des Herzens und legte dann sachte die Hand darauf, die sich von den heftigen Schlägen hob. Hätte sie nicht gewußt, daß plötzliches Erwecken bei der Schwester immer mit einem erschütternden Schrecken verbunden sei, sie hätte sie nicht dieser angstvollen, betänbenden Auch überlassen; aber nun blickte sie noch einmal sorgenvoll auf die Schlasende, segnete sie zum ersten Mal in ihrem Leben, zog die Oorhänge des Bettes weit los, schloß die der kenster und ging dann sachte und wehmüttig hinaus mit dem Oorsat,

späterhin noch einmal nachzusehen.

Es war tief in der Nacht, als Ledwina aus ihrem langen Schlummer erwachte. Sie hatte äußerlich tief geruht, und Cherese war unbemerkt vor einigen Stunden noch einmal an ihrem Lager gewesen, wo sie die Schwester, die ihr nun erleichtert schien, beruhigt verlassen hatte. In Ledwinens Innerm hatte sich eine grauenvolle Craumwelt ausgeschlossen und es war ihr, als gehe sie zu fuße mit einer großen Gesellschaft, worunter alle die Ihrigen und eine Menge Bekannte waren, um einer theatralischen Oorstellung beizuwohnen. Es war sehr sinster und die ganze Gesellschaft trug Fackeln, was einen gelben Brandschein auf Alles warf, besonders erschienen

die Befichter übel verandert. Ledwinens führer, ein alter, aber unbedeutender Befannter, mar febr forgfam und marnte nie por jedem Stein. "Jest find wir auf dem Kirchhof," "Nehmen Sie fich in Ucht, es find einige frische iaate er. Bugleich flammten alle facteln boch auf und Graber." Ledwinen murde ein großer Kirchhof mit einer gabllofen Menge weißer Leichensteine und ichwarzer Grabbugel fict. bar, die nun regelmäßig ein's um's andere wechselten, daß ihr das Gange wie ein Schachbrett vorfam und fie laut lachte, als ihr ploglich einfiel, daß hier ja ihr Liebftes auf der Welt bearaben liege. Sie wufte keinen Mamen, und batte keine genauere form dafür, als überhaupt die menschliche, aber es war gewiß ihr Liebstes und fie rif fich mit einem furchtbar zerriffenen Ungftgewimmer los und begann zwischen den Grabern gu fuchen und mit einem fleinen Spaten die Erde bier und dort aufquaraben. Mun war fie ploplic die Zuschauende und fah ihre eigene Bestalt todtenbleich, mit wild im Winde flatternden haaren an den Grabern muhlen, mit einem Ausdruck in den verftorten Bugen, der fie mit Entfeten erfullte. Unn mar fie wieder die Suchende felber. Sie legte fich über die Leichenfteine, um die Inschriften gn lefen und konnte feine berausbringen, aber das fah fie, feiner mar der Rechte. Dor den Erdhügeln fing fie an, fich zu huten, denn der Bedante des Ginfintens begann fich zu erzeugen, dennoch mar fie im Smange des Craumes zu einem wie hingestoffen, und taum betrat fie ibn, fo frurzte er gusammen. Sie fühlte ordentlich den Schwung im fallen und hörte die Bretter des Sarges frachend brechen, in welchem fie jett neben einem Berippe lag; ach, es war ja ibr Liebstes, das mußte fie sogleich. Sie umfaßte es fester, als wir Bedanten faffen tonnen; bann richtete fie fic auf und fucte in dem grinfenden Codtentopf nach Sugen, für die fie felbft teine Morm hatte. Es war aber nichts, und gudem tonnte fie nicht recht feben, denn es fiel ein ftarter Schnee, obicon die Luft fowull mar. Uebrigens mar es jett am Cage. Sie fafte eine der noch frischen Codtenhande, die vom Gerippe losliefen. Das schreckte fie garnicht. Sie prefte die Band alupend an ibre Lippen und leate fie dann an die porige Stelle und dructe das Besicht fest ein in den moderigen Staub. Nach einer Weile fah fie auf; es war finstere Nacht und ihr roriger Begleiter ftand fehr hoch am Grabe mit einer Laterne und bat fie, mitzugehn. Sie antwortete, fie werde ein pagr Cage bleiben, bis fie todt fei; er moge gehen und die Laterne da laffen, mas er auch sogleich that, und fie fab wieder eine Weile nichts, als das Gerippe, das sie mit einer herzzerreisenden Färtlichteit liebkoste. Plöglich stand ein Kind neben dem Grabe mit einem Korbe voll Ilumen und Frühren und sie besann sich, das es eins von denen sei, die im Cheater Erfrischungen anbieten. Sie kaufte ihm seine Ilumen ab, um den Codten damit zu schmücken, wobei sie ganz ordentlich und ruhig die Früchte auslas und zurückgab. Da sie den Korb ausschüttete, wurden der Ilumen so viele, daß sie das ganze Grab füllten. Deß freute sie sich sehr, und wie ihr Ilut milder strömte, sormte sich die Joee, als könne sie den verwesten Ceib wieder aus Ilumen zussuchen und Ordnen der Ilumen erwahte sie und wie bei Cräumen immer nur der allerletzte Eindruck in das Ceben übergeht, ziemlich frei, aber ihr war unerträglich heiß.

Sie richtete fich auf und fab noch etwas verftort im

Simmer umber.

Das Mondlicht ftand auf dem Dorhange eines der fenster und da die leichten Wolken zogen, schienen fie zu wallen, wie das Gewässer. Der Schatten fiel auf ihr Bett und theilte der weißen Decke dieselbe Eigenschaft mit, daß sie sich wie unter Wasser vortam.

Sie betrachtete dies eine Weile und es wurde ihr je länger je grauenhafter; die Jdee einer Undine ward zu der einer im fluß versunkenen Leiche, die das Wasser langsam ruhig zerfrist, während die trostlosen Eltern vergebens ihre Aete in das unzugängliche Reich des Elements senken. Ihr ward so schauerlich, daß sie sich nach einigen Bedenken wegen der Gluth in ihrem Körper entichloß, auszustehn und die Dorhänge weg zu ziehen. Die Nacht war übrigens schön. Der Mond stand klar im tiesen Blau. Die Wolken lagerten dunkel am Horizont in einer schweren gethürmten Masse und der Donner hallte leise doch mächtig herüber, wie das Gebrüll des Löwen.

Sedwina blickte lüstern durch die Scheiben, das graue Silberlicht lag wie ein feenhaftes Geheimnis auf der Landschaft und dünne, matte Schimmer wogten über die Ginster und Kräuter wie feine fäden, als bleichten die Elsen ihre dustrigen Schleier. Um flusse war die Lust ganz still, denn die Weiden standen wie versteint und kein Hauch bog die gesträubten Haare, aber in der ferne schüttelten sich die Pappeln und hielten dem Mondlicht die weißen flächen entgegen, daß sie schimmerten wie die silbernen Alleen in Cräumen und Marchen. Ledwina sah und ah und ihr fuß wurzelte immer sester an der lockenden Stelle und bald stand sie halb unwillkürlich, halb mit leisen Dorwürsen, in ein dichtes Cuch gehüllt, am offenen fenster. Sie schauderte linde zusammen von der frischen Lust und der geisterhaften

Scenc. Ihre Blide fielen auf das klare Licht über sich und das trübe Licht unter sich im Strome, dann auf den sinsteren dämmernden hintergrund, und das Ganze kam ihr vor wie der stolze und milde Seegruß zweier erleuchteter fürstengondeln indehdas Dolk gepreßt und wogend in der herne sieht und sein dumpkes Gemurmel über das Wasser balt.

Da erschien fern am Strome noch ein drittes Licht. aber ein bupfendes, trubes flammden, wie ein dunstiges Meteor, und fie wußte nicht, war es wirklich ein Irrlicht oder ward es von Menschenbanden getragen, mehr zur Gesellschaft als zum führer in der taufchenden Nachthelle. Sie richtete die Blide fest darauf, wie es langfam berantangte, und fein unausgesettes Aabern burgte für die lettere Meinung. Sie war so verloren in fremde Reiche, daß fie fich den Wanderer als einen grauen Zaubermeifter bildete, der in der Mondnacht die geheimnifvollen Kräuter in den fenchten Baidarunden fucht. Wirflich aab es viele Beschworer oder sogenannte Besprecher in jener Begend, wie überhaupt in allen flachen Sandern, wo die Menichen mit der nebeligen Suft Schwermuth und einen gewiffen franthaften Beifteralauben einathmen. Diese Zauberer, meiftens angeseffene, geachtete alte Leute, find mit seltenen Ausnahmen so truglos wie ihre Kinder. fo wie fie auch das unheimliche Wert faft nie als Erwerb, sondern meistens als ein zufällig erobertes aber theures Urcanum in nachbarlichen Liebesdiensten ansüben. Sie halten sonach auch por fich selber fireng auf alle die Mebenumftande, die deraleichen Dingen felbit bei pollia Ungläubigen etwas Schauderhaftes leiben. als das frarre Stillschweigen, das Offücken der Kranter oder Zweige im Dollmond oder in einer bestimmten Nacht des Jahres u. f. w.

Und so wäre es nichts so Unmögliches gewesen, auf einer nächtlichen Wanderung dergleichen unheimlichen Gefährten zu sinden. Aber das flämmchen hüpfte näher und bald war es kedwina kenntlich als der brennende Docht einer Laterne, die ein Mann trug, indes eine Gestalt zu Pferde ihm solgte. Sie besann sich, daß es wohl ein nächtlicher Reisender sei, den ein Wegeskundiger an die trügerischen Zuchten des Stromes vorüber leite. Das feenreich war zerstört, aber ein menschliches Gesühl der tiessten Wehmuth ergriff sie um den Unbekannten, mit dem sie einen schönen Nachmittag in ihren Cräumen verlebte und der doch achtlos an ihr vorüberzog wie an den Steinen des Weges und der nichts von ihr wüsste, wenn er einst ihren Cod in den Feitungen lese. Jezt war er dem Schlosse gegenüber, wo der fußsteig mit Steinen gepstaftert war, ein langsamer Husschlag schallte zu ihr hinauf und sie strenzte ihre Sehkraft an, um den letzen Umris seiner Gestalt festzuhalten.

Digitized by Google

Oldulich zog eine Wolke, die der Westhauch am Borisont als herold aussandte, über den Mond; es ward gang finfter, und zugleich foling ein fcwerer, flaticender fall an ihr Ohr, ihm folgte ein bestiges Platidern und der laute Ungstruf einer mannlichen Stimme. Ledwina sprang in fürchterlichem Schrecken pom fenfter gurud und wollte nach Bulfe eilen, aber ihre Uniee trugen fie nur bis in die Mitte des Timmers, wo fie gusammen brach, doch ohne die Befinnung zu verlieren. Sie fcrie nun im höchften Entsetzen anhaltend und faft über ihre Stimme. und nach einer Minute war ihre Mutter, ihre Schwester und fast das gange weibliche Personal um sie versammelt. Man hob fie auf und trug fie in's Bett und meinte, fie rede irre, da fie beständig und angsvoll rief: "Macht das genfter auf! - im fluffe - er liegt im fluffe," und fich losznreifen ftrebte. Marie, die por Schrecken laut weinte, war jedoch die erfte, die den Auf vom fluffe ber durch das laute Gewirr untericied. Man rig das fenfier auf und bald gogen die Domestiten des Schloffes mit Stangen und Baten versehen an das Ufer. Den Reisenden hatte fein rasches Pferd ans den Wellen getragen, in die er, dem Irrlichte in der Band feines führers gefolgt war, da er fehr dicht hinter ihm trabte. Er ftand triefend neben seinem schnaubenden Chiere und wollte eben in der Ungft von neuem in den Strom, das fortschwimmende Menschenleben zu retten, da ihm das fremde Land teine andere Bulfe an bieten schien.

Therefe ftand handeringend am fenfter und hordte auf Laute der Suchenden durch den Sturm, der nun mit einer fürchterlichen Beftigkeit losgebrochen war. Der Donner rollte sonder Aufhören. Das Waffer tangte in graulicher Luft über der gefallenen Bente und marf fprühenden Schaum in die Ungen derer, die fie ihm zu entreißen suchten. Der fremde ftand am Ufer, bebend por froft. Er wollte nicht in's Schlof, aber mit einem Kahn in die emporten Wogen. "Wollen Sie fich felbft um's Leben helfen?" sagte der alte Derwalter. "Ich dente, an einem ift es genng." "O Bott!" rief der fremde fcmerglich, "ich habe ihn fo beredet; er wollte nicht von seiner alten Mutter, die fich vor dem Bewitter fürchtet. Um Bottes willen, einen Kahn, einen Kahn!" "Einen Rahn tonnen Sie nicht friegen, wir haben feinen," fagte der Verwalter. Der fremde hielt ihm eine Laterne hoch vor's Besicht und wie er ihm in dem falschen Schein gu lachen schien, fafte er ihn wie wuthend an der Bruft und rief: "Einen Kahn oder ich werfe Dich auch in's Waffer." Der Derwalter blidte ihn fest an und faate, wir haben feinen. Der fremde sprach ernfthaft verwirrt: "Wie seid ihr denn hierber getommen?" "Ueber die Brude dort," versetzte der Derwalter. `"Eine Brude," fagte der fremde, wie gelähmt, ließ ihn los und gesellte fich in höchster Ungst zu den Suchenden. "Bier habe ich etwas, rief Einer," und warf ein weißes Ding an's Ufer, was man als die Mütze des Derlorenen erfannte. Man suchte hier emfiger, aber die Baten fuhren vergebens durch das fcaumende Waffer. "Wir finden ihn nicht," rief ein Underer, ermattet in der frucht- und fast zwecklosen Urbeit, "das Wetter ift ju toll." "Das Wasser gibt ihn auch nicht ber," rief wieder Einer, "es hat in diesem Jahre noch tein Menschenfleisch gehabt." "Micht ?" verfette ein Underer, und der fremde fab mit Schrecken, wie nach diefer Bemertung aller Gifer fichtbar erlofd. Er bot Geld über Geld, und man fuhr ihm gu Befallen fort gu fuchen, aber so muthlos, daß man bald nur noch zum Unschein mit den Stangen und haten in's Waffer flatschte. Cherese batte indefi das fenfter nicht verlaffen.

"Ich höre nichts," sagte fle jammernd zu Ledwina gewandt, die fie jum Schrecken halb angetleidet und im Begriffe aus dem Bette zu fteigen fah. Sie schlof das fenster schnell und drangte die gitternde Schwester in das Bett gurud, worin fich diese jedoch bald ergab mit dem Beding der schnellften Mitheilung aller Nachrichten. Cherese versprach alles und meinte, mit ihrem Bewiffen wohl auszutommen. Sie hatte fich mit großer Kraft gefaßt und redete jest viel Cröftliches, geiftlich und irdifc, 3u Ledwina, daß diese endlich gang ftill murde und in der hochften Ermattung wieder einschlief. Dann ging fie, um ein warmes Simmer und Bett für den fremden gu beforgen, der endlich nach mehreren Stunden durch und durch erfroren und innerlich bebend einzog. Dann legte fie fich felbft nieder, ob der Morgen ihr vielleicht noch einige Erholung ichenten wolle, da der Cag fie wieder in ihrer gangen Kraft forderte, nachdem fie eine Bofe neben Ledwinens Bemach gebettet hatte.

Es hatte sieben geschlagen, als Minchen auf den Sehen in die Kammer schlich und das fräulein ihr schon völlig gekleidet entgegen trat.

<sup>&</sup>quot;Was gibts, Minchen," sagte sie bewegt und heftete die letzte Nadel.

<sup>&</sup>quot;Der fremde Herr ist gang munter," autwortete das Madden. "Uber der Bote?" fragte Ledwina.

<sup>&</sup>quot;Das weiß Gott," versetzte Minchen, und beide schwiegen. "Man braucht fich nicht viel Gutes zu denken," sagte Minchen

und fing bitterlich an zu weinen. Cedwina sab ftarr vor fich nieder und fragte: "Weiß man nicht, wer es gewesen ift?"

"freilich wohl," versetzte das schluchzende Madchen, "es ist ja der Clemens von der alten Lisbeth; o mein Gott, was soll sich das arme alte Mensch haben!" und weinte ganz laut.

Ledwina setzte sich auf das Bett und legte das Gesicht in die weißen Kissen, dann erhob sie sich schneeweiß und sagte: "Ja, Gott muß es wissen," nahm ihr Schnupftuch vom Cische und ging langsam hinaus. Im Wohnzimmer war Alles um das Frühstlich versammelt, als Ledwina hereintrat. Der fast zu blendend schone Fremde stand auf und verbeugte sich. Carl sagte vornehm und bössich:

"Das ift meine altefte Schwefter," und zu Ledwinen:

"Der Graf Bollberg." Man saß wieder um den spendenden Cisch, und das Gespräch ging etwas gedrückt fort über allerhand Göttinger Dorfälle, als einzig bekannte Berührungspuntte Beider.

"fräulein Marie, nehmen Sie sich in Ucht," sagte der Fremde aus dem Gespräch zu Marie gewandt, die ein geöffnetes federmesser wiederholt an den Mund hielt, um den Stahl zu prüsen. Marie ward roth und legte das Messer hin.

"Ganz recht, Marie heißt fie," sagte frau von Brenkfeld

höflich lächelnd.

"Ich glaube, ich werde sie alle zu nennen wissen," versetzte der Graf lebhaft und sandte die leuchtenden Augen durch den Kreis. "Steinheim ist ein getreuer Maler; glauben Sie wohl, daß ich Sie sämmtlich sogleich wieder erkannte?"

"Sie haben Steinheim viel gesehen?" sagte Carl.

"O, sehr viel," versetzte Hollberg rasch, "in dem letzten Jahre täglich oder vielmehr den ganzen Cag. Ich habe sogar ihm zu Gefallen ein mir sonst ganz unnöthiges Collegium mitgehört." Carl lachte ganz trocken.

"So lange wie Sie dort waren," fuhr der Graf fort, "konnte man freilich nicht so recht an ihn kommen, denn sein Herz ist wohl für mehrere Abwesende, aber immer nur für einen Gegenwärtigen offen. Ich hatte keinen Dorwand, ihn zu besuchen und auf unsern Commersen erschien er gar nicht. "Aber jetzt," suhr er mit einem blitzenden raschen Blicke sort, "jetzt glaube ich, weder mich noch Andere zu täuschen, wenn ich sage, wir haben uns Beide sehr lieb." "Wissen Sie auch, wie ich heiße," sagte die Frau von Brenkfeld in Verlegenheit das Ungehörige ihrer Cage nicht bedenkend. Der fremde wurde roth und sagte: "Sie meinen, gnädige frau?" Dann sah er

nieder und fagte mit bescheidener Stimme: "feiern Sie nicht ihr Mamensfest am neunzehnten Movember?" "Gang recht," versetzte frau von Brentfeld, ich heiße Elisabeth." "Die drei fraulein," fuhr der Graf fort, "werden fich fraulein Cherefe und Marie nennen. Der Name der dritten ift nur ichmer gu behalten, und ich fürchte, ibn zu verfehlen; er muß beinabe wie Lidwina oder Ledwina flingen."

"Döllig wie das lettere," sagte die Mutter, und blicke auf Ledwina, und der Braf neigte ladelno freundlich gegen fie, die es jedoch nicht bemerkte, da fie eben an die freude Theresens dachte, der fie fo gern dieses milde Del in die, wie fie meinte. noch mogende See gegonnt batte.

"Konnen Sie mir nicht fagen," fragte Carl, "wann Stein-

beim hierher tommen wird?"

"Gewiß so bald wie möglich," versetzte der Graf mit einem

langen, fprechenden Blid.

Carl 30g die Lippen und fagte: "Ich habe eine fleine Reise por, so mochten wir uns verfehlen, aber ich schiebe ober gebe fie auf, je nachdem es fällt."

"Eine Reise, wohin?" fragte Ledwina verwundert. Carl

persente furg und verdrieflich:

"Uuf den Barg vielleicht," und dann gum Grafen: "Wir hoffen Sie zugleich hier zu feben."

Der Graf fagte freundlich, indem er die schwarzen Locken aus der breiten Stirn fcuttelte:

"Sehn Sie, wie aut Steinheim es mit mir meint; aber ich muß felbst wiffen, was ich magen darf. Wenn Sie mir nun den Stuhl por die Chure geset hatten -" Die frau von Brenkfeld wollte höflich einfallen, aber der Graf fuhr fort:

"Mir ift eine liebe freude verdorben: ich wollte meine Schwefter zu ihrem Geburtstage überraschen; daber der ungluck-·lice Bedante, die fone Nacht zu Bulfe gu nehmen." Dann murde er ploglich finfter und ging hinaus. "Wie gefällt Dir der?" fagte frau von Brentfeld, wie aus tiefer Betlemmung aufschauend zu Ledwina. Diese schüttelte feltsam lachelnd das Baupt und fagte: "Ich weiß noch nicht."

"Er hat etwas Kindisches," fiel Carl ein, "das bringt seine

Krankheit mit fich."

"Ift er frant?" (prach Ledwina gespannt; "er sieht ja gang

frifch aus, beinabe gu frifch."

"Uch Gott, was wollte er frisch aussehen," versente Carl. "er hat mich recht erschreckt, wie ich ibn fab. Bei feinem Aufenthalt in Göttingen mar er immer leichenblaß; er bat

deshalb lange Pallidus geheisten, bis die Sache sich endlich nicht mehr für den Scherz eignete, aber jett - Carl schwieg

ernst und fuhr dann fort:

"Ich denke simmer noch daran], wie wir einmal einen guten Commers in Ulrichs Garten hatten und, da mehrere aus uns Sträuße wilder Blumen im Gehen pflückten, einer endlich die frage aufwarf, was eigenklich die sogenannte Codtenblume sei, da viele die dunkelrothe Klakschrose, andere den hell rothen Widerstorz und noch andere eine gelbe hohe Blume so nennen; wie er da so wehmüthig sagte: "Mir scheint, die hell rothe verdient diesen Namen vor allen. Das Hellroth ist doch die rechte Codtenfarbe. Lieber Gott, wie schon können die Codtenblumen blüben, so vor dem Abfallen!"

"Dann blieb er zurück und war den ganzen Abend ftill; denn sein Dater hatte mit der schönen geistreichen Mutter, gegen den Willen aller Verwandten, die Auszehrung in die familie

geschleppt."

"Das finde ich wahrhaft schlecht; Du wählst harte Ausdrücke, Carl," sagte Cherese, die seit den letzten Minuten wieder gegenwärtig war; "es ist wahrhaftig genug Schlechtes in der Welt; man braucht mit dem Worte nicht so zu wuchern."

Carl saate beleidigt und deshalb falt:

"Dielleicht kann ich es nach seiner Personlichkeit auch verruckt nennen; ich mußte dann annehmen, daß er in einer sien Idee sie für gesund hielt. Mich wenigstens würde die beftigste Leidenschaft nicht verleiten, mein ganzes Geschlecht wissentlich zu vergiften."

Cherefe, die Hollberg aus begreiflichen Gründen sehr wohl wollte, sagte dies wohl rasch und ganz unüberlegt: "Wenn er aber nun außerdem gar nicht lieben und deshalb auch nicht heirathen kann?" Carl blieb stehen, sah sie spöttisch an, klopfte dann mit dem finger sacht an ihre Stirn und sagte mit Nachdruck:

"O, du blinde Welt, wie ftolperst du im Dunkeln." Cherese bog die Stirn unwillig zurück, aber sie sagte nichts; denn es ärgerte sie unglaublich, gerade jetzt etwas Albernes gesagt zu haben; noch mehr Ledwina, die im Grunde die Schwester nicht allein für an Herz und Gemüth reicher, sodern auch in ihrer flaren Umsicht im Ganzen für klüger hielt, als den kenntnistreichen, kräftigen, aber in seinem oft übertriebenen Selbstgefühl beschränkten Bruder.

"Dem sei, wie ihm wolle," fuhr Carl ernst fort "genug, die ganze familie ist vor lauter Geist und Schwächlichkeit ausgebrannt wie ein Metcor, bis auf ihn und eine Schwester, denen

die Codtenblumen auch bereits auf den Wangen stehen. Der arme Junge hat feine Bemerkungen genug machen können. Ihm ist der Cod schon oft recht nahe an's Herz gedrungen, und jeht fist er ihm gar mitten drin."

Es pochte an die Chur, und ein Ackerknecht trat auf den

Socien herein.

"Ihre Gnaden," hub er an, "der fremde Herr fragt nach Leuten im Dorfe, die ihm für Geld und gute Worte den Clemens suchen sollen. Wenn das so sein soll, dann muß das geschehn, aber finden thun sie ihn nicht; das Wasser ist zu lang, der mag wohl schon zehn Stunden weit sein."

"Ich will mit dem fremden herrn fprechen," fagte fran

pon Brentfeld, "geht nur."

Wie der Unecht hinaus war, sab sie ihre Kinder schweigend an und sagte dann in entsetzlicher Unruhe:

"Ich glaube, wir vertragen uns nicht lange."

Dann ging fie hinaus, dem Grafen Dorftellungen zu machen.

Carl fah ihr nach und sagte peinlich lachend:

"Es freut mich nur, daß dieser Aufenthalt nicht mir gilt, ich habe das alles gefürchtet. Hollberg ist doch sein ganzes Seben verwöhnt worden. Es waren wohl unserer vier, denen er gesiel. Wir hatten uns vorgenommen, einen ordentlichen slotten Suitier aus ihm zu machen. Er gab sich auch recht gut zu Allem; aber mitten im besten Commerse konnte ihn plöglich etwas meistens ganz Unbedeutendes so tief und seltsam ergreisen, daß er uns die ganze Lust verdarb mit seiner wunderlichen Stimmung; das ist zuweilen recht interessant aber immer ungeheuer unbequem, zudem konnte er nie einen rechten Begrist vom Studentenleben fassen und bei Tusammenkunsten sein wie unter Philistern und bei Ehrenpunkten arglos und zutraulich wie unter Brüdern; er hätte die ärgsten händel haben können, aber jeder kannte und schonte ihn."

"So war er wohl sehr geliebt," fragte Cherese.

"O doch," verseiste Carl, indem er nach einem verlegten Cabalsbeutel in der Stube suchte, "zudem ist zugleich arglos und nobel sein wohl der sicherste Weg zu allgemeiner Berückstigung; es giebt so etwas prinzenhaftes." Cherese wandte sich zu Cowina:

"Es ist doch etwas eigenes um das angeborene Dornehme."

"Es ist daran viel Wahres," versetzte Ledwina, "so lange es nur äußere formen, die das innere Chraefühl gar nicht neunt und auch die nur arglos verletzt."

"Ja wohl," fagte Cherese, "dann ift es mir aber auch lieber als Schönheit; — nicht allein beim Mann," fuhr fie freundlich

finnend fort, "auch für mich felber murde es meine Wahl treffen." "O, freilich," versette Ledwina, und Carl, der wieder qu

ihnen trat, sagte:

"Ich möchte mich indessen nicht jo berücksichtigt seben; es erinnert doch immer etwas an die Uchtung für die frauen."

Cherefe fab unwillig auf; dann begann fie erft leife, dann

immer herglicher zu lachen.

"Es ift doch häklich," sagte fie, sich vergebens zu bezwingen

suchend, "daß man fo albern lachen muß."

Die Mutter trat mit dem Grafen herein. "Sie sehen das wohl ein," sagte fle eben. "Ganz gewiß," versetzte derfelbe und fah glübend und verwirrt um fich. "Die gnadige frau haben 3n befehlen, es ift mir nur nm der Mutter willen."

"Die Mutter," fagte fran von Brentfeld, "wird den Unblick der Leiche nach einigen Cagen vielleicht beffer ertragen, als jett;

menigstens hoffe ich es."

"Ich glaube es nicht," erwiederte der Graf bewegt. "Sie kann fich nicht tröften. Sie hat ja nichts gehabt, wie den Sohn."

fran von Brentfeld fprach ernft:

"Sie irren; wir alle durfen nicht bestimmen, wie viel ein wahrhaft driftliches und ftartes Gemuth aus den niederen Ständen, vor allem eine frau, zu tragen vermag, so wenig wir die ununterbrochene Kette von Sorgen und Entsagungen ahnen, aus denen ihr Leben fast immer besteht; glauben Sie mir, was man fo fieht, ift nichts."

Der Graf erbob das brennende Untlit und saate:

"Wie, meine gnabige frau? 21ch verzeihen Sie!"

Er schwieg einige Secunden wie betäubt; dann fuhr er fort: "Denken Sie, wie ihn das Waffer gurichten wird. Die alte frau geht gewiß immer an den Strom, bis er ihn ausgespieen hat, und dann tennt fie ihn nicht." Er ftand haftig auf, fagte nochmals "Derzeihen Sie" und ging hinaus.

Die fran von Brentfeld fab ibm verwundert nach und

fagte dann: "Ift das Krantheit oder Eigenfinn?"

"Beides," entgegnete Carl phlegmatisch, und so ging das Befprach fort zwischen Menschen, die man gut nennen mußte, in icarfen Strichen, oft ungerecht, immer verfehlt, über ein Gemuth, das man nicht leise genug hatte berühren konnen und das bei der durchstäckten Klarbeit dennoch an ewig miffverftandenen Gefühlen peraluben mufte.

frau von Brentfeld fagte eben: "Ich fehe täglich mehr ein, wie dankbar ich Gott dafür sein muß, daß ich zwischen fieben Schwestern geboren bin, und zwar so recht mitten in, weder die älteste noch die jüngfte," als Marie angstvoll herbeieilend rief:

"O Mutter, der Graf fitt auf der Ultane und ift schneeweiß." "Mein Gott," fagte fran von Brentfeld, "follte ibm unmobl merden?"

"Ja wohl," versetzte Marie, "er hat den Kopf auf den

steinernen Cifch gelegt und sab mich gar nicht."
Man eilte hinaus, der Graf wollte noch mit einigen mubfamen, verwirrten Worten feine offenbare Schmache verlaugnen, aber die Sinne schienen ihn immer mehr zu verlaffen. Bald ließ er fich geduldig und unter Unftrengung feiner letten Befinnung noch etwas Beruhigendes zu fagen, zu feiner Stube mehr tragen als führen. Mach einer halben Stunde zeigte fich entschieden ein heftiges fieber, und der Dormittag verging unter angftvoller Erwartung des Hansarztes, nach dem man sofort geschickt hatte.

"Was fagen Sie zu dem Kranken?" fragte frau von Brentfeld den wieder berein Cretenden. Der Doctor Coppmann langte langfam feinen But vom Spiegeltisch und bedachtig:

"Ein wenig Bluthuften mit dem hergebrachten fieber dazu," fagte er; "nicht viel; ich tenne seine Constitution zu wenig, und mit ihm reden tann man nicht, da er gang irre ift."

"Mein Gott, feit wann?" rief frau von Brentfeld; "davon

weiß ich ja nichts."

"Es foll auch früher nicht gewesen sein," entgegnete der

Doctor, "erft feit er jett erwacht ift."

"Das ist ja bochst traurig," versetzte frau von Brenkfeld haftig. "Er wird doch um Gottes willen nicht gar fterben konnen ?"

Doctor Coppmann ichnitt feine feltsamften Befichter und fagte: "Wir tonnen alle fterben; übrigens fo etwas muß man nicht eher denken, als bis das Gegentheil unmöglich ift."

"Reineswegs," fiel Cherefe ein, "ich bitte fehr, taufchen

Sie uns hierin nicht."

Coppmann fniff das linke Unge zu und fragte:

"Warum denn das?"

"Man ift doch forgfamer," verfette Cherefe; "man weiß doch auf jeden fall, mas man gn thun hat."

"Was hat man denn zu thun," fragte Coppmann.

"Uch Gott," entgegnete Cherefe, "wir haben noch taufend andere Brunde, bleiben Sie doch bei der Sache." Coppmann ichwieg ein Weilchen, dann fagte er ernft und zu allen Unmesenden gewandt:

"Ich weiß, Sie werden nichts versäumen, was in Ihren Kräften und in Ihrem Wiffen steht; deshalb halten Sie die Stube fühl, aber vor allem ohne Jugwind und sorgen Sie, daß die Urznei ordentlich genommen wird; auch darf der Patient vorerst nicht allein gelassen werden. Morgen früh komme ich wieder, wenn nicht Sesonderes früherhin vorfällt."

Er machte eine Derbengung und wollte fortgebn; dann

mandte er fich aber um und fagte:

"Notabene, nähern fie fich ihm nicht mehr als unumgänglich nöthig; die Sache könnte leicht nervös fein."

Er verbengte fich nochmals und ging hinaus.

Carl sagte: "Ich glaube, ich kann mich gelegentlich noch jedes Wortes erinnern, das ich den Coppmann mein Lebelang haben reden hören; das macht das unvergeßliche Mienenspiel, dem die Worte wie angegossen sind, oder vielmehr umgekehrt."

"Er redet wohl auch überall fehr wenig," verfette die

Mutter; "bente war er nach seiner Urt recht los."

"Cherese hat ihn auch ehrlich geschraubt," entgegnete Carl und sah nach Cherese, die eben mit den Teichen der aufersten

Unruhe das Fimmer verließ. Carl fuhr fort:

"Ich habe mir einmal eine Sammlung von den verschiedenen Abarten seines Grundgesichtes machen wollen, vor Zeiten, ehe ich nach Göttingen ging, und machte deshalb einen Strich auf ein dazu bestimmtes Papier, so oft ich etwas Neues zu entdecken glaubte, verwirrte mich jedoch dermaßen, daß ich es nur bis auf etwa vierzehn bringen konnte, und ich muß gestehn, daß dies scharfe Merken auf allerhand Verzerrungen in Phantasie und Wirklichkeit, dem ich mich bierdurch nach und nach mit wahrer Leidenschaft ergab, mir endlich ansing eine Schwäcke und solche dumpse Zestentheit zuzuziehn, daß ich dies für eine der gestährlichsten Zeschäftigungen halte. Ich begreife nur nicht, wie die Carricaturmaler vor dem Collhause vorbeikommen."

"Es ift eine alte Erfahrung," versetzte frau von Brentfeld, "daß dergleichen Künstler, die Satiriter in Literatur und Leben und die berühmtesten Bouffonen der Cheater mit eingerechnet

gewöhnlich wenigstens febr hypochondrifch find."

Tedwina hatte sich unter diesen Gesprächen leise hinaus und in's freie geschlichen, um einen sie überwältigenden eben so körperlichen als geistigen Druck zu verhehlen, vielleicht auch zu lindern. Es zog sie gewaltsam zu dem User des flusses, als sei noch etwas zu retten und tausend wunderbare Möglichkeiten, die nur für sie so heißen konnten, tanzten in gräulichen Bildern um ihr brennendes haupt. Bald sah sie den Derlorenen, wie

ein Dornstrauch das blaffe Geficht noch an einem Cheile seines Baares über dem Waffer erhielt, mahrend der andere vom Baupte geriffen an den schwankenden Zweigen des Strauches wehte; seine blutenden Blieder wurden im graufamen Cafte von den Wellen an das fteinigte Ufer geschlendert. Er lebte noch, aber feine Krafte waren bin und er grufte beran in gräßlicher Codesangst, bis der Wellenstoß das letzte haar Berrif. Sie schmiegte fich leise an die Mauer bin unter dem fenster, wo ihre Mutter faß, aber die fah weder auf noch um fich, sondern redete rasch und angelegentlich mit Carl über allerhand Dinge, die ihr durchaus gleichgültig maren, um die Derftimmung zu verbergen, die fich ihrer feit der Untunft des Grafen unwiderstehlich bemachtigt batte, und durch den Bericht des Urztes auf einen Grad gestiegen war, den ste selber als Unrecht fühlen mußte. Der arme Clemens mar gewiß der Grund deffen, was in diefer Stimmung von wehem Kummer lag; außerdem gehörte zu der soa. Ordnung ihres hauses eine übertriebene Ungft, ein fast kindifches Buten vor aller Unstedung.

In frau von Brenkfeld nahm demnach eine leise Ubneigung und festiehende Ungerechtigkeit gegen den Grafen Plat, der ihr zu aller Sorge und Noth ihr reines haus zu verpesten drohte und auf den sein freilich schuldloser Untheil am Tode des guten Burschen schon gleich einen bosen Schatten geworfen hatte, den sie damals nicht in seinem Grunde oder überhaupt nicht genug

fühlte, um ihn zu vermischen.

Sie war jedoch auch jest billig genug, etwas Ungerechtes in fich zu beachten, und hatte nach ihrer tiefen verborgenen Güte jest um keinen Preis über ihn richten oder auch nur von

ihm reden mögen.

Mit Carl stand es eben so, nur aus andern Gründen, und es hatte für einen Beobachter höchst unterhaltend sein mussen, ein beiden Cheilen so völlig langweiliges Zwiegespräch dennoch mit so großer Lebhaftigkeit und oft so anziehenden Bemerkungen sich bewegen zu hören.

Eine Kutiche raffelte über die Sugbrucke, und fechs lang-

gespannte Goldfüchse trabten auf den Dorhof.

"Bendraets!" sagte Carl. "Ich desertire," versette seine Mutter über und über roth vor Unmuth, und ging, diese jederzeit unwillsommenen Gäste zu empfangen. Die beiden kleinen geschminkten fräulein waren schon am Urme des langen Reserndarius, wie der junge semper freundliche herr von Curk überall in der Gegend genannt wurde, in's haus gestrichen, um, wie

fie fic ausdrücken, Ledwinchen und Chereschen ein bischen mobil zu machen, als ihre Mutter, langtam aus dem Wagen

steigend, den Bruf der frau von Brentfeld erwiederte.

Die frauen nahmen das Sopha ein, und das Auge der Hausfrau ruhte immer gemilderter auf den welken und wehmüthigen Jügen der Nachbarin, die auf ihre Nachfrage mit verlegener Leichtigkeit erzählte, daß ihr Mann und ihre Söhne zu einer kleinen Landparthie nebst dem jungen Warneck ausgezogen, jedoch gegen Mittag in diese Gegend kommen und alsdann vorsprechen würden. Mitseiden mit der immer Gedrückten ließ die frau von Brenkfeld sehr gütig antworten, und ein sanstes, leises Gespräch begann zwischen den beiden frauen, die sich so gern gegenseitig getraut hätten und es doch nie konnten, da vielsach drückende familienverhältnisse eine gute arglose Seele zwingen, ihr heil in der Intrigue zu suchen. Die Rede siel auf den Baron Warneck, den seit einigen Monden von mehrjährigen Reisen zurückgekehrten Besieher der benachbarten Güter.

"Es ift ein Mann von vielem Derftande," fagte fran von

Brentfeld.

I

"Gewiß, von gang vorzüglichen Gaben," verfette die Bendraet, "und fehr brav."

"Meinst Du damit muthig oder rechtlich?"

"Eigentlich das lettere," lächelte die Bendraet, "doch glaube

ich es in beidem Sinne."

"Wir kennen ihn wenig," versetze die Brenkfeld, "doch denke ich gern alles Gute von ihm. Mein Carl ift neulich herüber geritten, wegen kleiner Jagdverftösse und rühmt seine Billigkeit und seinen nachbarlichen Sinn. Die Bester von Schnellenfort sind mmer sehr interessant sinn unsere beiderseitigen Bestyungen und Rechte durchkreuzen sich auf eine unangenehme Weise. Gott gebe ihm eine gute friedliche Frau," fügte sie bedeutend hinzu.

"Was meinst Du," sagte die Bendraet figirend, "man spricht

pon der Claudine Crieft."

"So?" versetzte fran von Brenkfeld lächelnd. "Ich denke,

man fpricht von der Julie Bendraet."

"Er hat uns doch keinen Grund gegeben, das zu glauben," versetzte die Bendraet erröthend, "im Gegentheil scheint er eher eine kleine Dorliebe für Elise zu verrathen, aber auf jeden fall"— sie stockte und faste die Hand der Freundin — "es ist eigentlich lächerlich, in solchen Dingen abzusprechen, ehe man um seine Meinung gefragt wird, aber in jedem falle würde sich Elise auch schwerlich für Warneck bestimmen. Der Baron hat sich



ju gern und viel herumgetrieben, um je ruhig zu werden. Er muß eine lebhafte und lebensluftige frau haben, welche die Mühe und die Begeisterung seiner Liebhabereien mit ihm theilt. Das mare nichts für mein Bausmütterchen. Der gebe Gott," fügte fie weich hingu, "ein ftilles, häusliches Loos, wo fie es nicht empfindet, daß sie weniger hübsch und lebhaft ift als Julie." frau von Brentfeld drückte sanft die Hand der Redenden,

und diese fuhr lebhafter fort:

"Alber daß ich Dir mit gleicher Minge bezahle, den guten Curt habe ich wohl recht, recht glücklich mit der kleinen Cour hierher gemacht. Sein volles Berg ergieft fich täglich in den iconften Bedichten gu Chren Ledwinens."

"So, dichtet der?" lachte die Brentfeld.

"O doch," versette frau von Bendraet, "febr artig, und ich glaube wirklich, er zieht jett auf der freite umber. Aber für Ledwina pafit er nicht; die ift zu fanft für ihn. So lange Curt nicht beffer zu leben bat, paßt er für teine seines Gleichen."
"Er hat doch ein Gut," fagte frau von Bendraet.

"Uch liebes Kind, nenne es doch lieber einen Bauernhof. Die kleinen ritterlichen freiheiten werden seine Lage nicht sehr verbeffern."

"Er wird ant angestellt werden," fagte die Nachbarin. "Wir wollen es hoffen, aber er hat noch Beit bis dahin; der Referendariusposten ift noch nicht bedeutend."

Die Bendraet errothete febr und fprach:

"Er ift munter und artig, er tann gefallen. Soll denn eine Mutter ihrer Kinder Blud und forttommen verhindern und der familie ein Baus voll unversorgter Cochter hinterlaffen? - 3war," unterbrach fie fich, "Deine Cochter find prabendirt,

allein den Dortheil hat nicht jede familie."

"Much in dem entgegengesetten falle," versette die Brent. feld, "ift der Entschluß, eine Cochter zu unterhalten, beffer, als die Wahrscheinlichkeit, dereinft and mehrere Generationen an den troftlosen Umftanden ihrer Nachkommen vergebens gu flicen. Sie ift ja auch nicht gesund," fügte fie mit fampfendem Cone bingu.

"O doch," versette die Bendraet rasch und angftlich; "ich

dente, fie beffert fich febr und fieht viel wohler aus."

Beide schwiegen eine kleine Weile, dann sagte die frau von Brentfeld:

"Du haft fie ja fürzlich nicht gefehen."

"Ich habe es aber gehört," verschte die Bendraet, "von dem ichwarzen Musikmeister zu Erlenburg; der fagte neulich, fie fahe iconer und wohler aus, als je."

"So, der Wildmeister?" sagte die frau von Brenkfeld und

ward noch trüber.

Der lange Referendarius und Julie unterbrachen dies Gefprach. Der Lange erzählte, fraulein Cherese sei so eifrig am Nochen und Braten für den glüdlich Unglüdlichen, daß ihr keine Rede abzugewinnen gewesen sei, und fraulein Elise habe der freundin ihre schönen Pflichten erleichtern wollen und sei deshalb bei ihr zurüdgeblieben.

Die Frau von Brentfeld erzählte jest die Geschichte der vorigen Nacht. Die Bendraet wunderte fich, daß fie ihrer noch

nicht erwähnt.

"Ich unterhalte meine Gafte nicht gern mit unangenehmen

Dingen," versette die Bausfrau.

"Herr von Cürt," rief Julie von Cheresens Stickrahmen, bei dem fie sich gesetht; "Sie mussen der Fran von Brentseld Fehde ankundigen, sie nennt einen jungen schönen Mann ein unangenehmes Ding."

fran von Brenkfeld fah ernft aus und Türk wußte fich

nicht zu nehmen.

"Derdirb' nur nichts, liebes Kind," rief die Mutter.

"Gott bewahre," versette Julie, "ich werde mich nicht

daran wagen."

Ann stand sie auf und begann den armen Cürk mit oft saden, oft tressenden Wissen auf's unbarmherzigste zu schrauben, wobei sie östers auf leichtsinnig unebrerbietige Urt die beiden Frauen hineinzog und dadurch den Laugen, der es gern mit der ganzen Welt gut stehen hatte, sehr änzstigte.

Cherese fiand indes wie auf Kohlen vor der Chur des Kranten, dem fie eben ein Glas Limonade hineingesandt und suchte leise mit den besten Worten Elise fort zu bringen, die von einer Churrige zur andern trat, um eine Unsicht des Fremden

gu erlaufden.

"Clise," sagte Cherese, "der Bediente wird heraustreten

und Dir die Chur por die Stirn ftogen."

"Ich bitte Dich," flufterte Elife, "suche einen Vorwand,

mich hineinzubringen."

"Mein Gott, wie kann es dergleichen Dorwand geben," versetze Cherese und vertröftete sie auf Carl, der drinnen sei

und ihr alles erzählen solle.

Unn wollte Elise aufpaffen, wenn Carl heraustomme. Cherese ward ungeduldig und ließ Carl durch einen Bedienten herausrufen. Er erschien verstimmt und eilig, grüßte Elise flüchtig, gab schnellen, kurzen Bericht und trat in das Uranken-

gimmer gurud. Elife ichien beleidigt ober verlegen, verlieft die

Chur mit Cheresen, und sie gingen zur Gesellschaft.
Elise setze sich sogleich an Cheresens Stickrahmen und arbeitete eifrig. Curt machte ihr die schuldigen Complimente über ihren fleiß und mußte für jedes eine Spotterei von Julien einstecken. So verging der Morgen. Man vermiste plöglich Ledwinen und trofiete fich, da man wußte, fie sei spazieren. "Unsere Berrn bleiben aus," sagte die frau von Bendraet eben, da rief Marie: "Sieh, Mutter, ein Reiter!" — "Das ist mein Mann," fagte die Bendraet.

"Und noch einer," rief Marie, "und noch einer," rief fie

mit Nachdruck.

"Es wird noch einer kommen, liebes Kind," faate die

Bendraet und mandte fich entschuldigend gur hausfran.

Die Untoinmenden ftiegen von den Pferden. Berr von Bendraet fufte der hausdame mit vielen höflichen Reden die hand. Baron Warned brachte noch auf dem Bofe etwas an seinen Stiefeln in Ordnung, wobei Junter Clemens Bendraet nicht unterließ, ihm die Sporen unter die Soble ju dreben.

"Mach fein dummes Zeng," fagte fein Bruder, aber Warned lacte, brachte alles in Ordnung, und man trat ein. Jagdgeschichten und Politik tamen zur Sprache, und der Mittag

war da, ersehnt und doch unerwartet.

Therese hatte schon die Chur des Speisesaales, in dem die Befellschaft bereits die englischen Kupferftiche an den Wanden musterte, geöffnet, als fie umschaute, weil fie Ledwinens Critte auf der Creppe vernahm. Sie wollte haftig umtehren ; denn glubend und erschöpft ließ fich so eben die Schwefter auf eine ber Stufen nieder; aber jene winkte rasch bittend mit der Band und Cherese trat in die geöffnete Chur. Micht lange, fo erfcbien auch Ledwina, und man fette fich zu Cifc. Elife wollte fich durchaus neben Ledwinden feten, aber Cherefe gog fie gu fic binüber.

"Du follft mir vorlegen helfen," fagte fie, und dies war

Elife auch fehr recht.

Tifchgespräche begannen und ftocten wieder. Berr von

Bendraet sprach von einer Reise, die er vorhabe.

"Wenn ich einmal das große Loos gewinne," rief Julie, "fo will ich immer reifen; ich tann mir fein größeres Blud denfen."

"Ich glanbe," versetzte Elise, "daß das gar zu viele Reisen franenzimmern nicht gut thut und fie unftat und ungufrieden im Baufe macht; ich will lieber zu Baufe bleiben und laffen mir anderer Leute Reisen erzählen. Uch, wie schon hat uns Baron Warned nicht gestern unterhalten! Sie muffen auch vieles erzählen können, Berr von Brenkfeld."

"Bat Ihnen Warneck öfters ergablt?" fragte Carl.

"Ich mag nicht daran denken, wie oft wir oder eigentlich ich den herrn von Warned schon belästigt haben. Wirklich, je weniger ich selbst zu sehen hoffe und wünsche, je weniger kann ich mir den Ersat einer lebhaften Beschreibung versagen,"

"Der Warned ist ein gequälter Mann," lachte Julie, "ich fürchte immer, er bleibt noch ganz fort; denn was der für Unfechtungen von Elise zu erleiden hat!"

Elise sah scharf aus und Carl sagte:

"Wenn Ihnen Warned viel erzählt hat, so find meine kleinen Erfahrungen brodlos, denn er hat dieselben Gegenden beobachtet und durchsucht, die nur an mir vorüber gestogen sind, wie in der Laterna magica."

Er neigte sich zu Warneck, der aus dem Gespräch mit Couis Bendraet auflauschte, da er seinen Namen nennen hörte.
"Ich sage, Sie haben nicht nur viel mehreres, sondern auch

alles jene gesehen, wovon ich ergablen konnte."

"Auf die Weise," versetze Warned, "würden uns die vielen Reisebeschreibungen eben von jenen Gegenden gewiß nichts übrig gelassen haben. Es sind die verschiedenartigen Unsichten und Empfindungen, die kleinen Unsälle und Begebenheiten der Reise, die eine Reiserzählung aus dem hundertsten Munde so merkwürdig machen wie aus dem zweiten, und zudem in der Schweiz, wo die ergreisendsten Naturbilder so häusig wie das tägliche Brod sind; wer kann da glauben, alles gesehen zu haben? Geset, ich habe den Wassersall von Schasshausen in der Sonne schimmern gesehen, Sie aber sahen ihn beim Sturm oder im Nebel, welches verschiedenartige und doch gleich wunderbare Schauspiel! Und von allen den herrlichen Schlucken und höhlen habe ich nur wenig gesehen, da ich sehr zum Schwindel geneigt bin."

"In den Bohlen bin ich tüchtig umhergestiegen," sagte Carl.
"Es muß ein seltsam angenchmes Gefühl sein," siel Louis Bendraet ein, "so in voller Lebenstraft unter der Erde zu wandeln, wie begraben, in dem feuchten und modrigten Gesteine. Ich möchte es mitmachen."

"Du bist mir der rechte Held," rief sein Bruder, "Du willst halsbrechende Klettereien mitmachen und bist so schwindlicht wie eine Eule; man muß Dich wie eine Kuh am Stricke führen und nöthigenfalls über die Schulter bängen."

Digitized by Google

"Was meinst Du, Louis," lachte Warneck, "das würde doch unpoetisch aussehen, und zudem bedenke einmal die Köhlenfrauen und Bergmännchen und Erdmännchen und die Gnomen, die den Leuten einen Buckel anzaubern. Ich fürchte, das würde keinen guten Effekt in Deiner figur machen."

Man lacte, Curt und Louis mit.

"Einmal," sagte Carl, "hätte ich doch beinahe geglanbt, ein Böhlengespenst zu sehen. Wir waren zu Sechsen in eine Kluft am \* \* gestiegen. Die beiden Riehls, die beiden Herdrings, Rolling und ich. Die übrigen hatten sich mude gelausen und lagen in einer schäbichten Bergkneipe. Der Eingang war niedrig und schmal, und sehr hoher Schwarzwald machte ihn noch dunkler. Wir waren kaum einige Schritte gegangen, als wir in dichter finsterniß standen. Unser führer wollte also die mitgebrachten kackeln anzünden. Das zögerte etwas."

"Das war unpraktisch von dem guten Mann," rief Clemens Bendraet dazwischen, "das hatte er vor der Kohle thun sollen."

Seine Mutter winkte ihm unwillig und Carl suhr sort:
"Ich habe vergessen, zu sagen, daß es etwas regnete; also, indem der Mann sich mit fenerschlagen quält, höre ich durch das Aufen meiner Begleiter, die den Schall versuchen, hindurch, etwas über den Boden rutschen, und plötzlich schleicht es sich heran bis an meine Kniee und grunzt und zupst mir an den Kleidern und sucht mich nieder zu reißen. Ich gestehe, daß ich zusammen schanderte. "Guter freund,"" rief ich, ""macht, daß Ihr Licht bekommt! Hier ist etwas, aber ich will es halten." Dabei griff ich nach nieder in einen struppichten Haarbusch oder Pelz, ich wußte nicht, was. Da sing es an zu grunzen und um sich zu schlagen und brummte: ""Ich ruse den Upostel Petrus."" "Wie, bist Du da?" rief unser schrer; "seien Sie nicht furchtsam, meine Herren, das ist nur so ein armes Blut, der thut Ihnen nichts."

"Indem brannte die fackel an und ich erblickte einen zerlumpten, abgezehrten Kerl von etwa 40 Jahren, der vor mir auf den Knieen lag und mich fest umklammert hatte. Ich hielt sein Haupt am Haar zurückgebogen und das okergelbe, entstellte Gesicht starrte mich grunzend an. Der führer sagte: ""Sei doch ruhig, Seppi, das sind ja die lieben Upostel:" und hier zeigte er auf den jüngsten Herdring mit den langen Locken und sagte: ""Sieh, das ist Maria Magdalena."

Der arme Kerl ließ mich gleich los und froch bis in einen Wintel der Höhle, wo, wie wir nun saben, etwas Strob lag. Der führer entschuldigte sich nachher, daß er uns nicht von

diesem Wahnstnnigen gesagt. Er hielt sich für den Engel Gabriel und diese Höhle für das Grab Christi, das er bewache; er lasse niemanden hinein, als die Upostel und heiligen Franen; dafür könnte sich aber jeder ausgeben. Er war krank gewesen, und unser Wirth hatte ihn noch nicht wieder in der Höhle aealaubt.

"Der arme Kerl hatte eine höllisch langweilige Urbeit,"

fagte Clemens.

"Dabei," sagte Carl, "glaubte er als Engel nichts genießen zu dürsen, als Kräuter und früchte — aufangs roh —, und was er im Gebirge sand. Nachher hatte man ihn unter dieser Aubrik an alle Urten von Gemüse und Obst gewöhnt, außer an Aepsel, die er für die Frucht rom Banme der Erkenntnishielt und Erbsen, warum diese nicht, kann ich nicht sagen."

"Wahrscheinlich," rief Clemens, "um der unschuldigen Erbfen-

laufe willen, die fich zuweilen drin finden."

"Gingen Sie auch noch weiter in die Höhle?" sagte Julie.
"Ja, fräulein," versetzte Carl, "wir schämten uns, umzusehren, was im Grunde wohl jeder von uns lieber gethan hätte, denn wir waren alle erschüttert von dem Unblid des Schredlichten, was die Natur hat. Aber wie denn, — ich weiß nicht, soll ich gottlob oder leider sagen, — wie sich denn solche traurige Eindrücke, die unser eigenes Schickal nicht berühren, so leicht verwischen, so dachten wir in ein paar Cagen nicht ferner daran, als um den frig Herdring "Maria Magdalena" zu nennen, und so blieb von der ganzen gräulichen Geschichte nichts sibrig, als ein fader Scherz." Eine kurze Stille entstand.

Dann begann Warned: "Der Wahnsinn ist eine Sache, worüber geistliche und weltliche Gesetze verbieten sollten, gar zu scharf zu grübeln und untersuchen. Ich glaube, daß nichts

leichter gur freigeifterei führt."

"Ich sollte eher meinen," fiel Türk ein, "in's Collhaus." Warneck versetzte: "Eins von beiden, und sehr leicht beides zugleich."

Wieder eine Stille, dann fagte Warned:

"Ich habe in dieser Art auch manche gräuliche Erfahrung gemacht; aber nichts ist mir lebhafter als das Bild einer alten frau in Westphalen, die ich in Begleitung eines düstern, grämlichen, nicht mehr jungen Mädchens an der Chür eines Gasthofes sand, in welchem ich wohnte. Die Physiognomie, die von Irrsinn, aber ohne eine Spur von Wildheit zeugte, machte mein Mitleid rege, und ich hielt mich einen Augenblick bei ihr auf. Sie benagte langsam eine harte, trockne Brodtruste;

Unnette v. Drofte, Gef. Werte. IV.

dann hielt fie wie erschrocken inne, stedte die finger in den Mund und hielt die Crummer eines ihr eben ausgefallenen Sahnes in ihrer Band. Mun zog fie ein schmutziges Papier aus der Casche, wickelte es los und legte den Zahn zu einigen andern alten Studen von Sahnen. Das Madden fagte auf meine Nachfrage, die Bafe hebe alle ihre Tahne auf, wie fie ihr nach und nach aussielen, um - hier 30g die Creatur das Geficht zum Cachen; mir wurde gang schlimm dabei, nun also, — um, wenn fie dereinst hintame, wo Henlen und Sahneflappern fei, fie doch auch nicht immer zu benlen brauche, sondern zuweilen ganneflappern konne. Mein Wirth fagte mir fpater, fie fei immer eine fehr brave frau gewesen, aber da ihr Mann, ein fleiner Kramer, einen einigermaßen verschuldeten Bankerott gemacht und da einige dabei zu Schaden getommene familien fie in der erften Wuth mit Derwünschungen überhäuft, sei fie wahnfinnig geworden und meine nun, für den Bankerott verdammt zu fein. Aur im frühling, wenn die Bimmelsichluffel bluben, fei fie frohlich und trage Cag und Nacht große Sträufe davon bei fich, weil fie meint, wenn fie in diefer Zeit fturbe, tonne fie damit den Bimmel aufschlicfen. Wenn die Blumen anfangen abzunehmen, werde fie immer angfilicher und fuche gulett mit der größten Unftrengung nach den letten Blumen; auch zulett wo die Bluthenzeit schon vorüber. Machher muffe fie immer lange liegen; fo habe fie fich abgegnält."

Warned fcwieg, und ein allgemeines Gespräch über Wahnsinn, menschliche Geiftesträfte u. f. w. entstand und verlor

fich bald in andere Begenftande. -

Der Nachmittag verging unter Spaziergängen, Ballfchlagen, Schauteln und überhanpt dem unruhigften Umbertreiben. Gerr von Bendraet spielte Difet mit Warned. Julic hette fich mit Curf, der bald verliebt, bald ganzlich ermattet schien und in den turzen Zwischenpausen vergebens mit Ledwinen anzufnüpf en suchte.

Elife faß am Rahmen, und zeigte ihr einen neuen Stich,

den Ledwina sogleich versuchte.

"fraulein Ledwina," fagte Curt, "tonnen doch alles nach-

"Und Herr von Türk," versetzte Julie, "über Alles etwas sagen, aber es steht ibm nicht so aut."

Carl und Louis traten berein und fragten nach Clemens.

"Ich dachte, er sei bei Ihnen," sagte Elise.

"Micht doch," entgegnete Carl, "wir sprachen von den Kunstwerten Italiens. Da sagte er, wenn wir die schönen Künste vorreiten wollten, so gehe er zum Henker. Nachher kam er noch einmal wieder und brachte ein paar ausgefallene Gänsesedern und etwas Birkenrinde und bat, unseren schönen Gedanken die Ewigkeit zu schenken. Gleich werde eine Hirtin vorbeiwandeln, noch obendrein mit den Uttributen der Künste und der Weisheit, wir möchten nur gut auspassen, er wolle indessen mit den Schnitterinnen dort auf dem felde idplisten. Darauf lief er fort."

"Und ein altes schmutziges Banernweib schleppte ihren Milcheimer vorüber," sagte Conis lachend, "der Henker weiß, wie sie aussah. Sie hatte ihren Rock wohl mit zwanzig Cappen von verschiedenen Farben decorirt. Unter den Uttributen verstand er wahrscheinlich einen alten verdorrten Gänsestügel, den

fle draußen irgendwo aufgelesen hatte."

"So ift er wohl jetzt auf dem felde," sagte Cherese.

"Ich habe von der Mauer das gange feld übersehen und

Jann ihn nicht bemerten."

Das Piketspiel war geendigt; Bendraet hatte verloren und stand mismuthig auf. Da trat Clemens herein, die blonden Kocken verwirrt um das glühende Gesicht.

"Maria Magdalena, wo bist Du so lange gewesen?" rief Julie.

"In meinem Rock," antwortete er.

"Uber, mein Gott, wie ift Dir, haft Du Luft zu lachen

oder zu weinen?"

"Ich habe Lust, Dir die hant über die Ohren zu ziehen," versetzte er noch halb unwirsch und brach nun je mehr und mehr in ein unanshaltsames Gelächter aus Er rettete sich in das fenster zu den übrigen jungen Ceuten, und redete leise und lebhaft zu ihnen. Die lustige Stimmung nahm anch oort übershand und man sah, daß er geneckt wurde. Die Schlosuhr schlug füns. Warned wollte Ubschied nehmen und nach Schnellensort zurücklehren, aber Frau von Bendraet bat ihn, zuvor mit ihnen zu Ubend zu essen.

"Wenn Sie nicht zu lange figen bleiben," verfette er.

"Es ist doch" [erwiederte fie] "nur ein halbes Stündchen von Lünden bis Schnellenfort, und der Mond scheint ja hell." "Sie muffen uns auch noch allerlei erzählen von Ihrer

Reife," fiel Elife ein.

"Ich, das Meiste wissen Sie," versetzte Warned. "Doch," setzte er lachend hinzu, "die merkwürdigste Erscheinung, die mir auf meinen Reisen vorgekommen, habe ich noch nicht erwähnt. Ich habe sie in den südlichsten Gegenden Frankreichs beobachtet, wo sie sich noch seltsamer ausnahm, als wenn es sich hier fände."

"Nun ?" fagte Julie.

Warned ftodte ladelnd ein Weilchen, dann fagte er:

"Eine frau, die ihrem Manne nie widersprocen hat." "Führen Sie die Cente nicht an," sagte Julie getäuscht lachend, und Curt rief:

"Boren Sie wohl, Warneck? fraulein Julie halt Ihre

Seltenheit für erdichtet."

"Ich glaube es auch nicht," sagte Clemens, "oder hatte ihr

der Mann einen Maulforb angehängt?"

"Nicht viel besser," sagte Warned, "sie war taubstumm und zwar von ihrer Geburt an."

"Und doch verheirathet!" fprach Cherefe.

"Das, mein fräulein," versetzte Warnect, "ist eigentlich das Merkwürdige und zugleich Abschenliche an der Sache. Sie war nicht viel besser als ein Chier, aber sie hatte ein paar hundert Gulden."

"Das ist ganz Recht," rief Clemens, "es ist unmöglich,

fich eine bequemere fran gu denten."

"Clemens, Clemens," fagte fran von Bendraet, "wie redeft

Du wieder in den Cag hinein!"

"Er hat fich nur verredet, gnädige frau," entgegnete Warned,

"feben Sie nur, wie roth er wird."

Dabei legte er seine hand an die Wange des jungen Bendraet. Clemens schlug ihm halb verlegen, halb scherzend auf die finger.

"Uebrigens," hub Carlan, "gibt es in hiefiger Gegend in allem Ernste eine Bäuerin, die aus Dorsatz, um mit ihrem Manne in Frieden zu leben, vierzehn Jahre lang keine Silbe geredet hat."

"Das ist richtig," (prach frau von Brenkfeld; "wir kennen diese frau sehr wohl. Sie hatte lange und viel durch den zänkischen Geist ihres Mannes gelitten. Zuf einmal hört sie auf zu reden; man hält sie erst für ausgebracht, dann für wahnsinnig, dann für stumm. So währt es vierzehn Jahre. Der Mann stirbt. Zuf seinen Begrähnistag fängt sie wieder an zu reden und versichert, es weide sie noch in ihrer Codesstunde trösten, ihren Dorsatz gehalten zu haben. Sie könne nun ohne Unruhe und Reue an ihren seligen Mann denken; denn seit vierzehn Jahren sei keine Uneinigkeit zwischen ihnen gewesen."

"Das ift viel," sagte Warned.

"Lebt die fran noch?" fragte Louis.

"Ja wohl," entgegnete frau von Brentfeld, "nahe bei Endorf in dem kleinen rothen hauschen an der Geerstraße."
"Die frau kenne ich wohl," sagte Clemens.

"Ich nicht," versetzte Louis, "aber ich möchte fie wohl tennen."

Clemens beugte zu ihm und sagte halb leise:

"Strapazier Dich nicht, mein Sohnchen, es ist eine alte Heze und an eine hübsche Cochter ist auch gar nicht zu denken." "Geh!" erwiederte Louis.

Warned lacte und drohte mit dem finger.

"Aun, was ist es denn weiter," sagte Clemens laut, "ich sagte eben, die frau hat keine Kinder; aber so ein Dugend Schreihälse würden ihr die Worte schon von der Junge gebracht haben."

Warned versetzte nedend: "Es kam mir beinahe vor, als hätte das, was Du sagtest, anders geklungen; aber ich will Dich nicht noch röther machen; Du blühst doch schon wie eine Rose."

"Beinahe als wenn man ihn zu Clandinens füßen ertappte,"

rief Julie.

c

"hm," brummte Clemens halb leise vor fich hin, "die Blankenau gefällt mir in kurzem vielleicht besser, als die Crieft. Man wird des ewigen Silbenstedens doch endlich hundmüde."

"Dorzüglich," versetzte Julie, "wenn ein bischen Bandwerts-

neid dazu fommt."

"Ich merke wohl," rief Clemens, "Du arbeitest darauf hin, daß ich wieder neden soll, aber ich wüßte wahrhaftig nicht, womit, ich müßte denn Deine unglückliche Liebe zu dem Wohlgesticken an's Licht ziehen."

"Darüber brauchst Du nichts zu sagen," entgegnete Inlie lachend; "hatte der arme Schelm beffer zu leben, so würde er

gewiß die alten Rode nicht fo lange fliden laffen."

"Es ift Schande genug, daß die Kunft so nach Brod gehen

muß," rief Louis dazwischen.

"Und eigentlich," sagte Julie, "ift er Louis' Ideal und

nicht das meinige."

"Ideal will viel sagen," antwortete Louis, "ich kann Gottlob noch höher hinauf denken, aber daß ich Untheil an dem Wengenberg nehme, das finde ich sehr natürlich und nur wunderbar, daß ich der Einzige in unserm Hause bin; die Musik ist doch sonst eine Sprache, die sogar Kinder und Wilde verstehn."

"für welches von beiden haltft Du mich denn?" fragte Inlie.

Louis neigte zu ihr und fagte leife:

"für ein Kind und wild dagu."

Julie sprang rasch auf und griff ihn mit großer Schnelligkeit an. Louis wollte fich vertheidigen, aber die Schläge fielen wie Schneefloden auf Wangen und Schultern und Rücken, daß Couis den Kopf zwischen die Schultern gedrückt, bald diesen, bald jenen der Gesellschaft vergebens vorschob, und nur endlich am Sopha neben den Frauen Rube fand. Dabei rief sie:

"Aach Erlenburg solltest Du ziehen, dabin gehörst Du, Du troubadour, Du Mondhase!" Der kleine Krieg war geendigt. Louis schöpste Uthem. Inlie sah auf ihre rothgewordenen Händchen und trat vor den Baron Warned.

"Seien Sie nicht boje, ich habe Sie tüchtig gestoßen. Warum machen Sie fich gur Mauer? Die muß nieder, wenn der feind

dabinter ftedt."

Warned sah in das zarte, glübende Untlit, und eine leise Bewegung zuchte über sein Gesicht. Er senkte seine scharfen Blide in ihre Augen und sagte:

"Sollte fraulein Julie fich felbst fo wenig kennen?"

Dann wandte er fich rafch zu den Uebrigen.

Der Wagen fuhr vor, und die schonen reichgezäunten Reitpferde scharrten ungeduldig auf dem Pflaster. Die Reiter ließen sie die schönste gensterparade machen und der Besuch war zu Ende.

"Der Clemens kann doch seine eigene Schande nicht verschweigen," hub Carl an zu seinen Schwestern, indem sie dem Juge durch die Scheiben nachblickten. "Wist Ihr, was das Necken mit seiner Röthe bedeutet? Er hat sich auf dem felde von einem hübschen Bauernmädchen eine tüchtige Maulschlegeholt, und wie er es recht betrachtet, da wird es ihm so lächerlich, daß er es nicht verschweigen kann. So macht er es immer. Er ist eigentlich nicht schlimmer als andere Leute, aber er sagt immer alles Ueble, was er von sich selber weiß und noch einiges andere dazu, woran er nicht denkt."

"Mir ift er febr fatal," verfette Cherefe.

Die Mutter saß währenddessen am andern fenster und dachte an die arme, gedrückte Nachbarin, Mutter und Gattin und doch verwaist, und sah sie im Geiste schleichen, alt und verkümmert, in dem dürren, rasselnden Laube ihrer liebsten, letzten Hossnungen. Sie dachte an ihre eigenen Kinder, an ihre Houcht, ihren Gehorsam, ihre kindliche Sorgsalt, und ihr Herz ward durch und durch weich in Wehmuth und Reue. Sie nahm ein Gebetbuch ans der Lade des Cisches und ging hinaus in ihre Kammer.

Carl unterhielt indeffen Cherese von dem Zustande des Patienten, der ihm sehr beruhigend schien. Der Kranke war röllig bei Sinnen und hatte mehrere Stunden sehr fest geschlummert. "Ich bitte Dich," sagte Cherese, "nimm Dich seiner

doch recht an; wir konnen es nicht."

Carl entgegnete noch manches, und Cherefe wurde zerstreut; denn sie hatte Ledwina soeben über den Dorhof in den Garten wandeln sehn und ihr langsamer und matter Gang, die feine, sanst gebengte Gestalt, der wie dem blühenden Schneeballe das farblose, reich umflochtene Kaupt zu schwer zu werden schien, hatte sich mit wehmuthiger Ungst auf ihr Berz gelegt. Carl saate eben:

"Ich will wieder hinauf zu dem Kranten gehn."

"Das thu'," versette fie rafch und schritt dann gedankenvoll und nnruhig hinaus in den weiten, icon angelegten Barten des Schloffes. Sie fah Ledwina von ferne, wie fie am Rande des Partes unter der alten Linde faß, die Urme fibereinander auf den fleinernen Cifch gelegt und das Gesicht fest darauf gedruckt. Da fiel ihr ein, wie fie den Grafen Hollberg am Morgen in ahnlicher Lage gesehn, bleich in der Ohnmacht, und Alles, was Carl über seine Krantheit gefagt, und fie erschraf por der Alehnlichkeit; denn wie hatte fie fich je bei Ledwina das eingestehen sollen, was fie bei dem Grafen sogleich als unläugbar anerkannte. Es ift ja ein icones Wahrzeichen liebender Bergen, so, wie ohne Noth für das Geliebte zu sorgen, fo auch mit glubender, herggerreifender Blindheit die Boffnung m umflammern, wenn fie fur einen jeden Undern lange dabin ift. Eine Stimmung der Ungft überfiel fie, in der fie nicht por Ledwina treten mochte. Sie wollte fich eben umwenden, als die Schwester auffah und nach ihr hinüberwinfte. Sie suchte fich nun zu ermannen, nahte fich der Leidenden und fag nieder neben ihr. Cedwina fab auf und fagte gang matt:

"Mein Gott, wenn Lünden so nahe ware wie Erlenburg!"
"Es ist aber Gottlob," versetzte Cherese, "mehr als noch einmal so weit bis dahin; wir haben doch jetzt gewiß für ein paar Monat Ruhe." "T. B. der Clemens," sagte Ledwina, "und ich glaube wahrlich die Idolphine Dobron könnte ihn nehmen."
"O, ungezweiselt," entgegnete Cherese. Ledwina sagte: "Und die Linchen Blankenau vielleicht auch."

"Mein Gott, wenn ich jemals des Menschen frau werden

mußte, ich fonnte unmöglich lange leben."

Sie sehnte das Haupt wie ermüdet von dem Gedanken an Cheresens Schulter und suhr fort: "Aein sterben würde ich wohl vielleicht nicht, aber verkrüppeln an jeder Kraft des Geistes, alle Gedanken verlieren, die mir lieb find, halb wahnsinnig, eigentlich stumpffinnig würde ich werden." Sie sann ein Weilchen; dann sagte sie:

"Ueberhaupt, Cherese, ich bin so ungenügsam und habe so wenig Sinn für fremde Unsichten; das ist einer meiner größten Jehler. Gott weiß, welche Schule mir hierin vielleicht noch vorbehalten ist. Ich gestehe, daß ich mich sehr vor einer Schwägerin fürchte. Dielleicht wird sie kein herz für mich haben."

Dann sagte sie mit einem raschen Blige in den matten Augen: "Nein, so ist es nicht, aber ich fürchte, ich habe keines für sie. Es wird wie eine Mauer zwischen uns stehen, daß sie mir die Mutter und Dich ersetzen soll und nicht kann: denn Du bisk

dann langft fort und aludlich."

Chercfe legte fanft ihren Urm um die seltsam Bewegte und

mard felbft trüber.

"Liebe Ledwina, verkummere Dir doch Dein Leben nicht mit der Fukunft; sie kommt von selbst, ohne daß wir fie in

Ungft und Sorgen berbeischleppen."

"Eben darum," antwortete Ledwina lebhaft, "nuuffen wir uns im Doraus mit den Gedanken vertraut machen, damit es nachher nicht zu schwer fällt. Weißt Du wohl, daß es sündlich ift, aus eigener Schuld einem Geschicke unterliegen, das so allgemein getragen wird. Aber," suhr sie dann langsamer sort, "wenn ich mir das so denke, daß eine andere hier regiert an der Mutter Stelle und in dem Bette schläft, vor dem wir so oft gestanden und ihr eine gute Nacht gewünsicht . . . ."

Sie wandte fich unruhig nach allen Seiten umber.

"So wird es aber gar nicht kommen," sagte Cherese, "die Mutter wird wahrscheinlich hier bleiben. Carl ist ja so vernünftig; seine Wahl wird nicht leicht so schlimm ausfallen, daß die Mutter fortziehen müßte."

"Uber wenn die Mutter nun todt ift?" versetzte Ledwina. "Die Mutter," fagte Cherese wehmuthig, "tann Gottlob

mohl länger leben, als wir."

"Uber die Zeit tommt doch endlich," unterbrach fie Ledwina. Dann legte fie fanft ihren Urm um Cherefens Maden und fuhr,

an ihre Schulter gelehnt, leise und befümmert fort:

"Therese, auf unserm Boden stehen so viele alte Bilder aus der Samilie, aber wir wissen doch sast von keinem recht, wen es vorstellt, und es sind doch Alle unsere Dorestern und haben hier gewohnt, Gott weiß, in welchen Simmern, und haben Geschwister und Kinder gehabt, die diese Bilder mit Freude und Derehrung betrachtet und bewahrt und vielleicht schein mit der theuersten, rührendsen Erinnerung, und nun? Wie sehn sie aus! Der alten Frau, Du weißt wohl, mit der schwarzen Kappe, sind neulich die Alase und die Augen ausge-

nofen worden. Das ist gewiß absichtlich geschehn, weil sie entsehlich häßlich aussieht." Sie fuhr tief aufathmend fort:

"Die Dergangenheit, die liebsten, theuerften Ueberbleibsel werden endlich mit fugen getreten. Dent, wenn Mutter ihr

Bild —"

Sie fing heftig an zu weinen und klammerte fich fest um ihre Schwester. Cherese mußte sich gewaltsam inne halten; denn alle Jasern ihres Herzens schwerzten sie, aber sie hielt sich fest und sagte:

"Ledwina, sei ruhig, schade Dir nicht selber. Warum sucht Du gewaltsam Gegenstände auf, die Dich erschüttern und frank machen muffen? Aun bitte ich Dich, wenn Du mich lieb haft,

jo nimm Dich zusammen und sprich etwas anderes."

Beide schwiegen. Ledwina stand auf und wandelte ein paar Mal den Garten auf und nieder. Dann setzte sie sich wieder zu Cherese, die über allerlei Dinge zu reden begann. Sie antwortete so, das Cherese sowohl ihren guten Willen, als seine gänzliche Schwäche sehen mußte. Die Sonne begann sich zu neigen und ihre milden Lichter tanzten durch die Zweige der Linde auf den Gewändern der Mädchen und auf Ledwinens leise bebendem Untlitz.

"Wie icon der Ubend wird!" fagte Cherefe.

"Geftern um diefe Stunde lebte ber arme Clemens noch," jenfzte Ledwina.

"Suchst Du wieder das Crube?" jagte Cherese fanft.

"Ift denn," versetzte Cedwina beklemmt, "ein Cag Undenken zu viel für seiner Mutter einzigsten Crost? Bor mich an!"

Ann ergählte sie, wie sie an dem Flusse gewandelt, immer hinauf, kämpfend mit gräulichen, sinnlosen Bildern, wie sie sich sast besiegt und umkehren wollten, nur noch diese eine Bucht vorüber, — und ein matter, simmernder Schein sah dunch dichte Brombeerranken aus dem Gewässer zu ihr herüber. Heimlich schaudernd nannte sie es den Widerschein der Sonne. Da wehten leichte Wolken herauf, das Sonnengold schwand vom Strome, und heller stammte das heimliche Licht durch die dunklen Blätter.

"Begreifst Du wohl, Cherese," sagte sie, "daß ich an die Sagen dachte von Lichtern, die über den Versunkenen wachen? Indeß ergab ich mich nicht und schritt rasch darauf zu; da stammte es hoch auf, und schwand, und wie ich an das Gestrüppe trat, da war es die Laterne des armen Clemens, die ausgebrann und in die Ranken verschlungen, auf dem Wasser schwankte. Ich siniete an das Ufer und löste sie aus den Dornen, aber wie ich sie so kalt und naß und erloschen in der hand hielt, da war

es mir, als sei sie ein todter, erstarrter Cheil des Verlorenen. Ich habe sie am Ufer stehen lassen."

Sie drudte fich leise schaudernd an Cherese.

"Aber was ist denn das?" sagte fie und deutete auf den Boden.

"Was meinst Du?" versetzte Cherese.

"Mich dünkt, ich sehe mehr als die Schatten der Zäume."
"Inch die unstrigen," sagte Cherese. — "Es wird nichts sein; hör zu, und wie ich zurückzehe und an das Sandloch komme, da sehe ich von weitem die alte Lisbeth aus ihrem Hause gehen. O, Cherese, sie ist so klein geworden, ich hätte sie sast nicht erkannt. Sie ging lange vor mir, ohne mich zu sehen; sondern immer starr in das Wasser. Du weißt, sie ist immer so ordentlich. O Gott, sie sah so verstört aus. Die Hälste ihrer granen Haare hing unter der Müge hervor. Ich konnte es nicht mehr aushalten und ging vorüber. Da schling es Mittag im Dorse, und die Betglocke begann zu läuten. Ich sagte im Dorübergehen: Gelobt sei Jesus Christus! Sie sah nicht auf, sondern schloß die Kände zusammen und sagte: alle Ewigkeit, alle Ewigkeit Umen, lant und oft nacheinander. Ich hörte es noch, wie ich eine Strecke von ihr war."

"Gott wird fie tröften," sagte Cherese und sah bewegt vor sich nieder. Da war es ihr selber, als sabe sie durch den Schlagschatten der Baume noch eine andere Gestalt lauschen. Sie sab

rasch um sich, aber es war nichts.

"Es wird zu kühl für Dich, Ledwina," sagte sie ausstehend, und die von heimlichen fieberschauern Durchbebte folgte ihr willig. Uuf dem Hose begegnete ihnen Carl. Cherese ließ die Schwester vorangehen und theilte ihm ihre Bemerkuna mit. Er schritt sogleich in den Garten, dann eilte sie der trauernd Wandelnden nach.



Fict. - Germ.

Joseph.

Eine Criminalgeschichte.

(fragment.) -[1839?] [Nach den Erinnerungen einer alten fran mitgetheilt pon einem alten Moortopf, ber auf feinem eigenen Berd fint und fich felbft focht.]

ie Zeit schreitet fort. Das ist gut, wenigstens in den meisten Beziehungen. Uber wir müssen mitrennen, ohne Rücksicht anf Ulter, Kränklichkeit und angeborene Upathie. Das

ift mitunter febr unbequem.

In meiner Kindheit, wo das Sprichwort: "Bleib im Lande und nähre Dich redlich" seine ftrenge Unwendung sand; wo die Familien aller Stände ihre Sprossen wie Banianenbäume nur in den nächsten Grund steckten und die Derwausschaften so verwickelt wurden, daß man auf sechs Meisen Weges jeden Standesgenossen frischweg: "Herr Detter" nannte und sicher unter hundert mal kaum einmal sehlte; in jener Teit kannte ein ordinairer Mensch mit zehn Jahren jeden Ort, den seine leiblichen Augen zu sehn bestimmt waren und er konnte achtzig Jahre nach

einander fich gang bequem feinen Pfad austreten.

Jest ift es anders. Die kleinen Staaten haben aufgehört; die groffen werfen ihre Mitglieder umber wie federballe, und das ruhigfte Perfonden muß fic entweder von allen Banden menschlicher Liebe lossagen ober fein Leben auf Reisen gubringen, je nach den Derhaltniffen umberfahrend wie ein Luftballon, oder noch schlimmer immer denselben Weg angahnend wie ein Schirrmeifter; furg, nur die Codifranten und die Bewohner der Marrenspitaler durfen gu Baufe bleiben, und Sterben und Reifen find zwei unabwendbare Lebensbedingungen geworden. 3ch habe mich nicht eben allzuweit umgesehen, doch immer weiter, als mir lieb ift. Es gibt feine Mationen mehr, fondern nur Kosmopoliten und sowohl Marqueurs als Bauernmadden in fremdlandifden Kleidern. Frangofifche und englische Crachten tann ich auch zu Saufe feben, ohne daß es mir einen Beller toftet. Es macht mir wenig Spaß einer Schweizerin mit großen Borntammen in den Baaren fünf Bagen gu geben, damit fie fich in ihre eigene Mationaltracht mastirt ober mir für die nachste Bergtour Cags vorher einen Eremiten in die Klause zu bestellen. Ware nicht die ewig große, unwandelbare Matur in fels, Wald und Gebirg (den Stromen hat man auch bunte

Jacken angezogen), ich würde zehnmal lieber immer bei den ewigen alten guten Bestalten bleiben, die mit mir gelebt, ge-

litten und meine Todten begraben haben.

Mur zwei Begenden, - ich sage nur, was ich gesehen habe; wo ich nicht war, mogen meinetwegen die Leute fischichwange baben, ich bin es gang gufrieden - mir felbft find nur zwei Candftriche befannt geworden, wo ich den Odem einer frischen Volksthumlichkeit eingesogen hatte, ich meine den Schwarzwald und die Niederlande. Dem Erstern tommt wohl die Mahe der Schweiz zu ftatten. Wer vor dem Gebirge ftebt, will nichts, als hinuber ins Cand der freiheit und des Ulpalübens, der Bems- und Steinbode, und wer von druben fommt, nun, der will nichts, als nach hause oder wenigstens recht weit meg. So rollt das Verderben wie eine Queckfilberkugel spurlos über den iconen, reinen Grund des ftolgen Waldes, um erft jenseits zu orydiren. (Wenn nämlich Quedfilber Oryd niederschlägt, was ich nicht bestimmt behaupten mag, da ich es nur bis zu Salomon's Weisheit, d. h. zum Bewuftsein schmählicher Unwiffenheit in vielen Dingen zwischen Bimmel [und Erde] gebracht habe.)

Die Niederlande bingegen, diefer von Sand- und Wafferftrafen durchzogene und von fremden Elementen überschwemmte Landfrich, bewahrt dennoch in der Matur feines Dolfsichlages einen Bort entschiedener Dolksthumlichkeit, der beffer fcutt als Bebirge, die erstiegen und Chalschluchten, die durchstöbert merden tonnen, und den man, nachdem er die neuern Greianiffe überftanden, mohl für ungerftorbar halten darf. 3ch mar febr gern in [Bolland] und hatte alle Urfache dazu, freundliche Unfnahme, noch freundlichere Bewirthung, gangliche Zwanglofigfeit hinfichtlich meiner Zeitanwendung; es verfteht fich, daß ich auf dem Lande und in einer Orivatwohnung war. - In Städten und Gasthöfen ift mir immer elend; frifche ftartende Spaziergange durch die Wiesen am Ufer der Maas und vor jedem hause, jeder Mühle Scenen Wynants und Wouvermann's. Bilder so treu, als waren fie eben von der Ceinwand einer niederlandischen Meifterschule gestiegen. Das ist es eben, was ich mag. Ob mein alter Steinbaas vom Kasteel (Bartner vom Edelhof) noch wohl lebt? Jest muffen seine Eulpen im flore fteben; aber zehn Jahre find ein bedenkliches Stud Menschenleben, wenn man fie mit weißen Baaren anfängt - ich fürchte febr, er bat lanaft feine Bartenschurze ab. und feine lette Tipfelmute angelegt; ober meine gute Nachbarin auf ihrem fleinen Canbfige, dem fie genan das Unsfehn eines faubern Wandschränfchens mit Dagodenaufsatz gegeben hatte? Sie war vielleicht nur um sieben bis acht Jahre älter als ich, trug Sommers und Winters Pelzschuhe, und ich konnte barfuß durch den Schnee traben, d. h. ich konnte es vor zehn Jahren, ehe ich mich in einer chwachen Stunde vom sasselhänsigen Volk verführen und bereden ließ, auf den Schnepfenstrich zu gehn und ich die Gicht bekan.

Meprouw van Gintel's Undenten ift mir werth; fie hatte viel und früh gelitten, und auch von ihrer fpatern glücklichern Sage an der Band eines geachteten und wohlbabenden Batten. von Brüdern und Schwestern, war ihr nur in einem anständigen Unstommen die Möglichkeit geblieben, ungestört des Dergangenen gu gedenten und jedem Lieblinge unter ihren gahllosen Umrifeln den Mamen eines geliebten theuren Derstorbenen geben zu konnen. Sie mar gewiß icon gewesen, - so fromme, traurige Ungen muffen ja jedes Beficht icon maden, und gewiß febr anmuthig, batte fie auch nichts gehabt, als den bezaubernden Wohlklang ibrer Stimme, die das Alter mahrscheinlich um einige Cone tiefer gestimmt, aber ihr nichts von der jungfräulichen Zartheit genommen batte, und die jeden Bedanten ihrer Seele zugleich umschleierte und enthüllte und einem Blinden das bewealichfte Mienenspiel erseten tonnte. Welch ein Unterschied, wenn fie bei einer duntlen Uuritel verweilte und in jugendlichem Enguden fagte: "Das ift meine gute fran Bandart," und bei einer der blondeften mit großen lichtblauen Augensternen: "Julchen," und schnell weiter ging, als fürchte fie, ein fremdes taltes Unge moge in das Codte ihres Lebens niederfinken.

In meinem Leben bin ich nicht so in Gesahr gewesen, ein sentimentaler Aarr zu werden, als bei dieser alten, punktlichen Mevrouw, die nie klagte, nicht einmal über Migraine
oder schlechtes Wetter, deren ganze Unterhaltung sich um Blumenstor, Milchwirthschaft und sonstige kleine Vorfälle ihrer Häuslichkeit bewegte, so 3. B. um einige Aachbarskinder, die

fie mit Butterbrod und Mild an fich gewöhnt hatte.

Ich glaube wahrhaftig, ich war nahe daran, mich in die alte Person zu verlieben oder wenigstens in eine unbegreifliche Ueberfülle von Derehrung zu gerathen, weshalb ich denn am liebsten Abends zu ihr ging, wo sie steif hinter der Cheemaschine saß, sich mit den Schnörkeln eines Sticknusters abmühend, das die größte Aehnlichkeit mit einem hollaudischen Garten voll Tiegelbeeten und Cazuspfauen hatte; vor ihr die Kleine, goldene tadatiero, rechts und links Etageren voll Pagoden und Muschelhünden und alles überträuselt von dem seinen Aroma des Kaisertbees.

O vivant die Aiederlande! das war ein ächter Gerhard Dow, ohne Beimischung, die einen ruhigen Philister hätte stören können — dann wand sich auch das Gespräch sliegend ab, und Mevrouw gab sogar mitunter Einiges aus ihren Erlebnissen zum Besten, offenbar mehr in dem Bestreben, einen Gast nach ieinem Geschmacke zu unterhalten, als aus eigentlichem Dertrauen, das sie im weiteren Sinne gegen Jedermann im Uebermas hatte, im engeren Sinne aber Aiemand schenkte. Es waren

meiftens fleine Zuge, aber fehr mahre.

Ware ich ein romantischer hafenfuß gewesen und hatte ich die Gewohnheit gehabt, meine guten Augen (NB. Wenn mich Jemand sollte zufällig mit Brillen gesehen haben, ich trage nur Conservationsbrillen.) Nachts mit Cagebuchschreiben gu verderben, es stände doch jest wohl Manches darin, was ich gerne nochmals lafe und was in seiner einfachen Unscheinbarkeit mehr Unfichluffe über Dolt, Zeit und das Menichenberg gabe, als Manches gehnmal beffer Geschriebene. Eine Begebenbeit jedoch, vielleicht die einzig wirklich auffallende in Meprouws Leben habe ich mir fpater por und nach notirt und, da meine gute fran van Gintel ohne Zweifel langft in ihren Delgschuhen verstorben ift, mir ferner tein Umstand einfällt, der ibr die Deröffentlichung unangenehm machen konnte, und mein jungfter Meffe, der, Gott fei's geklagt, fic auf die Literatur geworfen hat, jedoch ein artiges Beld damit verdient, gerade fehr um einen Beitrag in gemuthlichem Stile verlegen ift, fo mag er denn den Auffatz nehmen, wobei ich jedoch bestimmt ertläre, daß ich nur wortlich der würdigen frau nachgeschrieben habe und mich sowohl gegen alle poetischen Unsdrücke als überhaupt gegen den Derdacht der Schriftftellerei, als welcher mich bei meiner übrigen Lebensweise und Derfonlichkeit nur laderlich machen tonnte, auf's fraftigfte vermabre.

Cafpar Bernjen, Rentier.

NB. Den Aachbarn, zu dem Mevrouw redet, und der natürlich Aiemand ist, als ich, Caspar Sernjen, Rentier und Bestiger eines artigen Landgutes in Aiedersachsen, müssen der Aeste nich als einen ansehnlichen, corpulenten Mann mit gesunden Gesichtsfarben in den besten Jahren mit blauem Rock mit Stahlknöpsen und einer irdenen Pfeise im Munde, an der linken Seite des Cheetisches denken. Es geht Aichts siber Deutlichkeit und Ordnung in allen Dingen.

"Sie erwähnten gestern eines Umstandes, lieber Kerr Nachbar, der sich in Ihrem vierzigsten Jahre ereignet, und über den Sie damals an Ihre Eltern geschrieben; es ist ein großes Glück,

das zu können.

Ich weiß, was es beißt, keine Mutter haben und den Dater im funfzehnten Jahre verlieren. Don meiner Mutter babe ich nur ihr lebensgroffes Dortrait gekannt, das im Speisesaale bing: eine fcone frau in weißem Utlas, einen Blumenftrauß in der Band und auf dem Schook ein allerliebftes Lowenbundchen. Ich weiß nicht, ob es daher tommt, daß es meine Mntter war, aber mich duntt, ich habe nie ein fo schones Beficht geseben und nie jo sprechende Angen. Ich mag noch nicht daran denken, wie einfältig ich um das Bild gekommen bin, und wie es jetzt vielleicht für Aichts geachtet wird. Es war nicht gut, daß mein Dater nicht wieder heirathete; feine Lage hatte es wohl mit fich gebracht; ein Kaufmann, der den gangen Cag im Comptoir und auf der Borfe gubringt und der Bandelsverbindungen wegen fast täglich Bafte gu Cifche hat, ift ohne Bausfrau ein geschlagener Mann, allen Urten von Beruntrenungen und Derschlenderungen ausgesett, die er unmöglich felbft controliren tann, und fogar feine Commis ichenen fich weniger por ihm, als por der Madame, die fie aus- und eingehen fieht, ihre Kleidung und ihr Benehmen gegen die Dienstboten beobachtet und überall in der Stadt Dinge gewahr wird, die dem Gerrn sein Lebtage nicht zu Ohren kommen.

Indessen war freilich meine Mutter schon des Daters zweite Frau gewesen. Die erste hatte ihm ein schönes Dermögen eingebracht und eine erwachsene, damals bereits verlobte Cochter, auf deren Hochzeit sie sich bald nachher ihre tödtliche Krantheit holte durch dunne Kleidung, — man sagt, weil sie als sogenannte junge Frau nicht gar zu matronenhaft neben der Braut hatte aussehen wollen, was sich denn auch in Rücksicht auf ihren Mann wohl begreift; kurz, sie lag acht Cage nachher völlig contract im Bette und hat so sechs Jahre gelegen, zulezt so elend, daß ihre besten Freunde ihr nur den Cod wünschen musten.

Nachdem mein Dater anderthalb Jahre Wittwer geblieben, heirathete er ein junges Mädchen von guter Herkunft, aber ganzlich ohne Dermögen. Dies war meine Mutter, und ich mag, Gottlob, fragen, wen ich will, ich höre nur Gutes und Liebes von ihr; ragen den Keim zur Schwindsucht foll fie schon in die Ehe mitgebracht haben. Man sieht es auch dem Zilde an, das doch gleich nach der Hochzeit gemalt ist.

Unnette p. Drofte Bei, Werfe. IV.

35

Ein Jahr lang bis zu meiner Geburt bielt fie fich noch fo leidlich, obwohl das unrubiae Leben und die Unmöglichkeit, fich ju schonen, ihr Uebel foll febr beschleunigt haben. 3ch wollte, fie hatte nicht geheirathet; Gott hatte mich ja doch anderwarts erschaffen können; denn, Mynbeer, man kommt doch nie gang darüber weg, seiner Mutter den Cod gebracht zu haben. Man hat mir viel von dem Kummer meines Daters ergablt und wie er ferner eine Menge Beirathsantrage von der Band gewiesen. Ich glanbe es wohl, denn ich habe nie gesehen, daß er für irgend ein frauenzimmer das geringste Interesse gezeigt batte, auker mas ihm von der Boflichkeit geradezu auferlegt murde, und da waren es immer die Mama's und Grofmama's, deren Unterhaltung er porgog; fonft lebte er nur in feinem Befdafte. Morgens um fünf auf und in seiner Stube gearbeitet, um fechs in's Comptoir, um elf auf die Borfe, von eins bis zweie gu Cifche, mas vielleicht die schwierigften Stunden maren, mo er, den Kopf voll Bedanten, den angenehmen Wirthmaden mufte.

Nachmittags wieder gearbeitet, Speculationen nachgegangen und zulegt noch bis Mitternacht in seinem Timmer geschrieben.

Er hat ein faures Teben gehabt.

Ich wuchs indessen in ein paar hübschen Mansardenzimmern bei einer Gouvernante, Madame Dubois, heran und sah mancherlei im Hause, was mir nach und nach anfing wunderlich vorzustommen, so 3. B. fast Jeder hatte irgend einen Aachschüffel, dessen er sich vor mir nicht gerade sehr vorsichtig, aber doch mit einer Urt Behutsamkeit bediente, die mich endlich ausmerksam machen mußte. Selbst Madame Dubois hatte einen zur Bibliothet, da sie für ihr Leben gern Romane las, von denen ihr unser Cassirer nicht so viele zustedte, als sie consumiren konnte.

Man nimmt sich vor Kindern nicht in Ucht, die es zu spät ist. Hier war es aber leider nicht zu spät; denn als Madame Dubois, die NB. von meiner Kenntniß ihres Schlüssels nichts wußte und nur in Bezug auf Andere sprach, mir auseinanderietzte, daß Schweigen bester sei, als Derdruß machen, war ich noch riel zu jung, um einzusehn, wie höchst nöthig Sprechen hier gewesen wäre. Ich fühlte mich durch ihr Vertrauen noch sehr geehtt, und habe nacher leider Manches noch mit vertuschen helsen. Kinder thun, wie sie weise sind.

Ich sah, so oft mein Dater auf die Borie ging, die Commis wie hafen am fenster spähen, bis er um die Gassenecke war, und dann forthuschen, Gott weiß, wohin. Ich tab den Bedienten in meines Vaters seidenen Strümpfen und Schuhen zum hinterpförten hinausschleichen; ich hörte Nachts den

Kutscher an meiner Chur vorbeistapfen in den Weinkeller hinunter und wälzte mich vor Aerger im Bette, aber wiedersagen — um Alles in der Welt nicht. Dazu war ich viel zu verftändig.

Ich hörte sogar, wie Jemand der Madame Dubois erzählte, unser Kassirer, Gerr Steenwick spiele jeden Abend und habe in der vorigen Aacht zwei tausend Gulden verloren und wie die

Dubois antwortete:

"Um Gotteswillen, woher nimmt der Mensch das Geld? Da sollte Einem hier im Hause doch schwarz vor den Augen werden!"

Dies war kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag und das erste mal, daß sich mir der Gedanke aufdrängte, Schweigen könne doch auch am Ende seine bedenkliche Seite bekommen.

Das Ding lag mir den ganzen Abend im Sinn und ich zerbrach mir den Kopf darüber, woher Steenwick das Geld nehme. Ich wußte, daß er arm war, und hatte oft gehört, daß seine Eltern arme fischer bei Saardam seien. Auch bekam er nur 1000 Gulden Gehalt. Ich hatte bei van Gehlens von einem Commis gehört, der aus seines Herrn Kasse gespielt hatte. [Obwohl Steenwick das Creueste war] was ich im Hause kannte, so weit meine Erinnerung reichte und auf [den] Madame so besonders viel hielt, und noch neulich ein Paar Cragbänder sür ihn gestickt hatte, so übersiel mich doch eine instinktartige Ungst, die nicht ganz frei von Misstrauen war, und doch immer wieder mit der Erzählung von jenem Commis verschmosz. [Unch sein, daß] Madame auch so still und noch zerstreuter war als sonst und wohl zehnmal eine Näharbeit [hervorzog und wieder weglegte].

Uls wir gu Bett waren, Madame und ich, hörten wir, wie Steenwick's Chur aufgemacht wurde, dann ihn rasch über den

Bang weg die Creppe hinuntergeben.

Es war nicht das erste Mal, daß ich ihn so spät sein Fimmer verlassen hörte und eingeschlafen war, ohne ihn zurücksommen zu hören; aber nun bemerkte ich das erste Mal, daß er viel schneller ging und seine Stiefel viel weniger knarrten, als bei Cage.

Ich drudte die Kissen von meinem Ohr weg und horchte. Im selben Augenblick horte ich auch Madame ihre Gardine zurückschieden und sich halb im Bette aufrichten. Unten im Hansstur schlich ein leises, behutsames Knistern; dann ward die Hausthür erst halb leise, dann mit einem raschen Auch völlig geöffnet, und dann fiel jenseits auf der Gasse ein Schlüssel auf's Psafter.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Madame feufzte tief und murmelte:

"Gott weiß, was man thun muß, schweigen oder sprechen." Ich fühlte einen ploglichen Muth in mir und rief:

"Aein, Madame, Alles an den Papa sagen!"

Sie können fich den Schred der armen fran nicht vorftellen. "Stanzchen," rief fie, "Stanzchen, schläfft Du nicht?"

Und gleich darauf hörte ich sie bitterlich schuchzen. Mir wurde todtangst; ich wußte nicht, daß die arme Person, die in der Chat eine sehr schlechte Gesundheit und mit ihren acht und vierzig Jahren betrübte Aussichten in die Tukunst hatte, ihre ganze Hossung auf Herrn Steenwick setze, der ihr so lange Bücher voll zarter Liebe, die sich nur durch Blicke, und seine Ausmerksamseiten, Blümden u. s. w. verrieth, zugeschleppt hatte, bis sie sich um so mehr als halb verlobt ansah, da er ihr eine Scherbe mit einem Balsaminenstock überließ, den er müde war zu begießen und eben in den Stallhoss tragen wollte um ihn auszuschüten, und sie einmal in einem der Bücher an einer sehr bedeutsamen Stelle ein zufälliges Eselsobr fand.

Sie war sonst eine gute, ehrbare Person, aber Mynheer wiffen wohl, der Ertrinkende halt fich an einem Strobhalm.

Uls Madame sich ein wenig gesaßt, bat sie mich vom himmel zur Erde zu schweigen und log mir sogar etwas vor von einer reichen Cante, die dem Cassirer oft große Geldgeschenke mache, aber mit so unsicherer Stimme, daß es selbst mir aufstel. Endlich versprach sie genau Acht zu geben; sie werde ihr Gewissen sicht mit einer so wichtigen Sache beschweren, obwohl Schweigen sonst immer am Gerathensten sei, wo dei der Untersuchung doch unsehlbar nichts als Derdruß ohne Angen herauskomme und aller Schaden und Unseindung auf den Unkläger zurücksalen wirden.

"Hat der Berr denn Teit zu untersuchen?" sagte sie; "fragt er je Jemanden anderen, als den Casstrer und die Haushälterin? Und wenn diese sprechen wollten, haben sie nicht hundertmal die Gelegenheit und die Macht obendrein? Unf Kleinigkeiten, ein paar Steinkohlen mehr oder weniger verbrannt, ein paar flaschen mehr oder weniger getrunken, kommt es in einem solchen Hause auch garnicht an; aber dies ist zu arg!"

"Schweig nur, Kind, ich will anfpassen, und wenn es mir vom Himmel auferlegt ift, daß ich mich daran wagen soll, dann, in Gottes Namen."

Wenn ich bedenke, in welch betrübtem, herzergreifendem Cone fie dies fagte, so muß ich der armen frau all ihre Schwächen vergeben und bin überzeugt, daß fie entschloffen war, ihrer Officht

ein ganzes Lebensglück zu opfern; was freilich nur in der Einbildung bestand, aber, Mynheer, der Wille ist doch so gut wie die Chat.

Wirklich ging Madame am andern Morgen gegen ihre Gewohnheit sehr früh aus; sie kam blaß und niedergeschlagen zurück, packte sogleich ihre Romane und ließ sie herrn Steenwick bringen, mit der Bitte, ihr keine anderen zu schicken, da es ihr

vorläufig an Seit zum Lefen fehle.

Don jest an horchte ich jeden Abend im Bette und bemerkte auch, daß Madame jeden Abend horchte, aber verstohlen, nachdem sie durch die Gardine geschielt hatte, ob ich schlafe, und jeden Abend hörte ich herrn Steenwick vorbeischeichen und Madame's verhaltenes, betrübtes Weinen, daß ich oft die halbe Nacht nicht schlafen konnte.

Den Cag über war Madame wie zerschlagen und griff Ulles verfehrt an; die Unterrichtsstunden wurden fast nicht

gehalten.

Sie saft beständig am fenster, nahte wie um's Brod und, so oft die Comptoirthure ging, fiel eine zerbrochene Aahnadel auf den Boden; auch halb verstohlene Ausgange wurden mitunter gewagt.

Aach etwa acht Cagen sagte Madame Ubends: "Stanzchen, morgen spreche ich mit dem Papa."

Sie sah hierbei fiberaus blaß aus und hatte etwas Edles im Gesicht, das ich nie an ihr gesehen hatte und das mir mehr imponirte, als werde ich gescholten, so daß ich sehr leise und rücksichtsvoll zu Bette ging, wie in Gegenwart einer

Pringeffin.

Madame ließ das Licht brennen und las lange und eifria im Chomas a Kempis. Plöglich fuhren wir Beide auf. Herrn Steenwicks Chür wurde mit Geräusch auf- und zugemacht und er stapste, einen Gassenhauer pfeisend, über den Gang; dann stand er mit einem Male still und schien sich zu beinnen oder zu horchen und dann ging's leise, leise mit Katzenschritten die Creppe hinunter. Der Sand im Flure knirrte, die Hausthür ging, Alles leiser, als je. Ich sah Madame an und begegnete einem Ausdrucke des Schreckens, der mich betäubte. Sie saf aufrecht im Bette, die Kände gefaltet. "Jesus, Maria!" war Alles, was sie sagte. Dann stand sie auf, öffnete das fenster und lauschte eine Weile hinaus, kam dann schnell zurück, legte sich und löschte das Licht.

Ich hörte Madame in dieser Nacht nicht weinen, aber so oft ich wach wurde, heftig athmen und fich im Bette bewegen

und ich hörte es oft; deun obwohl ich mir von meinen Gefühlen eigentlich nicht Rechenschaft zu geben wußte, hatten doch dieser polternde Gang, dies wilde, abgebrochene Pfeisen durch die Stille und das darauf folgende Katenschleiten mich mit einem Grausen überrieselt, daß ich mich fast vor den Schnörkeln an der Gardine und am Betthimmel fürchtete.

Alls es kaum Cag geworden war, saß Madame schon wieder aufrecht und sah nach ihrer Caschenuhr; so mehrere Male. Um halb sieben klingelte sie und gab der Magd einen confusen Auftrag an Herrn Steenwick. Das Mädchen kam zurück. Er war noch nicht im Comptoir. "So geh auf sein himmer!"

Die Chur war verschloffen.

Wir standen auf. Don Unterrichtsstunden war keine Rede. Ich saß mit meinem Strickzeuge in einem Winkel und Madame mit ihrer Nähterei am Fenster. Drei oder viermal stand sie auf und ging in's Haus binunter und kam immer blaffer wieder.

Befprochen murde nicht.

Als wir um zwei ins Speisezimmer traten, war mein Dater anfangs nicht da und ließ sagen, wir möchten nur anfangen zu effen. Wir fragten nach dem Buchhalter; er sei bei dem Herrn. Wir aßen um der Domestiken willen einige Löffel Suppe, so sauer es uns wurde.

Da kam der Bater herein, sehr roth und aufgeregt. Er legte sich, gegen seine Gewohnheit, selbst vor, spielte mit dem Löffel und fragte dann, als der Bediente gerade herausging,

wie hingeworfen:

"Madame, Sie wohnen doch dem Caffirer gegenüber; wiffen

Sie nicht, wann er diesen Morgen ausgegangen ift?"

Ueber Madames Gesicht stog eine glübende Rothe, die einem wahrhaft edlen Ausdrucke Platz machte. Sie ftand auf und sagte mit sester Stimme:

"Mynheer, herr Steenwick ift diese Nacht nicht im hause

gewesen."

Mein Dater sah fie an mit einem Gesichte, das mehr Ungst als Bestürzung verrieth. Er stand auf, gab draußen einige Befehle und setzte dann sein Derhör fort.

"Baben Sie gestern bemerkt, wann er fortging?"

"Ja, Mynheer, um halb zwölf," und nach einigem Sögern setzte sie hinzu, "haben wir, Stanzchen und ich, ihn fortschleichen boren."

"Jortschleichen?" rief mein Vater und wurde fast eben so blaß als Madame. "Also doch wahr! Seien Sie aufrichtig, Madame, war es zum ersten Male?" Es war, als finke die arme Frau in sich zusammen, als sie stammelnd antwortete: "Nein, Mynheer, nein, schon seit acht Cagen jeden Ubend." Mein Vater sah fie fiarr an.

"O Mynheer, fragen Sie Stanzchen. Stanzchen weiß, daß

ich es Ihnen heute sagen wollte."

Mein Dater antwortete nicht. Er ging haftig an einen Wandschrant, der feile, Kneifzangen und allerlei Schlüssel enthielt. Dann rief er an der Chur heftig nach dem Buchhalter. Churen gingen und als eben ein Bedienter Speisen hereintrug, hörten wir an einem Krach, daß im Kabinet neben dem Comptoir die Kasse erbrochen wurde.

Wir saffen wie Bilbsaulen am Cifche, ließen eine Speise nach der andern abtragen und hatten weder den Muth, das

Timmer zu verlaffen, noch darin gu bleiben.

Der Dater tam nicht wieder, auch jum Ubendeffen nicht, auch jum nachften Mittageffen nicht, der Buchhalter eben fo wenig.

Die jungen Commis schlenderten im Hause umber, und wir merkten aus einzelnen Worten, daß herr Steenwick für in wichtigen Geschaften verschieft galt; denn zum Nachfragen batte Keines von uns Muth.

Um zweiten Abend stürzte der Buchhalter aus dem Kabinet und rief: "Wasser! Um Gottes Willen, Wasser! Und geschwind zum Dottor Velten; der Berr hat einen Blutsturz bekommen."

Madame und ich hörten das Geschrei auf unserm Fimmer, und ich weiß nicht, wie wir die Creppen hinuntergesommen sind, ich weiß nur, daß mein lieber Dater in seinem ledernen Urbeitsseffel saß, bleich wie der Cod, die Augen halb gebrochen, dngklich umherfahrend und daß er mich noch mit einem langen, traurigen Blicke ansah, daß mich schauderte, als ich in einen Blutstrom trat, der uns schon auf dem Entree entgegen sich.

Uls Dottor Delten tam, war ich eine arme, verlaffene Waise. Don dem, was zunächst geschah, kann ich nur wenig sagen.

Ich verstand das Meiste nur halb, und es schien mir Alles wie Alichts nach dem, was geschehen.

Das Gefinde nußte wohl wiffen, wie mir zu Muthe war; denn wenn ich einmal zufällig mein Timmer verließ, sah ich sie ziemlich offen silberne Bestecke, Becher und dergleichen auf ihre Kammern tragen. Ich sah es und sah es auch nicht; hätte ich nachher darüber aussagen sollen, ich hätte die Chater nicht zu nennen gewußt.

Es war mir, als mußte ich ersticken, wenn der Weihrauchdampf bis oben in's haus 30g. Ich hörte unter unsern fenstern die Crauermusik, sah die fackeln wiederscheinen und verkroch mich hinter's Bett mit dem glühendsten Wunsch zu sterben.

Dann gog man mir ichwarze Kleider an, und mein Dormund, der Banquier van Gehlen, holte mich porläufig in fein Baus.

Madame Dubois muste zurückbleiben. Unser Ubschied war sehr schwerzlich, und es vergingen mir fast die Sinne, als diese Frau, der ich so lange gehorcht hatte, auf den Knieen zu mir hinrutschte, meine Hand küste und ries:

"Stanzchen, Stanzchen vergib mir! 3ch bin an allem

Schuld! O Gott, ich bin eine alte Chörin gewesen!"

Es war mir, als sollte ich ihr um den hals fallen, aber ich blieb steif stehen mit vor Scham geschlossenen Ungen und als ich sie ausmachte war Madame fort, und statt ihrer hielt

herr van Gehlen mich bei der Band.

Unsere Vermögensumstände stellten sich dann, wie Sie wohl erwartet haben, sehr traurig heraus. Mein Vater hatte eine Staatsanseihe übernommen und sich sehr um dies Geschäft beworben, da wir keineswegs zu den ersten kausern in Gent gehörten. Ob schon Gelder eingegangen und versendet waren, weiß ich nicht, aber 600,000 Gulden waren aus der Kasse verschwunden. Das war gerade unser eigenes Vermögen, den Brantschaft meiner Schwester, den sie im Geschäft gelassen hatte, eingerechnet; so blieb mir nicht das Salz auf dem Brode.

In van Gehlens hause wollte man gütig gegen mich sein; aber es war dort nichts wie Glanz und Pracht. Man ließ mir freiheit auf meinem Timmer, aber das Lachen, Klavierspielen und Wagenrollen schalte von unten berauf und, wenn ich mich sehen ließ, gab es eine plögliche Stille, wie wenn ein Gespenst erschien, und Aller Augen waren auf mich gerichtet, als gabe

es außer mir feine verarmte Waise in Gent.

Mevrouw van Gehlen that zwar ihr Möglichftes, mir über solche Augenblicke weg zu helfen; aber selbst ihr Bestreben that mir weh und ließ es mich erst recht fühlen, wie viel hier

zu verbergen war.

Caglich hoffte ich auf die Untunft meiner Stiefschwefter; fie tam nicht, auch mein Schwager nicht, sondern nur ihr Geschäftsmann, Berr Pell der mich so quer ansah, als hatte ich seinen Patron bestohlen, — schon gleich anfangs und noch schlimmer, nachdem er sich einige Stunden mit Mynheer van Gehlen eingeschlossen.

Dennoch hatte er den Auftrag, mich mitzubringen, wenn

fich nämlich tein anderes Unterfommen fande.

Ich stand bei dieser Verhandlung zitternd wie Espenland und nahm jeden lieblosen Ausdruck des kleinen, hagern Mannes für direct aus dem Munde meiner Schwester; woran ich doch gewiß sehr Unrecht hatte. Denn ich bin später, nach meiner Derheirathung, östers mit ihr zusammen gewesen in ihrem Hause und auch in dem meinigen, und sie war zwar eine etwas förmliche Frau, aber immer voll Unstand und verwandtschaftlicher Rücksich, und sie hat es mir sogar viel zu hoch angerechnet, als ich ihr nach meines Mannes Code ihre durch unser Unglück ersittenen Derluste zu ersetzen suchte, was doch nicht mehr als meine allerstrengste Psiicht war.

Die Conferenz im fenster war noch im besten Gange, als Herrn van Gehlen ein Besuch gemeldet wurde. Den Aamen verstand ich nicht und benutzte diesen Augenblick, mich unbe-

mertt fortzuschleichen.

Im Dorzimmer traf ich den fremden, einen kleinen, geistlich gekleideten, hagern Mann, der beschäftigt war, sich mit einem bunten Schnupftuche den Staub von den Uermeln zu putzen. Er sah scharf auf und seine Ungen verfolgten mich bis in die Chür mit lebhafter Neugierde.

haft Du auch noch keine verarmte Waise gesehen? dachte ich. Aach einer halben Stunde, die mir unter großer Gemuthsbewegung und unter Aachdenken über meine Schwester veraung,

ward ich heruntergerufen.

Ich fand die drei Herrn zusammen. Mynheer van Gehlen und Herr Pell saßen vor dem Cisch und blätterten in dicken Papierflößen. Sie sahen roth und angegriffen aus. Herr Pell schling die Ungen nicht vom Papier auf. Dan Gehlen lächelte verlegen und schien mir etwas sagen zu wollen, als der Fremde aus der Fensternische trat, meine beiden Hände ergriff und mit bewegter Stimme sagte:

"Stanzden, Stanzden, ich bin Dein Ohm. Sat Dir denn Dapa niemals von dem alten Berrn Ohm Paftor erzählt, dem

alten Daftor in 6.?"

Ich war gang verwirrt; doch tamen mir einige dunkle Erinnerungen, obwohl mein Dater felten frühere Derhaltnife

berührte.

So tufte ich dem Ontel die hand und sah ihn auf eine Weise an, die ohne Zweifel etwas fummerlich gewesen sein muß, denn er sagte:

"Sei zufrieden, Kind; Du follft nicht nach Aceremonde. Du gehft mit mir;" und dann mit erhöhter Stimme halb zu

den Undern gewendet:

"Wenn ich gleich keine feine Juffrouw erziehen kann, so sollst Du doch rothe Backen kriegen und auch nicht wild aufwachen, wie eine Aessel im Hagen."

Monbeer van Gehlen nickte zustimmend. Dell ichlug seine Uctenftoke gu und fagte:

"Wenn Emr. Chrwurden das fo wollen - porlaufig

meniaftens."

"Ich will es an meinen Patron berichten; vielleicht fonft fieht der Juffrouw Roeremonde alle Cage offen."

Mein Ohm machte eine feierliche Verbeugung: "Gewift, ja, wir laffen Mevrouw danken. Roeremonde fieht alle Cage offen - aber Mevrouw muß mir das Kind laffen. Es ift meiner Schwester Kind, die ich fehr lieb gehabt babe, wenn fie auch nur meine Stiefschwefter mar."

Miemand antwortete. 3ch fühlte, daß hier irgend ein drudendes Mifrerftandnif herrichte, und war froh, als mein

Ontel gutig fortfuhr:

"27un, Stanzwen, ich tann aber nicht lange von Baufe bleiben; pad Deine Siebensachen und dann dante Mynheer und Mevrouw van Behlen, daß fie Dich armes, verlaffenes Kind fo

treulich aufgenommen haben."

Zwei Stunden darauf fagen wir im Wagen. So bin ich von Gent gekommen. Noch muß ich Ihnen fagen, daß Berr Steenwick nicht, nachdem er des Daters Kaffe jum Cheil verspielt, mit dem Ueberrefte durchgegangen mar, wie Sie ohne Sweifel glauben und auch Jedermann damals glaubte.

Mach drei Wochen tam sein Leichnam auf in der Schelde. Er hatte nichts in der Cafche, als seine gewöhnliche grune Borle mit 6 Stuvpern darin und einen fleinen leeren Geldlack. den er aus angewöhnter Dünktlichkeit mußte mechanisch wieder eingesteckt haben. Man hatte eigentlich zuerft hierauf verfallen follen, da von seinen Babseligkeiten nicht das Beringfte vermift wurde, nichts als die Kleider, die er am Leibe trug und seine alte filberne Uhr.

Uber die Cente denten gern immer das Schlimmfte. Lieber Bott, es ift freilich folimm genug, Underer Ceute Geld zu verspielen und dann - ein foldes Ende! Uber Menheer wiffen wohl, es kommt einem doch nicht so schimpflich vor, als ein

anderer Diebstahl.

Ein Spieler ift wie ein Betruntener, wie ein Beseffener, aus dem der Boje handelt wie eine zweite fremde Seele. Babe ich nicht Recht? Berr Steenwick hatte unferm Bause zwanzig Jahre lang gedient, hatte fo manche Machte durchaearbeitet und auch nicht ein Endden Bindfaden vertommen laffen; er mar wahrhaftig noch grimmiger auf's Geschäft verricht, als der herr felbft, und nun ein foldes Ende!

Indessen hat er, Gottlob, doch noch ein ehrliches Grab bekommen, weil sich mehrere Leute fanden, die ihn in der Morgendammerung hatten taumeln sehen, wie einen Betruntenen, und zwar in der Richtung nach hause zu. So wurde denn angenommen, er habe, wie ungläckliche Spieler häusig, sich zu viel Courage getrunken und sei so ohne Absich dem

Scheldeufer zu nahe getommen.

Madame Dubois soll nachber auch noch heimlich auf sein Grab ihren Balsaminenstock gepstanzt haben, ist aber doch dabei belauscht worden — die arme Seele! Sie war wirklich gut von Aatur, nur durch Romanenlesen etwas confus geworden; und wuste nicht recht mehr, ob sie alt oder jung war, und auch zu surchsam geworden durch das Gefühl ihrer abhängigen Lage und noch mehr ihrer täglich abnehmenden fähigkeit, sich selbst zu ernähren. Aber ihr Wille war immer der beste, und sie suchte mich vor jedem schällichen Eindruck mit einer Creue zu hüten, für die ich ihr im Grabe noch dankbar bin.

Jetzt ist sie lange, lange todt; sie starb schon das Jahr darauf, als ich zu meinem Ohm kam, und ihre Ersparnisse in unserm Dienste haben übrig ausgereicht bis an ihr Ende.

So qualen wir uns oft amfonft, und unfer hergott lacht

dazu. —

Hier schien Mevrouw van Ginkel ihre Mittheilungen endigen zu wollen. Sie schüttete frischen Chee auf, nahm eine Prise aus ihrem goldenen Döschen und sah mich mit jenem wohlwollenden Blicke an, der bei höslichen Leuten den Wunsch, auch den Undern zu hören, ausdrückt. Ihr Gesicht war völlig ruhig, sogar lächelnd; doch hing etwas Glänzendes in ihren Augwimpern, das aber nicht weiter kam.

Ich hingegen war in eine Stimmung gerathen, worauf ich eigentlich gar nicht für diese Stunde gerechnet hatte, und hatte für mein Ceben gern Mevrouw in ihrer Dorfwirthschaft gesehen, um so mehr, da unichuldige Kinder sowohl wie alte Junggesellen mir ein gleich frantes Interesse erregen und man beide selten, wie hier, vereinigt sindet.

So that ich einige blinde fragen nach der Cage des Dorfes und wie viel Dienstboten und wie viel Kühe u. s. w. Mevrouw

errieth meine Ubficht und fagte febr freundlich:

"Ich sehe wohl, Mynheer interessiren sich für meinen guten Ohm und gewiß hat es auch nie einen bessern Mann gegeben — und keinen ehrwürdigern," fügte sie hinzu mit

einem Ausdruck kindlicher Schen, der ihr fast wieder das Ausehn einer kleinen, wohlerzogenen Jungfer von vierzehn Jahren gab.

"Indessen läßt sich wenig von unserm Leben sagen. Es war sehr einfach und so einförmig, daß, wenn nicht die Kirchenfeste und die Jahreszeiten gewesen wären, unsere Cage einander so gleich gewesen wären wie Wassertropfen."

hier schüttete fie Wasser auf den Chee, und ich betrachtete einen am Kessel hangenden Cropfen, der allerdings wenig

Unterhaltung zu versprechen schien.

"Alber," fuhr sie fort, "so sollte es nicht bleiben, und ich möchte dem Herrn Aachbar wohl die Catastrophe von meines Ohms, ich kann wohl sagen, von meinem Schicksal erzählen, damit Sie sehen, was der, dem ich am meisten in der Welt zu danken habe, für ein Mann war. Aber da ist eine andere kuriose Geschichte hinein verstochten, die Mynheer gewiß interessiren würde, aber etwas lang ist. Haben Mynheer sich auch gut gegen die Abendluft verwahrt?"

Ich versicherte, daß ich alle nöthigen Maßregeln getroffen, obwohl ich, ehrlich gesagt, heute zum ersten Mal meine dritte Weste ausgelassen hatte und mit einiger Sorge an den Chau dachte.

Jedoch hatte ich Mevrouw noch nie in so mittheilender Stimmung gesehn und war entschlossen, diese zur Erweiterung meiner Menschenkenntniß um jeden Preis zu benutzen. So betheuerte ich, daß ich nie nach dem Chee noch zu Abend esse, was auch wahr ist — und mir längst eine gelegentliche Mondscheinpromenade am Maasufer vorgenommen hätte, was allerdings nicht ganz mit meinem sonstigen Geschmade und meinen sonstigen Gewohnheiten übereinstimmte.

Mevrouw sah mich auch so verwundert an, als mache vor ihren Ungen eine Schildfröte Dorbereitungen auf den Hinterbeinen zu spazieren; jedoch fuhr sie ohne weitere Bemerkungen in ihren Mittheilungen fort, nur zuweilen kleine Pausen machend, um mir einzuschenken oder ihrem goldenen Doschen zuzusprechen, wobei sie mich in so wohlwollender Weise zum Mitgenuß einlud, daß ich bei mir an die Friedenspfeise der Indianer denken mußte; welche Unterbrechungen ich durch Ubsätze bezeichne und dem Leser die Ausmalung der kleinen Zwischenspiele überlassen werde. Allso Mevrouw fuhr fort:

(Das llebrige fehlt.)

Unhang.

## A. Ciederterte,

bei denen Unnette von Drofte's Autorschaft nicht ganz zu ermitteln ift, die aber nach Prof. Schlaters Meinung meistentbeils von ihr herrahren. Orgl, die Sammlung "Lieder mit Pianoforte-Begleitung componite von Annette v. Drofte falshoff. Manster Ab. Aussels Perlag." Dorwort. "Don deier gedotenen Liedern sind mehrere, namentlich Minnelieder, zugleich Dichtungen Unnettens." — Ileber dieselbe Frage heißt es dei Schädting (Unnette v. Drofte S. 125) "Wie aber diese Compositionen ein ganz eigenthämliches Gepräge haben, so haben es auch die von ihr far dieselben zugleich umgedichteten Volkslieder. Auch der am feinsten gebildete Kenner des deutschen Dolfsliedes wärde schwerlich die Aufgabe lösen, mit Sicherheit zu bestimmen, welche Strophen in diesen Eiedern echt und alt, welche von Unnette von Drofte gedichtet seien."

Wir laffen nach solchen Zeugniffen die frage unentschieden und geben als "zweiselhaft" alle jene Liederrette, bei denen Prof. Schläter in seiner Ausgabe der Compositionen keine Quelle angegeben, kurz jene, welche sich außerlich gerade so darstellen wie die unzweiselhaft echten. Uuch in der Schreibweise folgen wir jener Schläter'schen Ausgabe, obwohl sie nicht ganz frei sein dürfte von sprachlichen Inconsequenzen. Die in Klammern beigefügten Ar. und Seizenzahl beziehen sich auf die Ausgabe der Compositionen.

## I. Lied der Königin Alisabeth. (nr. 3. 5. 4 f.)

Ich grame mich und darf den Gram nicht zeigen, Ich lieb' und meine Augen sprechen Haß, Ich bin — nie soll die Welt ersahren, was; Mein Herz spricht laut, und meine Lippen schweigen, Ich nicht ich, und Gram und Lust zersört. Mein Inn'res ganz, was sich nur halb gehört. Mich läßt der Kummer nicht, ob ich ihn schweigen, Wie seinem Schatten keiner noch entrann; Er liegt und sieht nit mir; was ich begann, Verkehrt sich schweiß einem Schangenbiß entrückt, Bis ihn mein ganzlich Enden unterdrückt.

Befeliget hinfort mich, sanft're Criebe, Denn ich bin mild und leicht erweichter Schnee; Doch strablet mir tein Glanz aus jener Köh, Dann raffe mich nur schnell hinweg, o Liebe, Damit mein Leben dieser Qualen frei, Mein Cod Dergessenheit der Liebe sei.

# II. Graf Effex an die Königin Elisabeth. (Nr. 4. 5. 6 f.)

Mein dunkles Haar färbt altersgrau die Zeit. O Zeit, wie ichnell! O Schnelle sonder Bleichen! Die Jugend müht fich Alter zu erreichen, Den Weg zurud nimmt feine Sterblichfeit; Sieh Jugend, Unmuth, Schönheit bald verblüh'n: Behorfam, Lieb' und Creue bleiben grun. Den Bienen sei mein helm als Wohnfit fund, Statt Minnelieder muffen Pfalmen tonen, Die Kniee spat zu beugen fich gewöhnen Und beten lerne noch des Greises Mund; Komm ich, o Butte, gleich vom Bof zu dir, So bring' ich doch ein reines Berg mit mir. Mie dant ich meiner Königin genug, 3d will um mich die Schäfer fingen lehren: "Besegnet find, die meine fürftin ehren! Und ihre feinde trifft des himmels fluch." Herrin, verleih dies Loos dem alten Mann,

# III. "Mein' Freud'."

Dag Dir als Birt der Ritter dienen fann.

Mein' freud' möcht ich wohl mehren, Wollt' Glück mein Helfer sein, Glück muß mich ernähren Und wend' mein' heimliche Pein; Ich hatt' mir auserlesen Ein adeliges Weib; Gen ihr steht all mein Wesen, Ich kann ohn' sie nit g'nesen. Das machet ihr stolz Leib.

Saß dich doch fiberwinden, Diel edle Fraue mein, Allein kannst Du mich binden Mit werther Minne rein. Mach', daß mein Will' ergange, Den Du mir hast entschlan; Seb' ich darnach noch lange, So bin ich doch im Ewange, Gen Dir in Sieb' zu stahn

Gen Dir in Lieb' zu stahn.
Herz, Sinn und Muth befranket,
O zarte fraue mein,
Daß sich Dein Lieb' nit senket
Gen mir, das könnte sein;
Deine Liebe ist gar kleine,
Wenn es die Welt entgilt,
Zart, edle fraue reine.
Wenn Du bist mein alleine,
Desto baß Dich mir empfilt.

Groß' Lieb' ist eine Sache, Sprach da die fraue werth, Die mir viel Schaden machet, Und mir das Herz versehrt; Doch muß den Cag ich sorgen Des Klassers arge List; Laß uns darauf nit borgen, Spar uns dasselbige morgen, So Du voll Urg nit bist.

# IV. "Gott gräß mir die." (22r. 6. 5. 10 f.)

Gott grüß mir die im grünen Rock, Die schön und allerfreundlichste Dock, So jetzt mag leben, tralala la la li la, Im Erdenfreis, tralala la la li la; Den Ruhm und Preis Muß man ihr geben.

Gott grüß mir die im grünen Kleid, Mein Heil und Crost zu aller Zeit, Mein Schag im Herzen, tralala Du liebe Seel', tralala. Was ich erzähl', G'schieht nit mit Scherzen.

Unnette v. Drofte, Gef. Werfe. 1V.

Gott grüß mir die so grün anträgt, Sie ist die mir das Herz bewegt; In tausend Cagen, tralala, Ia noch viel mehr, tralala. . Könnt man ihr Chr Nit all aussagen. Gott grüß mir die in lauter Grün,

Sott griff mir die in lauter Grün, Jit sie nit reich, so ift sie doch schön, Daß man's sollt malen, tralala, Mit assem Geld, tralala, So in der Welt, Könnt man's nit zahlen.

## V. Minnelied.

Ich habe g'meint, (bis)
Ich sei am besten dran, (bis)
Und könn' ihr Lieb' kei'm Undern werden g'mein;
Unn wend't sie sich gen einen alten Mann.

Sie hat oft g'sagt, (bis)
Sie wollt kein' Andern han, (bis)
Und bleiben stät in Lieb' gen mir allein,
Ann wend't sie sich gen einen alten Mann.
Worgns ich g'nng (bis)

Woraus ich g'nug (bis) Ihren Wankel spüren kann; (bis) Dor liebt' fie mich, jedoch mit Creuen klein! Aun wend't fie sich gen einen alten Mann.

Und hat fie mir, (bis)
Ich ihr doch nit nachg'stellt! (bis)
Das weiß fie felbst; ich weiß wohl, wo es fehlt,
Denn fie liebt nit den Ulten, nur sein Geld!

# VI. "Daß ihr ench gegen mir." (Ar. 8. 5. 13.)

Daß ihr euch gegen mir So freundlich thut beweisen, Deß muß ich nach Gebühr Eure Cugend höchlich preisen, Und acht' es nit für klein, Ihr wißt ja, wie ich's mein'. Je öfters ich gedenk, Wie viel freundliche Reden Sind gangen und geschwenk, So öfter zwischen uns beeben, Das acht' ich nit für klein, Ihr wißt ja, wie ich's mein'.

Ich darf gedenken nicht Un das holdselig's Winken Mit Händen und Gesicht, Mein Herzmöcht' mir versinken, Das acht' ich nit für klein, Ihr wist ja, wie ich's mein'. Um dieses sollt ihr mich Ohn' Ende dankbar finden, Ja, glaubet sicherlich, Ich würd' nit anders künnen, Mein Herz wär'denn von Stein! Ihr wist ja, wie ich's mein'.

# VII. "Sie thut mir wohl gefallen." (22r. 9. 5. 14 f.)

Sie thut mir wohl gefallen, Das herzig's Engelein! Man könnt's nit schöner malen, Unch dänkt mich's schön g'nug sein,

Wenn sie wär'einesKönigsKind, Drum bin ich gar entzünd't; Das thut Aiemand anrichten, Ullein Cupido blind.

Der mich also entzündet, Gen sie in Liebesbrunst, Glaub' nit, daß sich jetzt findet Unf dieser Erd' eine Kunst, Die mich abwenden thät, Eine Und're lieber hätt', Denn sie, das muß ich sagen, Sie bleibt meine Hoffnung stät,

für fie tonnt' ich aufgeben Dem Cod in seine hand' Mein jung und frisches Leben, Wenn sie dies nur ertennt! 21ch Gott, wie würd' mir baf, Rahm' sie zu herzen das; Doch thut sie's mir abschlagen, Klag' ich ohne Unterlag.

## VIII. "Jarben find genug beifammen."

(Mr. 13. 5. 20 f.)

farben find genug beifammen, Pinsel liegen auch bereit, Ceinewand ist ausgespannt Und erwartet nur die Hand, Die geschickt in bunten flammen

Leben auf die flache ftreut. Und noch immer willft du

finnen, Gieheft deine Hand zurud; Saf doch das, was innerlich Hell und klar gestaltet sich, Und für uns Gestalt gewinnen, Saf sich's zeigen unsern Blick.

Oder ist noch nicht rollendet Jenes Bild, das in Dir freis't — So steh auf! und daue denn

[dann?] Ferner nicht das Werkzeug an, Bis dem Bilde Kraft gespendet, Daß es seine Hülle reißt.

Wer mit Jarben ober Conen Leinen oder Luft erfüllt, Halt an dieser Lehre fest, Daß sich Kunst nicht zwingen lästt,

Daß fie nicht auf schnödes Fröhnen, Wie der flur die Saat entquillt.

#### IX. Reibenlied. (Mr. 21. 5. 33.)

Der

3d fpring' an diefem Ringe, Des peften fo ich fann; Don hubiden fremelein finge, Uls ich gelernet han.

Ich ritt durch fremde Cande, Da fag' ich mancher hande Wie ich die frewelein fand.

Die frewelein von franten Die fieh ich allzeit gern; Mach ihn' ftehn mein' Bedanten, Sie geben fugen Kern; Sie fevnd die feinsten Dirnen, WolltGott, follt'ich ihn'zwirnen, Spinnen wollt' ich lern'.

Die frewelein von Schwaben Die haben gulden haar; Sie dürfen's frischlich magen, Sie fpinnen über's Jahr;

ihn' den flachs will fdwingen, Der muß feyn nit geringe, Das sag' ich euch fürwahr. Die frewelein vom Rheine, Die lob ich oft und dick; Sie find so bubsc und feine Und geben freundlich' Plid; Sie fünnen Seiden spinnen, Die neuen Liedlein fingen, Sie find der Lieb ein Strick. Den frewelein man hofiere

Ullzeit und wann man mag; Die Zeit die fummet ichiere, Es wird fich alle Cag. Aun bin ich worden alde, Zum Wein muß ich mich halten, Ull dieweil ich mag.1)

-rQ\_Qc

<sup>1)</sup> Außer diesen hat Unnette von ihren eigenen noch folgende Lieder componirt: Denuswagen (Ar. 14. 5. 22) Orgl. Bb. IV. 5. 376. Der weiße Uar (Ar. 16. 5. 26) vgl. Bb. III. 5. 230, wo das Gedicht aberschrieben ift: Der franke Uar; "O Wundernachtich gräße" (Ar. 22. 5. 34) vrgl. Bb. I. 5. 118; Minnelled: "Es fieher ein fisch sein" (Ar. 23. 5. 36). Orgl. B. III. 5. 74. —

### B. Cesarten und Jufage.

Dorbemertung. Durch die nachftebenben Cesarten foll dem Drofteforicher ein moglichft treues Bild von dem Auftand ber Bandidriften gegeben werden, aus benen die einzelnen Cheile biefes Bandes gum Abdrud gebracht murben. Reine diefer Banbichriften - "Derbu' etwa ausgenommen war von der Dichterin far den Drud gurechtgemacht; fie find fammtlich erfte Riederfdriften mit ungabligen, ju perfchiedenen Zeiten porgenommenen Correfturen ober Undeutungen von Correfturen. Sehr oft fieht fich ber Berausgeber genothigt, unter brei bis vier Musbruden gu mablen, ba feiner befinitio als der Cingige bezeichnet ift. Baufig find auch Erweiterungen des Certes zwischen die Zeilen geschrieben, ohne Vermert, wohin fie eigentlich gehoren, oft auch ohne Ubiching. Um von der Gebrangtheit der Schrift eine 3bee ju geben, genuge bie Bemertung bag "Bei uns gu Cande" fammt ber Ginleitung fechs mittelgroße folio . Seiten (0,38: 0,21 m.) fallt, beren erfte einen giemlich breiten Band und beren lette noch einen weißen Baum am Solug bat. Derbu umfaßt 101/2 Quartfeiten (0,21 : 0,25 m) und hat nur bei ben Scenen - nicht aber bei ben Ripoften Ubfage. - Bertha ift bas umfangreichfte MS, und befteht aus brei Beften in folio (0,20:0,32 m.) mit 73 ohne Band beschriebenen Seiten. Cedwing bildet ein Quartheft (0,16 : 0,20 m.) mit 40 ohne Rand beschriebenen Seiten. Das fragment Jojeph endlich gehort zu ben allerengften Bandidriften Unnettens und ift aberaus ichmer gu lefen. Der gange Cert fallt taum 51/4 Quartfeiten (0,16 : 0,20 m). Bier wie in anderen Schriften fieht es nicht gang vereinzelt ba, daß auf eine Bobe von 0,018 m 10 abereinander geschriebene Worte fommen! Unter folden Umftanben wird man es erflarlich finden - bag unter den Cesarten auch Bu fage figuriren, welche fich erft im Caufe bes Drudes entziffern liegen, ja felbft Berichtigungen fich finden, weil die im Cert gegebene Derfion fich bei erneuter Dergleichung als weniger gut ober offenbar falfc erwies. Der Berausgeber hat es unter vielfacher Buhulfenahme fremder Krafte an fleiß und Creue nicht fehlen laffen und glaubt nach unfäglichen - nur dem Gingeweihten begreiflichen Mahen, fo ziemlich das Mögliche erreicht zu haben. für einige ebenfalls nachftebend berichtigte gehler bittet er um gutige Nachficht. Dies gilt besonders von den erften 11/2 Bogen der Cedwina, denen aus Bersehen eine mangelhafte Copie ju Grunde gelegt mar, die uns als von berufenfter Seite far ben Drud porbereitet übergeben wurde, fich aber bei ber leiber ju fpat wegen aufftogender Zweifel veranftalteten neuen Collationirung als ungenau und willfarlich erwies.

#### "I. Bei uns ju Cande auf dem Cande."1)

25. 3. 4 um ju glauben - um ihm jugutrauen - um porausjufenen. 7 daran arbeitet - fein Beftes thut 26 6 heimgelegten Chaler -Grofden 12 ftatt: lebnte - hab ich mich mal weit . . . gelebnt . . . einpudern laffen 27 I ftatt: ichiefen - weg fnallen - weg vifiren (?). 8 mir, ftatt: wir 14 beschreiben - auftreten laffen 7 u. am Boben ober er hing über einem ichwindelnden Ubgrund - (anderes unleferlich. 4 u als um fich nicht unnöthig [muthwillig] gu perftimmen - um ber eigenen Rube willen - jur eigenen Bequenilichfeit 28 4 "weniger von dem, was besteht, als von dem, mas fur inimer bin ift." (mahricheinlich nach: Rube einzuschalten) 2 u gemacht. Soll ich es gesteben? Warum nicht? Irren ift feine Schande, und "non omnia possumus omnes." 29 2 bachte: "Beffer ein balbes Ei als eine leere Schale." Schreib 7 einem netten Einfalle 17 wiesen, die boch nichts von meiner Beimlichfeit wußten. 9 u morgen werben es 3 Woden. (Auf dem Rand fteht ohne Bermert. "freilich nur halb fremd, denn das weftphalifche Blut bringt noch ins hunderifte Glied) 8 u. ruticht - polterte es einem Banbel.

30 12 u. junge herr Everwin, den man 3 u ihres Enfels 31 6 erregt — bewegt 10 verwichenen Sonnabend, den 29. May (Marz?) zurad 32 8 u wirtich aften — friechen 33 2 ich mofen — rauchen 1 u frondesque — fontesque 34 16 mancher Jahrwege Unner ift 18 gute manfterische Seele 11 u und ipartelte fich immer 10 u herausgehebelt 35 17 von Gebäsch und Stauden 24 bellten — beiserten.

35 Nach: "ideflisch auszunehmen" folgte ursprünglich: Crat eine fram an die Char um dem Wagen nachzusehen, so sah sie reinlich aus und ihr Gruß hatte etwas Unständiges, was sich mit Urmuth und Unzufriedenheit nicht verträgt. Die am Wege spielenden Kinder, alle blond wie Sommer dern mit großen, lichtblauen Augen, offenbar wohlgenahrt, reinlich und warm gekleidet die zum Uederstuffe. Der Wagen hielt einen Augenblick an. Dier kleine Buben, samm Uederstuffe. Der Wagen hielt einen Augenblick an. Dier kleine Buben, sammtlich in Croddelmugen, drei Camisolern über einander rannten eiligst herzu und langten mit der Hand nach dem Schlage. Ich sichte etwas verdrießlich nach kleiner Münge, aber sie hatten mir eine Kushand geben wollen und nahmen Reisaus als ich, vielleicht nicht allzu freundlich mein: He kleiner Bube! rief, was ihnen wie polnisch klingen nochte. Ich sucht nach den paar Städern und Mathieren u. s. w.

36 9 unzeitiges Ende nehmen — jusammen frachen — seine hölzerne Weheflage auspogen. 10 u Graswalde lag. — O ihr pfiffigen Manfter-lander! Die ihr eure diden Chaler auf vier Beinen hinter Erdhaufen und Dornen verftedt, damit fein reisender Diplomat in der Seele seines gna-

<sup>1)</sup> u = von unten; fonft find die Zeilen immer von oben zu zahlen.

bigften herrn etwa Uppetit dazu befomme. — 3ch bin 37 10 von fehr dunffer Gesichtsfarbe 10 u mein Bauer etwiedette: "Oherr, das foll der herr wohl nicht wagen, da fteht 38 7 die Stämme schlank wie aufgerichtete Anaconden ihre 39 8 mufterte. — War ich denn nicht ein galant homme? eine Blume des Abels, um die zwei Damen am Dresdener hofe feufzten?

Ľ

ŗ,

:

.

,

٠

418 erwiesen 2 bas Licht im Fimmer des Detters 425 der wenigen theinlandischen 436 hat Blut wie ihre Reben II ließen, denn das innere zeuer verzehrt alles sonk Ueberfließende (?) 14 eigen ift, die von dem ihrer eigenen Natur Fremden zumeist am lebhaftesten ergriffen reden, so schont sie mit einer Urt Pietat was das Uerugo . . . der Derjährung trägt.

44 Obgleich wir uns im Allgemeinen beim Abbrud von "Bei uns zu Cande auf dem Cande" an die ausführlichere Cesart des erften Mis. der Dichterin hielten, glaubten wir doch bei der figur des verrückten Müllers der abgefürzten form der Drucke den Vorzug geben zu muffen. hier nun bringen wir die Cesart des MS:

". . . aber eine Beirathageschichte, obwohl nicht eben aus Ciebe. war einziger Sohn, fie einzige Cochter und Beiber Eltern am Ceben. So gog fich die Unsficht in's Blane, da Jedes die Seinigen mitbringen mußte und fur vier alte Ceute in feinem der Baufer Baum mar. Dennoch hatten die Eltern fie unter der Band verlobt mit dem ruhigen Bufat, daß, wenn zwei von ihnen gestorben feien, mas bei ihrem Ulter mohl nicht lange ausbleiben werde, die Beirath por fich geben tonne. So lebten Alle friedlich ohne Ungebuld poran, bis der Braut Dater, ein Cifchler, einen Schlaganfall befam, und daburch ichwach im Hopf murbe, dabei [unleferlich] und anfing fich lebhaft nach einem Gehalfen gu fehnen. Bum Unglad mar fein Gefelle ein durchtriebener, ichlimmer Burich aus dem Sauerlande, ber fich bies alles gu Rugen machte, bei jeder fleinen Bestellung, die ibm entfiel, foviel von Derfall der Kundichaft und dem übermäßigen Wohlbefinden des Mallerpaares ju reden mußte, denen er wenigstens Mathufalems Ulter prophezeite, und bald bier bald dort in [unleferlich] wollte begegnet fein. Dabei lief er zugleich ichlan die Derpflichtung gegen Kind und Butsherrn auf das geangfligte Gemath des alten Mannes wirfen, bis er diefen gang confus über Recht und Unrecht gemacht batte. Die Solge bapon mar eine zweite, und Diefes Mal rechtsfraftige Derlobung mit Stempelpapier und Siegel, gwifchen dem betrübten und eingeschüchterten Madden und dem Sauerlander. Zwei Cage fpater und der alte Mann lag todt am wiederholten Schlaganfall im Bett, und faft gugleich mit ihm farb der Dater des Brautigams an einer leichten Erfaltung, mas mabrlich fein gabes Ceben bewies. Die erfte Crauerzeit hielt Jedes fich fill gu Baufe, dann aber trieb die Mallerin ihren Sohn an, mit ber Braut jest das Mahere gu bereden. Uls er hintam, fand fie int Barten. Er fab fie icon von weitem die Schurge pors Beficht ichlagen und ins haus geben. Darauf fam die Wittme beraus und ergablte ibm

mit vielem Klagen und Stottern die gange Beicheerung, worauf er gang fill wurde und nach Baufe ging. Seitdem tonnte er aber ben Schimpf nicht verwinden. Bugleich brangte die Mutter, deren Krafte nach des Mannes Code ichnell abnahmen, frang fachte wieder jum Beirathen. Zwei neue Plane, die abereilt angelegt maren, ichlugen fehl, frang batte einen tiefen heimlichen Bodmuth . . . (wie S. 44) . . . mit einem Male anfing über bem Behauen ber Muhlfteine allerlei irres Zeug gu reben : "Mue Splitter, die fie abpidten, feien lauter Beirathenfteine, die fie gut aufbewahren mußten," und von denen er auch wirflich ein Derfted anlegte. Jest ift er gang irre u. f. w. S. 44 . . . tiefe Cheilnahme. Wenn man die Geduld und Boflichfeit des Bergens fieht, mit denen diefe gran auf die endlofeften Cangweiligfeiten eingebt, fo tann man nicht umbin, ihre tiefe Gute gu bemundern, die fo boch über blogem Ulmofengeben fteht, wie Chre über Bequemlichfeit. Darum beißt fie benn auch eine brave gemeine fran (will fagen populair). 3ch begegne haufig im Corridor reinlichen Urmen, mit frifchgewaschenem gartuch und blanten Binnichnallen, die fo frei und mit bonnetter Baltung zu ihr aus und eingehen, wie anftanbige und geehrte Befucher, und in der Chat gilt's auch öfter einer gutraulichen Bitte um Rath, als um Bilfe. Unangenehm ift's mir aber allemal, wenn ich dem Clemens begegne."

Soviel war aus ben 18 Zeilen des enggeschriebenen haufig und oft nur mit halben Worten verbefferten Originals zu lefen. Un einzelnen Stellen blieb es unniöglich, das zwischen den Zeilen Geschriebene felbft mit einer guten Coupe zu entziffern.

47 18 Nachmittag mabrend des Verdauungspfeifchens zur Ergogung 14 und von nicht geringem Umfange 48 1 u Kameraden abfahrt 49 6 u liebenswürdig. -- Schon fein Leugeres.

58 ? anftanbigen - verftanbigen 2 u morgen früh auf 56 9 u Studenten, der erft in zehn Jahren vielleicht lieben darf und nun 58 2 u undchte - nuchterne (?) frucht 56 10 einer wandernden Mufterfarte.

In letter Stunde geht uns durch die freundliche Gate des herrn Prof hermann haffer in Bonn der folgende Auszug aus dem von der Dichterin entworfenen Orgl. oben S. 6 (im Briefe an Schläter erwähnten) "Schema" zu. Aus diesem Schema — deffen genauen Wortlaut zu geben der Bonner gelehrte Drofterforscher wegen theilweiser Unieferlichfeit der handschrift noch nicht im Stande war — geht deutlich hervor, das das Schema alter war als irgend eine der uns bekannten kesarten der Ausfährung, daß sich Annette selbst nur im Allgemeinen an dieses Schema gebunden und im Schreiben durchaus neuen Gesichtspunkten gefolgt ift.

Sehr intereffant ift am Schlug bas Turudgreifen auf den alten Roman : "Cedwina."

Der uns mitgetheilte Unszug lautet wortlich:

"In der Einleitung berichtet der fingirte Berausgeber, ein wegtphalischer Rentmeifter, daß er die Aufzeichnungen eines Caufiger Schlmanns, welche in der Bibliothet einer jetzt ausgestorbenen Samilie liegen geblieben feien,

als eine Darftellung der alten Einrichtungen und Sitten feines Geimathlandes veröffentlichen wolle.

Im erften Kapitel erzählt dann ber Caufiger Cbelmann selbft, wie er nach Weftphalen getommen, wie der Charafter bes Candes, die Eigenthamlichfeit seiner Einwohner, der Empfang in der verwandten familie auf ihn gewirft.

Im zweiten Kapitel wird die Samilie, der fromme Herr mit seinem Klavierspiel, seinen Dögeln, Blumen und Zaubermitteln, die Luge gebietende Hausfrau, die Cochter Sophie und der junge Herr Everwin geschildert.

Im dritten dis sechsten Kapitel treten noch andere mit dem Haus in Verbindung ftehende Personen auf, insbesondere ein Klaviermeister, ein Dichter Juntmann, ein Paderborner Diener, Meister Werner, die alte Umme des Herrn, die Beschließerin, frau Mäller, und ihr Sohn Clemens, ein halb irrfinniger, von Phantasien geplagter Mensch, den die gnädige frau mit großer kangmuth zur Vernunft zu bringen sucht. Spaziergänge in Wald und Halde bringen die eigenthämliche Natur des kandes zur Unschauung.

Im fiebten Kapitel bietet eine landliche hochzeit Beranlaffung, Die Sitten der Bauern mit denen des Udels zu vergleichen.

Mit dem achten Kapitel bringt ein vornehmer Besuch des Onfels Dechant neues Leben und neue Motive in die Erzählung. In seinem weißen Kleibe erregt er die scheue Chriurcht und, da er mit seinen Augenglasern weit in die Jerne sieht, beinache die aberglaubische gurcht der Bauern.

Im zwölften Kapitel sest ein Ereignis anderer Urt das haus in Aufregung: Der Siegelring des herrn ift geftoften. Alles ift beftärzt und niedergeschlagen. Die Umme betet in der Kapelle, das Gott das Uebel abwende, der Schweinehirt sichert sogar feinen hutterlaften durch einen Derschlus, endlich fallt der Derdacht auf den Diener des Onfels.

Im dreizehnten Kapitel neuer Wechsel in folge eines Besuchs, ben der Ontel der Großtante im Stift abstattet. Er findet fie auf dem Woloncell spielend, auch in andern Kanften und Kunstfertigseiten ift sie erfahren; fie bereitet Arzneien und versteht zwölf verschiedene Obstorten auf einen Baum zu propfen. Besuche bei andern adeligen familien laffen mertwärdige Eigenheiten zum Dorschein fommen.

Im funfzehnten Kapitel bildet der Saal mit den alten Samilienbildern, darunter einige Gemalde von Ludger tom Aing den Gegenstand der Unterhaltung.

3m fechzehnten Kapitel werden Jagde und Sechtübungen geschildert.

Im fiebzehnten Kapitel gibt ein herr von . . . , ein heruntergefommener Gollander, Unlag zu Streitigfeiten und Derwidlungen, bei denen der Gegenfag des guten, echten Abels und eines eitlen, auch von dem Gefinde verlachten hochmuthenarren hervortritt.

Das achtzehnte Kapitel ift insbesondere ben Charafterzägen ber Manfterlander gewidniet. Zwischen all' diesem spielt eine Menge fleinerer, zuweilen in die Gespensterwelt hineinragender Dorgange, dazu die mehr und niehr hervorbrechende Liebestollheit des arnien Clemens, den man des Nachts auf dem Schlofgraben im Rahn umberfahren und feine Sehnfuchtsflagen in die finfternif hinaussingen hört.

Im neunzehnten Kapitel fommt es barüber zwischen ihm und der gnäbigen frau zu einer Auseinanderfegung. Clemens wird gescholten, man sieht ihn zitrernd fortgebn, die gnädige frau ift sehr bewegt und Junkmann erzählt dem Causiger, Clemens habe ichon lange seine Augen auf das fräulein geworfen, und jest wahricheinlich fich darüber geäusiert.

In den folgenden Kapiteln haufen fich die Derwidlungen. Meifter Werner, der liftige Daderborner, bat durch feine eigennunige Schlaubeit icon manden überporibeilt. Der Kochin bat er weiß gemacht, er tonne fie mit fympathetifden Mitteln furiren, dagu fei aber notbig, baf fie bas Brennholg zwei Stiegen hoch in die Stube des Beren trage. Die Sache fommt aus, weil fie es eines Cages eine andere Stiege binauf gur Maddenftube tragt, und ber Berr mit einem Male fein Bolg bat. Der Berr ift febr bofe, wenn auch nicht pollia unglaubig an bas Mittel und bie Ginwirfung bes Ceufels. Uber nun findet fic auch, daß Werner es ift, ber ben Ring geflohlen hat, und man ift doppelt wegen bes fruber fortgejagten Dieners beforgt, ber gar nicht gu Baufe angefommen ift. Werner muß abzieben ; aber er geht nicht ohne fich gu raden, indem er abelriechende Subftangen in den Mleiberichrant der gnadigen frau gießt. Gine noch größere Sorge verurfacht bas Derichwinden bes Clemens; man hofft, er werbe fich auf ben Weg nach Wien gemacht haben, aber nur ju bald erfolgt durch iputhafte Dorzeichen angebeutet, eine ichredliche Aufflarung. Man findet Die Caterne bes Dermiften - gang wie in bem Roman Cedwing bie Caterne bes ertrunfenen Bauern - an einem Strauche aber bem Waffer bangenb. Ceute werden ausgeschidt ihn zu suchen, da fturgt bas fraulein halb ohnmachtig wieder in's haus; auf einem Spaziergange mar fie gerade bagu gefommen, als man die Ceiche aus dem Waffer jog. Das gange Baus ift confternirt, Die Mutter des Berungladten fast fich noch am ichnellften, aber bas fraulein muß fich niederlegen und die gnadige frau entideidet, man muffe jest bie Ubreife, namlich ben Befuch ber im Daberbornichen angeseffenen Dermanbten beidleunigen."

### II. Perdu.

Enbe.

177 2 Ein Buchladen; im Vordergrund ein fenfter mit halbgeschloffenen Dorhängen, was auf den Ahein geht, alle Stähle mit Papieren, Ballen 2c. beladen. — 4 graulichtem Haare — 9 "die Aede bläht, alles liebt und paart fich" — 11 mich hat geträumt 178 8 lauter lauter Gedichte — 15 an seinem eigenen Misere? — 17 Balladen — 12 u feudalzeit, so ein weiblicher Bendemann (?)

180 ? u Olberts Garten [8] 4 u mal wieder unterm Jopf gespuckt 182 21 3ft der Kerl denn ein Kater oder ein Kufuf? Uber ich wärde 183 9 u Genie in deiner Casche 184 2 3ch kann ihn nicht Keuern — 4 u wie die beiden Wei der immer 185 18 3ch verbleibe früh — 2 u NB lat der Ida 186 3 Die Frau hat den Censel im Keid, ein kapitales — 13 u fteckt immer in Dingen 189 11 u Selbst Kameel! So etwas — 8 u weiter? Der Mensch verdirbt die ganze Literatur.

194 10 einige nothwendige Teilen 196 10 nie mit den großen Cebenden und den großen Cobten. 197 14 fieht verwundert um 198 3 wie einen Regenbogen 199 12 Borfe und fieht hinein.

200 4 Ida (schückern) — Il u sein, als wenn sie von einem Frauenzimmer kamen 9 u Sehr gatig! sehr verbunden. Hm! das Kompliment hat mir doch noch Liemand gemacht. Ida. Unn so mache ich es Ihnen. Willibald (beugt über die Scheere)... 201 2 "ich mache keine Unsprücke auf literarisches Urtheil, ich sage nur, was ich von Männern gehört habe." katt: "Unn, Männer urtheilen" 15 Sie sollen glauben, Sie karrer (?) Chomas. — 10 u Ida hat die Journale auf den Cijch gelegt und blättert darin 202 7 an das Büchergestell 8 u der Regen herad 204 l4 Wil. Im, es gibt allerlei Leute.. El a u.d. Uch was gibts nicht alles für Leute! Es gibt Hortentotten und Päschenäbs, aber sie gehn uns nichts an. 208 4 auszurichten (sim die Hand bietend), heiter) Schlagen Sie ein, man muß dem Glücke die Chüre öffnen, sonft sommt man sein Lebage zu Nichts. Lassen Sie uns Freunde sein! Willibald legt u. s. 209 3 Einem ... andunken 18 u Gott es ist nicht zum Lachen.

211 15 u flein und durr — 9 u halbleeres fach 213 17 u lobenswerth — fehr außer der jetigen Mode — 12 u gegenstber der frau von Austen an die Wand der fensternische 8 u Vater Ahein und 6 — 7 — 8 Schiffe ich fenne — ich verstehe mich nur auf die flaggen nicht 4 u ich eigentlich gefommen 214 18 ist das matt — ist das Haut und Unochen ? 215 13 doch schon Einer — 17 wird so selten 16 u bleiben Sie — Sprechen Sie lieber ein wenig mit mit; alte Ceute sprechen gern 14 u Cydly und Selma 216 12 u soll te man nicht 217 12 herunter reißen 218 8 Ida verst mmt 10 u gehörige fach 219 14 u seitwarts, seht seinen hut auf einen Ballen.

220 8 zieht eine Klingel 11 in feinem Schlafzinmer 15 u Sie es denn 3 u hin und her zu rutichen 221 6 u eine Kneipe! Wie sind Sie denn dahin gerathen? Son d. Mit Gott und meinem Schärgen, der immer vor mir her gerollt ift, wie eine Billardfugel. Wil. Das sind Schelme, die — (Sonder. wendet raich den Kopf) wanichen Sie etwas? 222 17 weit mehr vor zwei 224 6 nicht lange bis.

280 12 u Ganseplatschen 232 16 angethan — das ift ein Satan von einem Weibe. 233 4 sich vor Lachen auf 6 Carcasse (Carosve) 10 Bei! war die Undere 13 u fassend und austehend 2 u kurioser Kerl 236 8 wieder ein Einfall 2 u vergiß das nicht.

241 18 Speth (halbbefänftigt) mich dantt ich habe Machficht genug gehabt zwei Jahre lang. — Sond. Sehen Sie, jest nehme ich mir's fest vor — in diesem Mugenblid — Sie sollen ganz nachstens befriedigt werden. Speth. Wann? Sond. Ja in vierzehn Tagen, d. h. dann erhalten Sie das erfte heft, und so die anderen, in billigen Zwischenraumen. 244 11 Ihnen doch far Sonderrath stehn zu können 249 6 Einiges beredet. 8 u Absah sinde.

250 10 u gefpießt

In den foeben erschienenen "Lebenserinnerungen von Levin Schäding (Breslau, Schottlaender 1886) B. 1. S. 124 ff finden wir den ganzen hintergrund der Drofte'schen Comodie, sofern fie auf freiligrath und deffen romantisches und malerisches Westphalen Bezug bat.

"Im Oftober (1839) dann besuchte ich ibn (freiligrath) in . . Unte und fand ihn inmitten der iconften Natur in einer Urt von bewegtem dolce far niente ichweigen . . . Mit ber Weinlefe . . . ichloffen fur mich Dieje Cage, nach benen ich von fr. bis Bonn geleitet, nach M. beimtebrte. Bearbeitet mar ba natürlich nicht viel morben: bas Einleitungsgedicht zum m. n. r. Weftphalen hatte freiligrath gefcrieben; als er bann aber die Orofa begonnen, hatte er unerwartete Schwierigfeiten gefunden; entmutbigt betbeuerte er, er babe fein Calent far die Orofa, und bas modite richtig fein, obwohl er geiftreiche, durch humor und Dig bocht liebensmurbige Briefe ichrieb; fury die Urbeit mar nicht geforbert gum Kummer des Derlegers, ber feinen Ubonnenten bestimmte Lieferungen versprochen batte. War ber befummerte Sofier boch icon eines Cages felber ben Rhein heraufgedampft gefommen, in febr friegerifcher Stimmung und todesernfter Entichloffenbeit, nicht gu febren ohne wenigstens ein Stud weiteren Tertmanuffriptes. Aber ber Gute mar trog feiner unangenehm aberrafchenden Ericeinung doch mit fo unendlicher Darme und Berglichteit aufgenommen, daß er fich nach und nach befanftigter und beiterer der hier herrichenden Stimmung hingegeben, ben icaumenden Kelch, den die frohgemuthete Jugend ibm immer wieder gefallt, immer begeifterter wieder geleert hatte, bis ihm endlich die irdischen Sorgen um Manuscript, Lieferungen, Abonnenten und anderes Erdenelend in Die mefenlofe Schattenwelt tiefen Craumes hinabgefunten; in diefem Buftand batte man ihn auf bas Derbed des nachften Dampfers gebracht, ber ihn bann wieder gludlich rheinabwarts trug in die Urme der liebenden Gattin . . . . Uls ich (Schuding) beimaetebrt, nun gunachft über die ftillen Rampe nad bem einsamen Rafch. haus hinausging, und Unnette von Drofte von den fonnigen Berbfttagen am Rhein ergablie, ichalt fie gwar folche Derwilberung', aber angeregt baburch ichrieb fie ein fur Die Deröffentlichung nicht berechnetes Euftspiel in einem 2lft : "Dichter, Berleger und Blauftrumpfe," auf bas ich wohl gurad. fomme." (Beidab leider nicht)

Einzelne furze Briefauszuge icheinen ber Dichterin bei Ubfaffung ber Comodie porgeschwebt ju haben: "Die Romantif ift ber Wein - Die Minne feines Weines Blume! Mir ift fabelhaft wohl bier, Alter! Einfam ift's hier, lieber Kerl! . . . Komm an den Abein, Kerl! 3ch bin ungehener gladlich! In mir jubelt's und fingt's und jauchzt es! Solch ein Madchen gibt's nicht mehr, folch ein ichones, gutes, liebes, gefcheibtes, bergiges! 3ch bin wie im Bimmel! Komm balb, bag ich Dir alles ergable! benn ichreiben mag der Ceufel Ulles! Es ift ein ganger Roman! Du wirft Dein blanes Dunder horen! Dag ich faul gewesen bin all die Zeit aber, wirft Du Dir jest erflaren fonnen. Ramentlich hat bas arme "Weftphalen" ichnobe brach gelegen, und die Euft dazu ift mir, aufrichtig gestanden, gang und gar vergangen. Des Berlegers Borichlag an Dich tommt mir eigentlich burchaus à propos. Du tannft das Ding beffer als ich. Du haft in jeder Beziehung mehr bas Teug bagu, haft mehr Kenntniffe zc. . . Schreib' alfo bedingungs. weife gu und pad' Dein Bandel gleich, wie Du biefen Brief empfangft, bamit wir mundlich Alles richtig maden fonnen. Lag aber feinen Cag verftreichen" . . . So freiligrath an Schuding.

### III. Bertha.

386 20 u Du förderft ja wohl eher foldes Wert ! Und fertigft manches weiche ichon Gewand 6 u Um aus der finftern Bergichacht den Versmitnen 387 14 dann fingst das 388 20 u In den die eiserne Nothwendigkeit fie hallte 389 6 Onfel und dann ichmud und edel (?)

390 4 u. 5 Und weilen selig an dem Mutterherzen 16 Wie ich 17 Ift alter 398 nach 12: Zum ftillen Frieden seines Aubestiges | Und ift darum kein Gegenstand des Wiges (?) 394 14 Die stillen Craume 396 11 Mondes Scheibe fallt 396 4 den also zwei so holde 9 u die Snada ihr 399 18 von Crug und gleisender Intrigue schlau verstedt.

400 2 jest ihm trofilos nachsehn | Gegeben hundscher Kriccher feilen 3 u freun (fich diffen freun | denn Manche lieben mehr ihn als ihr Ceben | Und freun fich deffen doch nicht) ja des Hofes 401 2 nimmer 7 u Cochter Couis Marquis 402 6 Die Ceidenschaften — Swischen 14 und 15: Und nur der Andacht reines Opfer. 405 16 daß er nur gesehen 17 u Er ift 4 u Und o das findest groß | Das findest edel Du 406 3 u Krieger bligen und bedenkt 3 u Er ausende zu morden denkt Reichsgraf. Halt ein | Sie Kerben 407 6 Du zahlest mehr 8 auch auf jedes farsten 18 war der Kampf der Heere (sehlt, dafür) drang der ferne Hall (durchstrichen: 408 8 die Güte.

410 21 Stern noch möchte 411 21 gegraut in seinem 412 21 Chales ftatt Cages 418 11 u solch ein Ding 414 6 Es ift boch wohl | nicht gar 31 wild 17 Uch je, es ist mir auch 'ne solche Schande 22 u wenngleich 20 u ändern, wenn 415 3 u Burg zu enge | Und draußen wintt das Eeben nur dem Kühnen | Cast mich 417 9 Ceben morden, ha noch sabs | Du

nie des Schlachtfeld's Greuel, horteft nie | Wie rochelnd 418 I fparen, nur zu gerne wähnt 419 ? wird es mir Bernach, jest darf ich nicht hinaus. Gerbinand: O weh.

420 8 bereitet hat mitzugehn. 421 8 u einst zerkört 422 8 ließ nicht des Gegners kolze Macht fich blenden 19 u ift dem Sinn 424 20 u 2m leben jedes zarteren Gefähls 426 21 kann gefunden 426 13 Doer Ungläd häten dieses theure Psand 426 12 u opfern, Du mein 427 4 Mordes Stempel ausgedräckt | Aus icheussisch wätzer horn die Holle schaut | Wie in 427 13 geben diesem Ungethum (?) 2 u hehl | Derzeihung o Erdarmen mit

480 5 u auch ziemlich wohlgestaltet 435 18 u Uch das ift 9 u erst furze Zeit 435 3 Zauberton dem Ohre 436 6 Micht einmal schähen 437 11 u herumgestramt 438 17 u Und könntest Weltenherrscher Du bezwingen 8 u vorsichtsvoll (wo nicht es noth) und oft 439 16 u War zwiesach mein Gedante | Ihr seid ja ganz begeistet

442 15 ben alten — edlen frauen 445 14 Schnupfruch — 17 Der verbammte Menich 445 22 hohnt er mich, der freche 447 2 u Statt Bell-bronn ftand ursprunglich überall Ceutheim. 449 4 u und bethranten Blicks 1 u Wohl andres Untlig.

452 8 banger Damon 20 u Beihersborf: Seht | Wie traulich 14 u dem die ernften Saten hold 488 17 u fahlt es nicht

462 17 u Schone fich mir zeigte 464 13 folgfam, fagt ihr, werd ich 3 u mir, lies mich 467 22 ein Korbchen geben 12 u Chaler nieber 468 9 Chaler ringsumber 21 Um meine theuren

474 7 u Dingen 476 7 phiegmatisch von Weitem 477 15 Manner, beide ebel, hoben Geiftes 16 Getrennt durch eines Buben Band, getrennt !

482 10 u Schwerlich habt ihr ihn beleidigt 485 19 u der Verfohnung Götterscene (?) mit 486 13 zürnend ihn zu denken | Und nur entfremdet angeborne Schande | Und innere Gemeinheit, die ftellt fich | Ihr innre hobeit dar, sich unwillfärlich | Vor ihr als ihrem Herrn und Meifter beugt; | So wird ihm meine Gute scheinen bald , | Wenn nur ein Wort den leicht Gereizten krankt | Schallt mir aus seinem Mund als Vorwurf dann | die Räge meiner Nachsicht

### IV. Ledwing.

491 2 aus seinem Spiegel 13 hohe frischgrüne Ufergras auf ben Basen sinten ließ, daß die Graser und Reduter sie umfanden wie die grune Einsaffung ein Cilienbeet. (Im MS. halb geftrichen) schwantenben neigenden 492 8 u geholt. Der Better wollte die Sache mit der Mamsell gefährlicher machen. — "Esift nichts guddiges 498 13 das Dargebotene etwas weniges abwehren 6 u durch eine

Urt Krankenkolzes selten erwas zu Gnte 494 limmer deutlicher gestaltete sich 18 das andere in den Tiefen des unabwendbaren nahen Dergehens. 23 ihr Sohn mit einigem polterndem Unstand einen 16 u ganz hell und erquickt um sich. 496 9 den schönen Tod in der eigenen Geistesstamme. 496 11 passtren, obgleich es überall nicht viel heißt. Ich denke 496 18 und sagte dann mit schonender Stimme wie ungern: "Sie ist vielleicht 497 6 schwell ehe Carl seine Untwort, daß diese Ungst nicht Steinheim selbst, sondern Römfeld meine, andringen konnte 2 u die Hand und Beider Augen blicken sanft in ein ander. Eedwina

498 8 gern mit ihnen; es ift mir feltfam, eine gange in ihren Band. lungen meiftens unbedeutende Generation lange nach ihrem ichon vergeffenen Cod in ibrer oft jo bedeutenden Derfonlichkeit noch in diefen paar granen verfallenden Dentmalern fortleben gu feben, nicht gu gebenten, wenn man fo gludlich ift, bas lebende Monument irgend eines großen Geiftes vergangener Zeiten angutreffen. Mir find folde Gemalbe 14 Bequemlichfeit Underer ift bas Erfte, mas bie Miten burch die allgemeine Sorgfalt . . . ber Umgebung perleitet, annehmen, bie Wurgel alles Satalen, eine fleine Sande aber ein großes Ceid fur Undere 498 18 u Ulter ehrte, eine Zeit, die jest von diefer Unficht fo fpurlos verfcwunden, wie die antidiluvianifche - radte (fo gang bentlich im MS.) 8 u und wie fie überhaupt felten findlich und gewöhnlich nur findifch reden, fo find fie auch zuweilen findifch und gemein por lauter Malitiofitat." (Diefe ohne allen Dermert gwifden den Contert gefdriebenen Beilen glauben wir nach "Standen" als Schlug ber Rede Carls einschalten ju follen. Dann muß in der Untwort Marie's das "wenn fie auch juweilen gindifc reben" fortfallen.) 499 4 gab es in ber Ordnung gar nicht 6 fagte Carl mit weicher Stimme, "daß 16 Rach "driftlich" einfcalten: "Ich glaube, fügte Cedwina hingu, bag, wenn bas mas Carl porbin über die Alten fagte, einigen Grund bat, er gewiß in dem ganglichen Mangel an einem Gegenstande des Gehorfams ju fuchen ift; ben gegen ben Begenten üben fie, aber ohne ihn ju fuhlen, ba man ihnen gewöhnlich alle Beidafte abnimmt." ,Grofentheils mahr' verfette Carl, ,boch ift biet die Chrfurcht auszunehmen' - und dann idnell - NB. u. f. w. spazieren ging; bas bat ber alte Robft (?) [Wolf?] aus bem Kinderfreunde and getban ..

500 ? beobachtet glaubte — wie fie war — wollte 8 u fuhr dann ichnell fort: "was aber lächerlich war, so wußte 501 1 erzogen, das hat ihm auch den Schwung gegeben," dann fuhr er wie selbsterwacht und mit einem 18 zerfreut — abgeleitet 17 ein Dorn — ein Splitter 18 sie die an Oerbrechen granzendhen Harten 21 thut aberall feinem Weibe 19 u "Kinder auch, wenn sie das Maul halten" und fuhr dann aberreif und aberfreng 502 15 u nicht in jenem schwen frommen Gefähle, was sich in der Welt ohne den matterlichen Segen wie zwischen reifenden Chieren dankt.

503 22 u Aber jo wie fie dafteht und überall, ware 15 u und in ihr Gesicht gof sich ein 10 u und überhaupt tiefe Auhe auf manchen flächen dieser Candichaft 6 u hater kennen als Gott 4 u viele liebe Seiten 2 u nacht abrig bleibt 504 8 Cedwina langsam fort: "So plöglich hine in verseht, ohne ahnliche und doch völlig ungleiche Umgebungen zu kennen und hauptsächlich ohne früher von ihnen gelitten zu haben und nun weit hin nichts 506 22 u kommen können, wie der Brennpunkt einer langen Zeit 11 ufen, so faßte sie es gar nicht in seinem tiefen Schmerze. "Ja sogte sie

506 4 fagte Cherefe verwirrter und ? fagte fie in ftrenger Ung ft 12 nach einer langen le bensreichen Paufe, und juchten ihre 6 u fagte nach finnend und lieblich: "für 308 12 u zu einem füßen oder finstern Bilbe des 5 u Strahlen ihrer Seufzer (das nein gehört nicht zum Text) 509 13 u wehmäthig zurücklickend hinaus

510 5 u es war wieder Nacht 511 9 Blut milder floß, formte 19 u nach einigen Skrupeln wegen 17 u Statt "Die Nacht war übrigens schön"hieß es urspränglich: "Die Nacht war überaussschön. Der Mont schwamm wie eine erleuchtete fürstengondel im klaren reinen Meere. Die Wolfen standen gepreßt und dunfel im hintergrand wie das ichauende Dolf und ein dumpfes wogendes Gemurmel halte herüber." Dieses ganze Bild hat die Dichterin sofort wieder gestrichen. 512 lu um eine letzte form festzuhalten von der früheren (?) Erscheinung. 513 5 sprang verwirrt (?) in fürchterlichen 18 Schlosses noch gar beträbt und mit

515 12 u Statt ber urfpranglichen Cesart "Carl lacte - Dame ber Dritten" find zwifchen die Zeilen als projeftirte neue Cesart folgende, nur mit hochfter Muhe gu entziffernde, theilmeife gang unleferliche Same geichrieben: "Ich habe ihn gleich fo liebgewonnen, feit ich ihn guerft in ber Bibliothet traf. Er fag beim fenfter und las ben , Maufmann von Denebig' von Shafefpeare, ein Stud, was mich bamals verfehrter Weife, nicht fo ansprach, wie die fibrigen Werte Diefes Ziefen." Dann fubr er findlich ladend fort : "3d muß leider immer eine furge Weile die Livree ber Beit tragen und fo glangte ich bamals in bem wildromantifcen Donnergrau mit Schlangen und . . . . anionen (?) gestidt. 3ch mag mich berrlich ausgenommen haben!" Er blidte pergnagt umber und in bas perlegene Geficht ber frau pon Brentfeld, Die burchaus feine Untwort hierauf mußte. Er nidte freund. lich und fagte : "Gewiß, gnadige frau, [wo] einmal eine Gottinger Staats. livree gerriffen (?) ba legten die Cente ben Hopf bei Seite floben (?) beerbenweis in die Walber und fuchten fatt ber Dilge Offenbarungen' aus ber Beifterwelt - ba bin ich mit bei gewesen. Deghalb ftand mir auch ,ber Kaufmann von Denebig' nicht an, ba gibts nicht ben minbeften Schauer. 3d machte mich alfo an ben Cefenden und eilte recht mit meinem Urtheile ju flegen (?). Aber ein spanisches Sprichwort fagt : "Mancher geht aus zu scheeren und tommt selber tahl wieder.' Aun sagen Sie mir, meine befte gnabige frau: "Wie kann man bei sonft flarem Mopf von Zeit zu Zeit so complet [dufelig fein]?" Carl suchte fich mit Cachen auszuhelfen und sagte: "Steinheim scheint... von Ihnen."

516 14 diefen milben Gel 14 u finfter — heißer (?) 517 10 wehmathig fagte: [3ch glaubte die Botanif hatte feine unter dergleichen Namen; es find alles nur verschiedene Provinzialausdrude, da nun feine Weiße darunter ift] scheint mir die hellrothe 2c. Das zwischen [] im MS. durchftrichen.

522 16 wehem — wahren? Mummer 523 4 den Sopha 528 2 trabe, dann fuhr sie rasch und gesaßt sort. Der lange Aeferendarius (Eigentlich scheint der ganze Passus: "So lange Türf — S. 524, 16 Der lange Referendarius" fortfallen zu sollen; er ift zwar im MS. nicht ausgestrichen, aber zwischen zwei † gesetz, und hat in der jestigen form auch seinen Abschluß.) 529 18 u Das MS. hat: nicht gar zu scharf 4 u die Physiognomie der Allen versämmerte wilde aber ohne eine Spur von Wildhelt, macht

584 6 u ward por Rahrung (?) burch und burch

### . V. Bofeph.

541 Perionden — Subjett 542 2 Geftalten — Gefichtern 20 u Bort Muss abwehrender Eigenthumlichfeit 16 u Bolland — Belgien 543 ? [— Ob alt ob jung — ob tobt ob lebend] Mevrouw van Gintels Undenfen

(Unf dem linten Band des Blattes febt obne Dermert:) und wenn ich pollends bedente, daß ich mich por einigen Jahren noch verheirathen wollte und zwar an ein blutjunges Madden! Doch das find Chorbeiten. corrupte Ibeen: (Dielleicht mare dies nach: "und ich die Gicht befam" 543 6 einzuschalten?) - Ueber ben Morten: "Best muffen feine Culpen" 842 6 u ift gwifden den Zeilen ohne weiteren Dermert geschrieben : Obeim (?) Ubmiral von Enthuyien, er war ihm wie bem Befiger bes einzigen Schafleins des Oropheten Nathans lieb wie ein Sohn und es mar ihm gewiß leid, daß er ibn nicht tonnte aus feinem Becher trinfen und in feinem Schooke ichlafen (3ft mahricheinlich auf "Garten" gu beziehen.) 443 8 nach "fpateren" follte urfprunglich folgen: "wie fie in jeder Beziehung perbient und ich fchene (?) nicht Bergleiche gu machen (?) 544 6 u Rieberfachfen -Rieber(?)fchen 545 3 Da bat Ihnen ber Bimmel ein großes Glud gegeben 14 Warum mein Dater nicht wieber beiratbete, begreife - weiß ich eigentlich nicht 546 Denn fie brachte ihr Ceben mit Bomanlefen gu, wefihalb ich benn auch nichts gelernt habe. 847 Der Ubfat : "Das Ding lag mir - niederlegte" burfte mohl ichwerlich jemals genau gu entziffern fein. Bis auf das in den edigen Klammern Stehende ift das im Cert von uns Abgedructe mabfam gu lefen. Die Dichterin bat indeß noch Manches gwischen bie Beilen gefdrieben, bas weder gang gu lefen und noch weniger an feinen

Unnette p. Drofte Gef. Werte. 1V.

richtigen Plat zu bringen ift. Es gehen eben wenigstens drei verschiedene Correfturen durcheinander. Von den Worten, die noch entziffert wurden, fähren wir an: "obwohl er das nicht mit einem alten Befannten gethan" — "Bestellung gewonnenes(?) Geld" — "zusammenstellen" — "sah wie Critte" "ich einen gewaltige Courage (?) — paar Zeilen stedte ihm . . . und warf endlich ihn . . . verließ . . . und ging hastlg zu Bette." Diese fragmente mußten Alle in dem einen Absay untergebracht werden.

555 ein gewiffes Ungiehendes fur mich haben - Cheilnahme einfionen - gleich ftartes Intereffe erregen.

### C. Anmertungen und Ertlärungen.

Da die einzelnen Cheile diefes Bandes finnerflatende Unmertungen taum erheifchten, so geben wir nachstehend nur die Uebersegung fremdfprachiger Ausbrude.

- 5. 5. l'Hormite de province . . de Londres . . de la Guyane etc. Citel damals fehr beliebter französischer Sittenschilderungen zu Unfang des XIX. Jahrhunderts: Der Einstedler aus der Proving aus Condon aus Guyana zc. alle von Jouy geschrieben. Dittor Joseph Etienne genannt von Jouy, weil er aus Jouy bei Dersailles stammte (1764 3. Sept. 1846) gab 1823—28 seine Werke in 27 Banden heraus. Er versuchte sich fast in allen Literaturarten, schrieb Dramen, Operntezte und besonders die oben genannten sittenschildernden Werke. Seine schriftstellerische Urt und Weise wirke in den besten der späteren französischen Feuilletonisten fort.
  - 5. 4. faute de mieux, in Ermangelung eines Beffern.
- 5. 6. in spe, mein Buch in spe = mein tanftiges Buch, bas ich zu ichreiben hoffe.
  - 5. 8. second sight, zweites Beficht = Dorgeschichten, Dorhersehn.
- 5. 25. "Alma mator," = "Die gute Mutter," gewöhnlich als Bezeichnung für die Universitäten, hier bagegen ein scherzhaftes Kosewort für Patria (Vaterland).
- 5. 25. nullius judicli, ein Menfch, ber fein Urtheil hat; hier iro- nifch gemeint: Der fein Recht hat, ein Urtheil abzugeben.
- 5. 27. Lion, Come; hier tonangebender Modeheld, Come der Gefellichaft.
  - 5. 29. Modium., vererbliches freigut oder auch Erblehn.

į ·

- 5. 33. Liber mirabilis, das wunderbare Buch, das Wunderbuch.
- 5. 33. "Do moribus Westphalorum": "Don den Sitten der Westphalen." Werner Aolevind wurde 1425 zu Caer, Diözele Manfter geboren, trat als zweiundzwanzigiähriger Jüngling in die Karthause von S. Barbara in Köln und lebte dort bis zu seinen 1802 erfolgten Code als erbaulicher Ordensmann und weltbefannter Schriftseller. Diesen Weltruf verdanfte er eine Zeitlang seinem Fasciculus temporum, einer Urt compendiöser Universalgeschichte, die heute saft ebenso scharfe Cadler sindet, als sie zu ihrer Zeit bewundert ward. Auch die zahlreichen theologischen Arbeiten des gelehrten Karthäusers werden jett nur wenig mehr beachtet; nur ein kleines Wertsen hat ihm bis auf unsere Cage eine gewisse Popularität gesichert, und zwar dasjenige, welches er selbs seinerzeit aus dem Buchhandel zurückgezogen

hatte, eben jenes de landibus Westphaline. Der Citel lauten urspränglich: "de laude veteris Saxonlae, nune Westphalia dietne II. 3." Die erfte Ausgabe muß etwa 1478 & zu Köln erschienen fein, ift aber äußerft seiten, da Aolevind sie, wie gesagt, nach ihrem Erschienen vernichten sieß. Die zweite erschien ebenfalls zu Köln 1615 in & nud seitbem oft. Der Originalterst ver erften Ausgabe mit dentscher liederschung und Einleitung wurde seit den 1865) von Serm. Aump aus dem Nachlas von Croß wieder herausgegeben, und dem Büchlein dadurch die wänsspenserthe Derdreitung ermöglicht. — Rolevind war ein Liedlingsanstor der Dichteriu.

- 5. 33. "O Angulus ridens, o prata frondesque susurra," "o ladender Erdenwinkel, o Wiefen und Baume voller Gemurmel," Unfangsvers eines Cobliedes auf Weftphalen. Wird fontes gelefen, so heißt es natürlich ftatt Caubbanne Quellen.
  - 5. 34. Vive la Lusace, es lebe die Caufig.
  - 5. 36. sans comparaison, ohne Dergleich, ohne vergleichen zu wollen.
  - 5. 37. Sacredieu, fluchwort schlimmfter Urt.
  - S. 37. Coquin, Caugenichts, fcblechter Menfc.
- 5. 38. "Eques vexillum erucis sublevans eum molosso ad aquam hiante" ein Ritter, der die Rrenzesfahne erhebt, mit einem nach dem Wasser lechzenden jappenden Hund. Erft durch die Einsicht in das MS. der Dichterin war es uns möglich diese Stelle, welche in allen Druden seherbaft und daher unverständlich ift, richtigzusellen. Bisher hieß es immer "vexillum ansis." Wir bitten daher auch B. II. 5. 825 dieser Musgabe das Citat hiernach verdesfern zu wollen.
  - 5. 42. Honneur aux dames, Ehre ben Damen.
  - 5. 45. dolce far niente, füßes Nichtsthun.
- S. 45. En herbe, "Papa en herbe," ganz der zufünftige Papa, wie das Gras zur Aehre, so entwidelt er fich zu dem, was der Dapa jent ift.
- 5. 49. pour la bonne bouche, legter wohlschmedenber Biffen um einen guten, angenehmen Gefchmad im III unde zu behalten.
- 5. 49. ton pere, bein Dater, unhöflich ftatt Monsieur votre pere, 3hr Gerr Dater.
- 5. 49. Souffre-douleur, Person, an ber man feinen Merger ausläßt, bie man gur Sielscheibe feines Spottes macht.
  - 5. 54 Atropurpurea, dunkelroth. (farbenbezeichnung fur Blumen.)
- 5. 64. Mirabilissima, wunderbarfte, wunderschonfte. Einige Blumen haben ben Beinamen mirabilis (wunderbar) 3. B. Mirabilis Jalappa.
- 5. 54. beauté du diable Beig, Schönheit ber Jugend, weil, wie ber frangofe fagt, ber Teufel in feiner Jugend auch ichon war. Gewöhnlich verfteht man unter beauté du diable eine faliche, mehr bestridende als wirflich eble Schönheit bie fogleich verschwindet, wenn man fich ihr hingibt zauberische Schönheit.
- 5. 89. Corpus delicti, ein Gegenstand an ober mit bem ein Verbrechen geschehen. hier naturlich bas zweite.

- S. 101. In die hebraifche Inschrift hatten fich in ben früheren Druden mehrere Irrihamer eingeschlichen. Der Sinn und damit auch der richtige Wortlant ergaben fich aus dem letten Sat der Novelle.
- 5. 102. Le vrai n'est pas toujours vraisemblable, das Wahre ift nicht immer wahrscheinlich.
  - 5. 127. Oculo torvo sinistroque, mit ichiefem unheilfandenben Blid.
  - 5. 131. legter bonn jour, legter fconer Cag legter fconer Cagesglang.
- 5. 176. poeta laureatus, lorbeergefronter Dichter Citel ber vom Raifer als folde gefronten Sofbichter im 17. Jahrhundert. Bier anerkannter Dichter.
  - S. 176. minimi moduli, fehr geringer Urt.
  - 5. 176. du bon vieux temps, ironifch : aus ber guten alten Zeit.
  - S. 177. nescio, ich weiß nicht.
  - S. 187. alsance, Leichtigfeit.
  - 5. 193. En vogue fein, in Modegunft, recht flott gehend fein.
  - 5. 211. En verve, im Sug, recht angeregt fein.
- 5. 212. Vous avez toujours le bon mot pour rire! Sie haben immer ein gutes Scherzwort bei ber Hanb.
- 5. 223. Albo notanda lapide, mit einem weißen Steinchen gu bezeichnen, b. h. ein gladlicher, ganftiger Cag.
  - 5. 228. A la bonne fortune, auf gut Glad.
  - 5. 231. ad vocem, jum Wort, ju bem Musbrud.
  - 5. 241. men culpa, meine Schulb.
  - 5. 261. stump steenolt, fumpf fteinalt.
  - 5. 261. point d'honneur, Chrenpunft. -

Die abrigen Stade des vorliegenden Bandes richten fich fast so aussichliestich an den Gelehrten, daß wir uns bei ihnen der Unmerkungen enthalten zu mussen glaubten. Aus zu dem Worte "Moortopf" 5. 541 3. 2 sei bemerkt, daß man im Limburgischen und wohl auch tiefer nach holland hinein unter diesem Namen oder vielmehr unter der Bezeichnung Moor jene Art fast kugelförmiger, mit einer engen Abstufröhre und einem kleinen Deckel versehenen guseisernen Wasserfestel verkeht, welche dortzulande fast den ganzen Cag aber dem Herbseuer hangen, daher schwarz wie ein Mohrenstopf find und stets Wasser zu einer Casse Chee oder Rasse bieten. Die humoristische Anspielung auf den Schreiber ergibt sich hiernach von selbst.

#### Drudfehler.

S. 103. 3. 9: 1287 fatt 1788 (ober umgefehrt, S. 113 3. 7: 1289 fatt 1788.)

5. 276 3. 13 : 31. Januar fatt 13. 3an.



hatte, eben jenes de landibus Westphaliae. Der Citel lautete urspränglich: "de laude veteris Saxoniae, nune Westphalia dictae II. 3." Die erfte Ausgabe muß etwa 1478 46 zu Köln erschienen fein , ift aber außerft selten, da Bolevind sie, wie gesagt, nach ihrem Erschienen vernichten ließ. Die zweite erschiene ebenfalls zu Köln 1513 in 46 und seitbem oft. Der Originaltert der ersten Ausgabe mit deutscher liebersehung und Einleitung wurde (Köln 1865) von Germ. Rump aus dem Nachlaß von Croß wieder herausgegeben, und dem Buchlein dadurch die wänschenswerthe Derdreitung ermöglicht. — Rolevind war ein Lieblingsanstor der Dichterin.

- 5. 33. "O Angulus ridens, o prata frondesque susurro," "o ladender Erdenwinkel, o Wiesen und Baume voller Gemurmel," Anfangsvers eines Cobliedes auf Westphalen. Wird sontes gelesen, so heißt es natürlich statt Caubbaume Quellen.
  - 5. 34. Vive la Lusace, es lebe die Caufig.
  - 5. 36. sans comparaison, ohne Dergleich, ohne vergleichen zu wollen.
  - 5. 57. Sacredieu, fluchwort fclimmfter Urt.
  - 5. 37. Coquin, Caugenichts, fchlechter Menfch.
- 5. 38. "Eques vexillum crucis sublevans cum molosso ad aquam hiante" ein Ritter, der die Kreuzesfahne erhebt, mit einem nach dem Wasser lechzenden jappenden hund. Erft durch die Einsicht in das UIS. der Dichterin war es uns möglich diese Stelle, welche in allen Druden sehrlerhaft und daher unverständlich ift, richtigzustellen. Bisher hieß es immer "vexillum ansis." Wir bitten daher auch B. 11. 5. 525 dieser Ausgabe das Citat hiernach verbessern zu wollen.
  - 5. 42. Honneur aux dames, Chre ben Damen.
  - S. 45. dolce far niente, fages Nichtsthun.
- 5. 45. En herbe, "Papa en herbe," gang der zufünftige Papa, wie das Gras zur Lehre, fo entwidelt er fich zu dem, was der Papa jest ift.
- 5. 49. pour la bonne bouche, legter wohlschmedenber Biffen um einen guten, angenehmen Gefchmad im Munbe gu behalten.
- 5. 49. ton pere, bein Dater, unhöflich ftatt Monsteur votre pere, 3hr Berr Bater.
- 5. 49. Souffre-douleur, Person, an ber man feinen Aerger ausläßt, die man zur Sielscheibe feines Spottes macht.
  - 5. 54. Atropurpurea, buntelroth. (farbenbezeichnung far Blumen.)
- 5. 54. Mirabilissima, wunderbarfte, wundericonfte. Ginige Blumen baben den Beinamen mirabilis (wunderbar) 3. B. Mirabilis Jalappa.
- 5. 54. beaute du dlable Reiz, Schonheit ber Jugend, well, wie ber frangofe fagt, ber Ceufel in feiner Jugend auch icon war. Gewöhnlich verfteht man unter beaute du dlable eine faliche, mehr bestridende als wirflich edle Schonheit bie fogleich verschwindet, wenn man fich ihr hingibt zauberische Schonheit.
- 5. 89. Corpus delicti, ein Gegenftand an oder mit dem ein Berbrichen geschehen. hier natürlich das zweite.

- S. 101. In die hebraische Inschrift hatten fich in den fraheren Druden mehrere Irrihamer eingeschlichen. Der Sinn und damit auch der richtige Wortlaut ergaben fich aus dem letten Sat der Novelle.
- 5. 102. Le vrai n'est pas toujours vruisemblable, das Wahre ift nicht immer wahrscheinlich.
  - 5. 127. Oculo torvo sinistroque, mit ichiefem unbeilfandenden Blid.
  - 5. 131. legter beau jour, legter iconer Cag legter iconer Cagesglang.
- 5. 176. poeta laureatus, lorbeergefronter Dichter Citel der vom Raifer als folde gefronten Sofdichter im IT. Jahrhundert. Bier anerkannter Dichter.
  - 5. 176. minimi moduli, fehr geringer Urt.
  - 5. 176. du bon vieux temps, ironifch : aus der guten alten Zeit.
  - S. 177. nesclo, ich weiß nicht.
  - 5. 187. aisance, Leichtigfeit.
  - 5. 193. En vogue fein, in Modegunft, recht flott gehend fein.
  - 5. 211. En verve, im Sug, recht angeregt fein.
- 5. 212. Vous avez toujours le bon mot pour rire! Sie haben immer ein gutes Scherzwort bei der Band.
- 5. 225. Albo notanda lapido, mit einem weißen Steinchen zu bezeichnen, b. h. ein gladlicher, ganftiger Cag.
  - 5. 228. A la bonne fortune, auf gut Glad.
  - 5. 281. ad vocem, jum Wort, ju dem Musbrud.
  - 5. 241. mea culpa, meine Schuld.
  - 5. 261. stump steenolt, flumpf fleinalt.
  - 5. 261. point d'honneur, Chrenpunft. -

Die übrigen Stude des vorliegenden Bandes richten fich fast so aussichliestich an den Gelehrten, daß wir uns bei ihnen der Unmerkungen enthalten zu muffen glaubten. Nur zu dem Worte "Moortopf" 5. 541 3. 2 sei bemeert, daß man im Eimburglichen und wohl auch tiefer nach Holland hinein unter diesem Namen oder vielmehr unter der Bezeichnung Moor jene Urt fast kugelformiger, mit einer engen Ubstußröhre und einem kleinen Deckel versehenen zugetiernen Wasserkelle versehet, welche dortzulande fast den ganzen Cag über dem herbseuer hangen, daher schwarz wie ein Mohrenkopf sind und stets Wasser zu einer Casse Chee oder Rasse bieten. Die humoristische Unspielung auf den Schreiber ergibt sich hiernach von selbst.

#### Drudfehler.

- 5. 105. 3. 9: 1787 fatt 1788 (ober umgefehrt, S. 115 3. 7: 1789 fatt 1788.)
  - 5. 276 3. 13 : 31. Januar ftatt 13. Jan.

